

Elter





5334 M

# Schiller's Werke.

Had den vorziiglichften Quellete revidirte Ansgabe.



Sechster Cheil.

Wilhelm Tell. — Semele. — Die Hulbigung der Künffe. -Der Menschenfeind.

. herausgegeben von Wendelin von Maltjafn.

Berlin.

Guftav Sempel.



Drud bon G. Bernftein in Berlin

# Wilhelm Tell.



# Vorbemerkung des Herausgebers.

Als Goethe gum britten Mal die Schweiz bereifte, entstand auf einem Ausfluge nach dem Bierwaldftatter Gee ber Plan gu einem epifchen Gedicht, ben er an Schiller von Stafa aus ben 14. Oftober 1797 mittheilte: "Bas werden Gie aber fagen," melbete er, "wenn ich Ihnen vertraue, daß, zwischen allen prosaischen Stoffen, fich auch ein poetischer hervorgethan hat, der mir viel Butrauen einflößt. Ich bin fest überzeugt, daß die Fabel vom Tell fich werde epijch behandeln laffen, und es wurde babei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, der sonderbare Rall eintreten, daß das Marchen durch die Poefie erft zu feiner vollkommenen Wahrheit gelangte, anftatt daß man fonft, um etwas zu leiften, die Beschichte zur Fabel machen muß. darüber fünftig mehr. Das beschränfte, hochst bedeutende Lokal, worauf die Begebenheit fpielt, habe ich mir wieder recht genau vergegenwärtigt, fo wie ich die Charaftere, Sitten und Gebrauche ber Menschen in diefen Wegenden, fo gut als in der furgen Beit möglich, beobachtet habe, und das fommt nur auf aut Gluck an, ob aus diefem Unternehmen etwas werden fann." Schiller antwortete hierauf am 30. Oftober: "Die Idee von dem Biffelm Tell ift febr gludlich, und genau überlegt, konnten Gie, nach dem Meifter und nach dem herrmann, nur einen folden, völlig lokalcharafteriftifchen Stoff mit der gehörigen Driginalität Ihres Geiftes und der Frischheit der Stimmung behandeln. Intereffe, welches aus einer ftreng umfdriebenen, charafteriftischen Lotalität und einer gewiffen hiftorifchen Gebundenheit entfpringt, ift vielleicht das Gingige, was Gie Gich burch jene beiden vorhergegangenen Werte nicht weggenommen haben. Diefe zwei Werte find auch dem Stoff nach afthetisch frei, und fo gebunden auch in beiden das Lokal aussieht und ift, so ift es doch ein rein poetifcher Boden und reprafentirt eine gange Belt. Bei bem Tell wird ein gang andrer Fall fein; aus der bedeutenden Enge bes gegebenen Stoffes wird da alles geiftreiche Leben hervorgehen. Es wird barin liegen, daß man burch die Daacht des Poeten recht fehr beschränkt und in diefer Beschränkung innig und intensiv

gerührt und beschäftigt wird. Bugleich öffnet sich aus diesem schönen Stoffe wieder ein Blick in eine gewisse Weite des Menschengeschlechts, wie zwischen hohen Bergen eine Durchsicht in freie Fernen sich aufthut. Wie sehr wünschte ich auch dieses Gedichtes

wegen bald wieder mit Ihnen vereinigt zu fein!"

Rach Goethe's Beimtehr mard Die Ausführung Des mitgebrachten Plans hinausgeschoben und zulett gang aufgegeben, wie er in feinen "Tage und Sahresheften" ergahlt: "Ich hatte mit Schiller diese Angelegenheit oft besprochen und ihn mit meiner lebhaften Schilderung jener Felowande und gedrängten Buftande oft genug unterhalten, bergeftalt, daß fich bei ihm Diefes Thema nach feiner Beife gurechtstellen und formen mußte. Aluch er machte mich mit feinen Ansichten bekannt, und ich ent= behrte nichts an einem Stoff, der bei mir den Reig der Neuheit und des unmittelbaren Anschanens verloren hatte, und überlieft ihm daher benfelben gerne und formlich, wie ich ihm ichon früher mit den Kranichen des Ibnfus und manchem andern Thema gethan hatte: da fich denn aus jener obigen Darftellung, verglichen mit dem Schiller'ichen Drama, beutlich ergiebt, daß ihm Alles vollkommen angehört, und daß er mir nichts als die Unregung und eine lebendigere Unschauung fculdig fein mag, als

ihm die einfache Legende hatte gewähren konnen."

Spater, als fich die Radricht verbreitete, daß Schiller die Absicht habe, den "Tell" dramatifch zu bearbeiten, fchrieb er an Rörner den 9. September 1802: "Du haft vielleicht ichon im vorigen Sahre davon reden horen, daß ich einen Bilhelm Tell bearbeite; denn felbft bor meiner Dresdner Reife murde deshalb aus Berlin und Samburg bei mir angefragt. Es war mir niemals in den Ginn gekommen. Weil aber die Rachfrage nach biefem Stud immer wiederholt wurde, fo murde ich aufmertfam darauf und fing an, Efchudi's ichweizerische Geschichte gu ftubiren. Nun ging mir ein Licht auf; benn diefer Schriftsteller hat einen fo treubergigen, Berodotifden, ja faft homerifden Beift, daß er Ginen poetifch zu ftimmen im Stande ift. - Db nun gleich ber Tell einer bramatischen Behandlung nichts weniger als gunftig fcheint, ba die Sandlung bem Ort und ber Beit nach gang gerftreut aus einander liegt, da fie großentheils eine Staatsaction ift und (bas Marchen mit bem but und Apfel ausgenommen) ber Darftellung widerftrebt: fo habe ich doch bis jest fo viel poetische Operationen damit vorgenommen, daß fie aus dem Siftorifchen heraus- und ins Poetische eingetreten ift. Uebrigens brauche ich Dir nicht zu sagen, daß es eine verteufelte Aufgabe ist; benn wenn ich auch von allen Erwartungen, die das Publikum und das Zeitalter gerade zu diesem Stoffe mitbringt, wie billig, abstrahire, so bleibt mir doch eine sehr hohe poetische Forderung zu erfüllen — weil hier ein ganzes, lokalbedingtes Volk, ein ganzes und entserntes Zeitalter und, was die Hauptsache ist, ein ganzörtliches, ja beinahe individuelles und einziges Phänomen mit dem Charakter der höchsten Nothwendigkeit und Wahrheit soll zur Anichauung gebracht werden. Indeh stehen schon die Säulen des Gebändes sest, und ich hoffe einen solden Bau zu Stande zu bringen."

Un Iffland meldete Schiller ben 22, April 1803: "Meine zwei nachften Stude werben Ihnen vermuthlich um Bieles mehr entiprechen. Das erfte ift die Geschichte bes Warbed. Das zweite Stud, bas an die Reihe fommen wird, ift Wilhelm Tell, ein Sujet, wogu ich blos badurch veranlaßt murde, daß die Rede ging, ich mache ein foldes Stud; woran ich nie gedacht hatte. Diefes gang grundlofe Gerucht machte mich aber auf diefen Stoff querft aufmertfam; ich las die Quellen, ich befam Luft, die Idee ju bem Stud entwickelte fich bei mir, und jo wird alfo vermuthlich, wie öftere ichon geschehen, die Prophezeihung eben dadurch erfüllt werden, daß fie gemacht worden ift. Dies find nun meine nächsten Arbeiten; ich nenne sie Ihnen, weil Sie es wünschen, und bitte übrigens, es nicht weiter zu sagen." In Juli veriprach Schiller, fein neues Schaufpiel noch vor Ablauf des Jahres zu senden, indem er hinzusügte: "Dieses Wert soll, hoff ich, Ihren Wünschen gemäß aussallen und als ein Volkstück herz und Sinne interessiren." In einem Briese an W. von Sumboldt vom 18. August bemerkt Schiller, daß der Stoff feines neuen Schaufpiels fehr miderftrebend mare und ihn große Dube fofte; da derfelbe aber fonft großen Reig habe und fich durch feine Bolfemäßigkeit fo fehr zum Theater empfehle, fo laffe er fich die Arbeit nicht verdrießen, ihn endlich doch zu überwältigen. Den 12. Ceptember richtete Cchiller die Bitte an Rorner: "Wenn Du mir einige gute Schriften über Die Schweig weißt, bitte ich Dich, biefe mir zu nennen. Ich bin genothigt, viel barüber zu lefen, weil bas Lokale an biciem Stoffe so viel bedeutet, und ich möchte gern fo viel möglich örtliche Motive nehmen. Wenn mir die Götter gunftig find, das auszuführen, was ich im Kopfe habe, so soll es ein mächtiges Ding werden und die Bühnen von Dentschland erschüttern." Auch an W. von

Wolgogen machte Schiller den 27. September Die Mittheilung. daß er leidlich fleißig an dem Wilhelm Tell arbeite, womit er den Leuten den Ropf wieder warm zu machen deute, die auf folde Polfsgegenstände gang verteufelt ervicht waren, "jest befondere ift von der ichweizerischen Freiheit desto mehr die Rede. weil sie aus der Welt perichwunden ift." Die Arbeit rudte aber langiam fort. Schiller mußte fich mit bem hiftorifchen und bem geographischen Theil seines Stoffes noch vertrauter machen, und als in Weimar gum erften Dal der Julius Cafar von Chakefpeare nach der Schlegel'ichen Nebersekung - den 1. Oftober - gegeben wurde, ward Schiller durch diefe Vorftellung in die thatigfte Stimmung gefeht; er ichrieb an Goethe: "Bur meinen Tell ift mir bas Stud von unichagbarem Werth; mein Schifftein wird auch dadurch gehoben," und an Körner den 7. November: "Ich bin jetzt ziemlich in meinem Stud und weiß darum von der übrigen Welt wenig. Es ift von der Idee gur Erfüllung ein folder Siatus, daß man wie eine arme Scele im Fegefener leidet, bis man den Berg überstiegen bat. Mit dem, was fertig ift, bin ich gang gut zufrieden; aber es ift noch fo viel Arbeit übrig." Den 5. December erhielt Iffland Die Radpricht: "Gern wollte id) Ihnen das Stud aftenweise guschicken, aber es entsteht nicht attenweife, fondern die Cache erfordert, daß ich gewiffe Sandlungen Die zufammen gehören, durch alle funf Alte durchführe, und bann erft zu andern übergebe. . . . Doch verspreche ich Ihnen gang gewiß, im Laufe des Bannare Die drei erften Ufte gu überfenden und den vierten auch vor dem letten abguliefern, fo daß Gie nach Empfang des letten Afts, ohne Uebereilung ber Cache, in drei Wochen fpielen fonnen." Diefem Briefe ift nachstehende von Schiller gefchriebene Angeige "ber zu dem Tell erforderlichen Theaterveranderungen" beigelegt, die wir hier nach der Driginalhandichrift - 2 Blatter in Quarto - mittheilen; ein ungenauer Abdruck hiervon ift in "Johann Balentin Teidmann's literarischer Rachlaß, herausgegeben von Frang Dingelftabt. Ctuttgart, 1863", irrthumlich unter Dr. 36 nach dem Briefe vom 16. Märg 1804, aufgenommen worden; die Beilage gehört zu dem Briefe Dir. 28.

Actus I.

<sup>1.</sup> Hohed Felsenufer bes 4 Walbstättersees, ber See macht eine Bucht ind Land, über ben See hinweg sieht man die grünen Natten, Dörfer und höfe von Schwhtz beutlich im Sonnenichein liegen. Talinter (zur Linken des Juschauers) ber Halenberg mit seinen 2 Spisen von einer Wolkenborpe umgeben, noch weiter hinten und zur Nechten (des Zuschauers) schimmern blangrün die Glarischen Eis-

gebirge, In ben Welfen, welche bie Rouliffen bilben, find fteile Ctege mit Gielandern, auch Leitern, an denen man die Jager und Girten, im Bertaufe der handlung berabsteigen fieht. Der Maler hat also das Kühne, Große, Gefährtiche ber Schweiher Gebirge darzustellen. Gin Theil des Sees muß beweglich sein, weil er im Sturme gezeigt wirb.

2. Stauffachers neu gebautes Saus (von auffen) mit vielen Tenftern, Bappenbilbern und Spruden bemalt. Es ift gu Steinen an ber Landftrage und an ber

Briide. Es fann gang auf bie Garbine gemalt werben.

3. Der gotbijde Saal in einem Goelhof mit Wappenfdilbern und Belmen .

becorirt, es ift bie Bohnung bes Freiheren bon Attingbaufen.

4. Deffentlicher Blat bei Altorf. Dan fieht im tiefen Sintergrund die neue Befte Zwing Uri bauen, fie ift icon fo weit gebieben, baß fich die Form des Ganzen darstellt. Die hinteren Thurme und Courtinen find gang fertig, nur an ber vordern Seite wird noch gebaut; bas bolgerne Gerufie fteht noch, an bent bie Wertleute auf und absteigen. Die gange bintre Scene zeigt bas lebhafte Gemalbe eines großen Bauwejens mit allem Apparat. Die Wertleute auf bem Berüfte muffen ber Perspective wegen burd Rinder bargeftellt werben. NB. Un biefer Scene liegt barum viel, weil eben biefe Baftille, die hier gebaut wird, im fünften Alte gebrochen werben foll.

5. Baltber Fürfts Bohnung, ftellt bas Innre eines wohlhabenben Schweiger=

baufes bar.

#### Actus II.

1. Deffentlicher Blat zu Altorf, nach Belieben bes Malers.

2. Gin Zimmer. 3. Das Rutli, eine Matte von hohen Felfen und Balb umgeben (bie Konliffen konnen gang biefelben von Nro. 1 bes 1, Afte fein). Im Gintergrund ber Gee, über welchem ein Donbregenbogen. Den Brofpett foliegen bobe Berge, finter welchen noch größere Eisgebirge. Es ift vollig Racht, nur ber See und die weißen Firnen leuchten im Mondlickt. NB. Diefe Scene, welche ein Mondscheinsgemälde darsiellt, schließt sich mit dem Schunspiel der aufgehenden Sonne, die bodften Bergfpigen muffen alfo transparent fein, fo bag fie anfanglich bon vornen weiß, und gulest, wenn die Morgenrothe kommt, von hinten roth komnen beleuchtet werden. Beil die Morgenrothe in der Schweis wirklich ein prachtiges Schauspiel ift, fo tann sich die Erfindung und Runft bes Decorateurs bier auf eine erfreuliche Urt zeigen.

#### Actus III.

1. Sausflur in Tells Saufe, nach bem Coffume ber Beit.

2. Plat bei Altorf mit Baumen bejett. Dan fieht im Sintergrund ben Mleden, babor ben but auf einer Stange. Der Raum muß febr groß fein, weil Tell bier ben Apfel ichießt.

#### Actus IV.

1. Der gotbische Ritterfaal.

2. Ceeufer, Hels und Bald, ber Cee im Churme. 3. Wilbes Gebirg, Gisfelber, Gleticher und Gleticherftrome, alles Aurchtbare

einer oben winterlichen Gegenb.

4. Die boble Gaffe bei Rugnacht. Der Beg windet fich zwischen Kelfen bon binten nach bornen berab, fo bag bie Perfonen, welche ibn bereifen, fcon bon weitem oben gefeben werben, wieber berichwinden und wieder gum Boricein tommen. In einer ber borbern Konliffen ift auf ber Sohe ein Gebufd und ein Borfprung, von welchem Tell berabidieft.

5. Die Befte Rogberg bei Dacht auf einer Stridleiter erftiegen.

### Actus V.

1. Die Decoration Nro. 4 bes 1. Afts. Das Gerufte wird eingefturgt, alles

Boll legt hand an, Zwing Uri zu zerbrechen, man hört Ballen und Steine fallen. Das Gerüfte kann auch angesündet werden — Signalfener auf 8 oder 10 Bergen.

2. Tell's hausflur. heerd und Feuer auf bemfelben.

3. (noch unbeftimmt).

Goethe hatte am 13. Januar 1804 den erften Aft bes Tell gelesen, "bas ift benn freilich fein erfter Aft, fondern ein gangee Stud und zwar ein fürtreffliches, wozu ich von Sergen Glud wünsche und batd mehr zu feben hoffe," fchrieb er, und ihm war seinem ersten Anblid nach Alles fo recht, worauf es denn doch bei Arbeiten, die auf einen gewiffen Effett berechnet feien, wohl hauptfächlich ankomme. "Daß Sie mit meinem Gingang in den Tell gufrieden find," antwortete Schiller, "gereicht mir zu einem großen Troft, beffen ich unter ber gegenwärtigen Stidluft besonders bedürftig war. Auf den Montag will ich Ihnen das Rutli fenden, welches jent ine Reine gefchrieben wird; es laft fich als ein Banges fur fich lefen." Den 18. Januar fandte Goethe das Mütli, das er "alles Lobes und Preifes werth" fand, mit der Bemerkung gurud: "Der Gedante, gleich eine gandesgemeinde zu constituiren, ift fürtrefflich, sowohl der Wurde megen, ale ber Breite, Die es gemahrt. Ich verlange fehr, das Nebrige gu feben. Alles Bute gur Bollendung!" Um 23. Januar ging endlich ber erfte Aft an Sffland ab, ber am 4. Februar den Empfang deffelben anzeigte: "Ich habe gelefen, verschlungen, mein Anie gebogen, und mein Berg, meine Thranen, mein jagendes Blut hat Ihrem Beifte, Ihrem Bergen mit Entguden gehuldigt! - D bald, bald, bald mehr! - Weber, ber feltne Genialität und hohes Gefühl hat, hat ichon die Dlufit begonnen. Mur bald mehr! Blatter, Bettel - was Gie geben können! Ich reiche Sand und Herz Ihrem Genius entgegen. Welch ein Werk! Welche Tülle, Kraft, Blüthe und Allgewalt! Gott erhalte Gie, Amen!"

Am 18. Februar war "ber Tell geendigt". Schiller theilte sogleich das vollendete Manuscript, "für das er unter gegenwärtigen Umständen nichts weiter zu thun wisse," an Goethe mit, der den 21. Februar ichrieb: "Das Werf ist fürtrefslich gerathen und hat mir einen schönen Abend verschafft." Den 20. Februar war bereits der Schluß des Tell an Iffland abgegangen. Körner erhielt erst am 12. März eine Abschift von dem neuen Stücke.

Die erfte Aufführung bes "Tell" fand in Beimar ben 17. März — nach dem hier mitgetheilten Theaterzettel

# Weimar,

# Sonnabend, ben 17ten Marg 1804.

Bum Erstenmale:

# Wilhelm Tell.

Schanfpiel in fünf Aufsügen, bon Schiller.

| herrmann Geffler, taiferlicher Landvoat in Edweig und Uri Grun |           |         |        |      |        |       |      | Grüner.        |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------|--------|-------|------|----------------|
| Werner, Frebberr von Attinghaufen, Bannerberr,                 |           |         |        |      |        |       |      | Graff.         |
| Mirid von Budens, fein ?                                       | neffe     |         |        |      |        |       |      | Dels.          |
| Werner Stauffacher, } La                                       |           | 2 ~ .   |        |      |        |       |      | Beder.         |
| Itel Reding. 2d                                                | notente a | 115 01  | meets, |      |        |       |      | Bolff.         |
| Walther Fürft,                                                 | 1         |         |        |      |        |       |      | Malcolmi.      |
| Withelm Tell,                                                  | 1         |         |        |      |        |       |      |                |
| Ruodi, ber Rifder                                              | l         |         |        |      |        |       |      | Chlers.        |
| Roffelmann, ber Pfarrer                                        | 2.42      |         |        |      |        |       |      | Genaft.        |
| Werni, ber Jager                                               | aus lii   | 1,      |        |      |        |       |      | Benda.         |
| Knoui, ber Sirte                                               |           |         |        |      |        |       |      | 2Bolff.        |
| Sepui, Birtentnabe                                             | 1         |         |        |      |        |       |      | Brand.         |
| Jenny, Tifcherfnabe                                            | ]         |         |        |      |        |       |      | Brand.         |
| Arnold vom Meldthal,                                           |           |         |        |      |        |       |      | Corbemann.     |
| Konrad Banmgarten,                                             |           |         |        |      |        |       |      | Grimmer.       |
| Struth von Winkelried,                                         | ans Un    | teriout | ocu,   |      |        |       |      | Ungelmann.     |
| Aleier von Sarnen,                                             |           |         |        |      |        |       |      | Brand.         |
| Gertrud, Stauffachers Ga                                       | ittin,    |         |        |      |        |       |      | Teller.        |
| thedwig, Tells Gattin, Gi                                      | irits Tod | bter, . |        |      |        |       |      | Beder.         |
| Bertha von Brunek, eine                                        | reiche Er | bin, .  |        |      |        |       |      | Maas.          |
| Armgart, )                                                     |           |         |        |      |        |       |      | Gilie.         |
| Medithild, Bauerinner                                          |           |         |        |      |        |       |      | Bed.           |
| Elsbeth. Dunerinner                                            | ,         |         |        |      |        |       |      | Baraning.      |
| tildegard, )                                                   |           |         |        |      |        |       |      | Chlers.        |
| Watther, { Tells Knaben                                        |           |         |        |      |        |       |      | Corona Beder.  |
| Withelm, \ 2005 Rnaben                                         | ,         |         |        |      |        |       |      | Cophie Teller. |
| Rudolph der harras, Gef                                        | ilers Sta | Umeiju  | er     |      |        |       |      | Zimmermann.    |
| Frieghardt,   Baffentned                                       |           |         |        |      |        |       |      | Eilenstein.    |
| Ceuthold, ( 200 Henried                                        | pie,      |         |        |      |        |       |      | Benda.         |
| Johnnnes Parricida, Ber                                        | on bon !  | Deiterr | eich.  |      |        |       |      | Ungelmann.     |
| Stuffi der fluriding und                                       | Peterman  | n der   | Sigri  | ft.  |        |       |      |                |
| Frohnvogt. Meifter Stei                                        | nmett. G  | efellen | und :  | Gand | lana   | er.   |      |                |
| Der Stier von Uri und e                                        | in Reidis | bote.   |        | ,    |        |       |      |                |
| Deffentlicher Ausrufer.                                        | Barmbergi | ne Bru  | der.   |      |        |       |      |                |
| Gefflerifche und Landenbergifche Reiter.                       |           |         |        |      |        |       |      |                |
| Diele Candleute, Weiber i                                      | und Rind  | er aus  | den    | Wali | ditätt | en.   |      |                |
|                                                                | n         |         |        |      | 3 181  |       | tild |                |
| Rarle                                                          | t         |         | ٠.     | ٠,   |        | 3 8 1 |      |                |
|                                                                | rre       |         |        |      | 9 12   | 11    |      |                |
| Ralle                                                          | rie .     |         |        |      | ī      | "     |      |                |
| Gatte                                                          | rie       |         | • •    | -    |        |       |      |                |
| Abonnement suspendu.                                           |           |         |        |      |        |       |      |                |

bonnement suspendi

Unfang um hath 6 Uhr.

— statt und wurde am 19. und 24. Marz wiederholt. In Lauchitädt ward das Schauspiel zum ersten Mal "Sonnabend den 23. Juni" und in Berlin "Mittwoch den 4. Juli" mit solchem Beisall gegeben, daß es in acht Tagen dreimal wiederholt werden mußte. "Ich eile, Ihnen zu melden," schrieb Sklaud an Schiller den 17. Juli, "daß Tell mit Eutzücken aufgenommen worden ift und einen gleichen Zulauf hat."

Die erite und einzige von Schiller veranftalrete Ausgabe,

Die unter dem Titel:

Withelm Zell Schauspiel von Schiller. Zum Neujahregeichent auf 1805. Tübingen, in der S. G. Cotta ichen Buchhandlung. 1804. (12°.

2 Bl. und 241 3.)

erichien, wurde auch mit einem (colorieten) Kupfer, den Schwur auf dem Rütti darstellend, und mit drei Kupfern, Tell, der Schwur auf dem Rütti und Gefter, ausgegeben; außerdem giebt es noch zwei Ausgaben in Kleinoctav ohne Kupfer, die aber fämmtlich von demielben Drucksaße find. Die zweite Auflage hat den Titel:

Bilhelm Tell Schauspiel von Schiller. Zweite Auflage. Tübingen, in der J. G. Cotta ichen Buchhandlung. 1804. (8°. 2 Bl. und 160 S.)

Der nachstehende Albbruck des "Tell" ift nach der ersten Ausgabe, verglichen mit dem "Hamburger" und dem "Bereliner Theatermanufcript" und mit der "Sandschrift," die Schiller dem Erzkanzler Karl von Talberg überreichte, und welche jest in der Königlichen Hosbibliothek zu Achaffenburg aufbewahrt wird.

Wrimar, den 16. Juni 1869.

W. v. 111.

# Wilhelm Tell.

Shaufpiel.

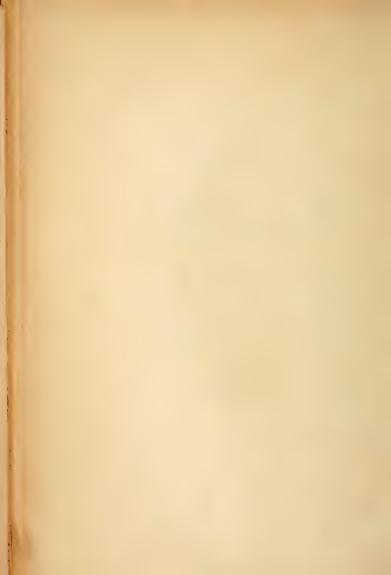

# Berfonen:

**Hermann Gegle**r, Reichsvogt in Schwyz und Uri. Werner, Freiherr von Atting haufen, Bannerherr. Ulrich von Rubenz, sein Nesse.

Berner Stauffacher, Ronrad Sunn, Stel Rebing. Sans auf ber Mauer, Jorg im Sofe, Ulrid ber Gomib. Joft von Beiler, Baltber Fürft, Bilbelm Tell, Röffelmann, ber Pfarrer, Betermann, ber Gigrift, Ruont, ber Sirt, Berni, ber Jager, Ruobi, ber Rifder, Arnold vom Meldtbal. Ronrab Baumgarten. Meier bon Sarnen. Struth von Bintelrieb. Rlaus bon ber Flue, Burthart am Bübel, Arnold von Sema. Pfeifer bon Lugern. Rung von Gerfau.

Landleute aus Schwyz.

aus Uri.

aus Unterwalben.

Jenni, Gifderfnabe.

Seppi, Birtenfnabe.

Gertrub, Stauffacher's Gattin.

Sebwig, Tell's Gattin, Fürft's Tochter.

Bertha von Bruned, eine reiche Erbin.

Armgard,

Mechthilb,

Bäuerinnen,

Elsbeth, Silbegarb,

Walther, Wilhelm,

Tell's Anaben.

Frieghardt,

Söldner.

Rubolph ber Barras, Gefler's Stallmeifter.

Johannes Parricida, Herzog von Schwaben.

Stüffi, ber Flurschütz.

Der Stier von Uri.

Ein Reichsbote.

Frohnbogt.

Meifter Steinmet, Gesellen und Sanblanger.

Deffentliche Ausrufer.

Barmherzige Brüber.

Beglerische und Landenbergische Reiter.

Biele Canbleute, Männer und Beiber aus ben Balbftätten.

# Erfter Aufzug.

### Erfte Scene.

Sobes Felsenufer bes Bierwalbstätterfees, Schwyz gegenüber.

Der See macht eine Bucht ins Land, eine Gütte ist unweit dem Ufer, Fischerknabe fahrt sich in einem Rahn. Ueber den See hinweg sieht man die grünen Matten, Borfer und höse von Schwaj im hellen Sonnenschein liegen. Jur Linken des Buschauers zeigen sich die Spitzen des Haten, mit Bolten umgeben; zur Rechten im fernen Hintergrund sieht man die Eisgebirge. Noch else der Borhang ausgeht, hört man den Auhreihen und das harmonische Gesäut der heerbengloden, welches sich auch det eröffneter Seene noch eine Zett lang sortlett.

Fischerknabe (fingt im Rahn) 1).

Melobie bes Ruhreihens.

Es lächelt ber See, er labet zum Babe, Der Anabe schlief ein am grunen Gestade,

Da hört er ein Klingen, Wie Flöten so süß, Wie Stimmen der Engel Im Baradies.

Und wie er erwachet in seliger Lust,

Da spülen die Wasser ihm um die Brust; Und es rust aus den Tiesen: Lieb Knabe, bist me in! Ich lock den Schläser, Ich zieh' ihn herein.

Sirte (auf bem Berge). Bariation bes Rubreihens.

Jhr Matten, lebt wohl, Jhr sonnigen Weiden! Der Senne muß scheiden, Der Sommer ist hin.

Wir sahren zu Berg, wir kommen wieber, Wenn der Kuckut ruft, wenn erwachen die Lieber, Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, Wenn die Brünnlein fließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl, Ihr sonnigen Weiden!

<sup>1)</sup> Ciche Gebichte "Bweites Buch" S. 111-112.

Der Genne muß icheiden, Der Commer ift bin.

Alpenjager (ericheint gegenuber auf ter bobe tes Beifen). 3weite Bariation.

Ge bonnern bie Boben, es gittert der Steg,

Nicht grauet bem Schützen auf ichwindlichtem Beg;

Er schreitet verwegen Auf Feldern von Gis; Da pranget fein Frühling, Da grünet fein Reis;

Und unter den Gugen ein neblichtes Meer, Erfennt er bie Stabte ber Menichen nicht mehr;

Durch den Rig nur der Wolfen

Erblictt er die Welt, Tief unter ben Waffern Das grünende Feld.

(Die Lanbidaft verändert fid, man bort ein bumpfes Rraden von ben Bergen. Schatten von Wolfen laufen fiber bie Gegenb.)

Navbi ber Fifcher fommt aus ber hutte, Berni ber Jager fteigt vom Gelien, Ruoni ber Sirte tommt mit bem Delfnapf auf ber Goulter. Geppi, fein Sanbbube, folgt ibm.

Auodi. Mach' hurtig, Jenni! Zieh die Naue ein! Der graue Thalvogt fommt, dumpf brüllt der Firn, Der Mythenstein zieht seine Saube an, Und falt her blaft es aus bem Betterloch;

Der Sturm, ich mein', wird ba fein, eh wir's benten.

Auoni. 's tommt Regen, Gahrmann. Meine Schafe freffen Mit Begierde Gras, und Mächter scharrt die Erde.

Werni. Die Fische fpringen, und das Wafferhuhn Taucht unter. Gin Gemitter ift im Ungug.

Auoni (gum Buben).

Lug, Seppi, ob das Bieh fich nicht verlaufen.

Seppi. Die braune Lifel fenn' ich am Geläut.

Auoni. Co fehlt uns feine mehr, die geht am Weitsten. Auodi. Ihr habt ein icon Geläute, Meifter Birt.

Merni

Und schmudes Bieh - Ift's Guer eignes, Landsmann? Auoni. Bin nit fo reich - 's ift meines gnad'gen Berrn, Des Uttinghäusers, und mir zugezählt.

Auodi. Wie schön der Auf das Band zu Salfe fteht! Auoni. Das weiß sie auch, daß fie den Reihen führt, Und nahm' ich ihr's, fie borte auf zu froffen.

Ruodi. Ihr seid nicht flug! Gin unvernünft'ges Bieh -Werni. Ift bald gefagt. Das Thier hat auch Bernunft, Das wiffen wir, die mir die Gemien jagen.

Die stellen flug, mo fie gur Beide gehn, 'ne Borhut aus, die fpitt das Ohr und warnet

Mit heller Bfeife, wenn der Jager naht.

Ruodi (jum hirten). Treibt 3hr jest beim?

Auoni. Die Allv ist abgeweidet.

Werni. Glüdfel'ae Beimtehr. Genn!

Die munich' ich Guch. Auoni.

Von Gurer Kahrt fehrt fich's nicht immer wieder.

Ruodi. Dort kommt ein Mann in voller Saft gelaufen. Werni. Ich fenn' ihn, 's ift ber Baumgart von Alzellen. Ronrad Baumgarten (athemlos hereinfturgenb).

Saumgarten. Um Gottes willen, Fährmann, Guren Rabn! Ruodi. Run, nun, mas giebt's fo eilia? Bindet Ing!

Baumgarten.

Ihr rettet mich vom Tode! Gest mich über!

Auoni. Landsmann, was habt 3hr? Werni. Wer verfolat Euch benn?

Baumgarten (jum Fifcher).

Gilt, eilt, fie find mir dicht icon an den Fersen! Des Landvoats Reiter fommen hinter mir;

Ich bin ein Dlann des Tods, wenn sie mich greifen. Ruodi. Warum verfolgen Guch die Reifigen?

Baumgarten. Erst rettet mich, und dann steh' ich Gud Rede. Werni. Ihr feid mit Blut befleckt, mas hat's gegeben? Baumgarten. Des Raifers Burgvogt, ber auf Rogberg faß -Auoni. Der Wolfenichießen! Lakt Guch der verfolgen? Baumgarten. Der ichabet nicht mehr, ich hab' ihn erichlagen. Alle (fahren gurud).

Gott fei Euch gnädig! Das habt Ihr gethan?

Baumgarten. Bas jeder freie Mann an meinem Blat!

Dlein gutes Sausrecht hab' ich ausgeübt Um Echander meiner Chr' und meines Weibes.

Auoni. hat Euch der Burgvogt an der Chr' geschädigt? Baumgarten. Daß er sein bos Gelüften nicht vollbracht,

Sat Gott und meine aute Urt verhütet.

Werni. Ihr habt ihm mit der Urt den Ropf zerspalten? Auoni. D, laßt uns Alles hören, 3hr habt Beit,

Bis er den Rahn vom Ufer losgebunden.

Baumgarten. Ich hatte Solz gefällt im Wald, ba fommt

Mein Beib gelaufen in der Angst des Todes. Der Burgvogt lieg' in meinem Saus, er hab' Ihr anbesohlen, ihm ein Bad zu ruften. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Berlangt, fie fei entsprungen, mich gu fuchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich mar, Und mit der Urt hab' ich ihm's Bad gesegnet.

Werni.

Ihr thatet wohl, fein Dlenich fann Guch brum ichelten. Auoni. Der Butherich! Der hat nun feinen Lohn! Sat's lang' verdient ums Bolf von Unterwalden.

Baumgarten.

Die That ward ruchtbar; mir wird nachgeset -Indem wir fprechen - Gott - verrinnt die Beit -

(Es fangt an zu bonnern.) Auoni. Frisch, Fährmann - schaff' den Biedermann hinüber! Ruodi. Geht nicht. Gin schweres Ungewitter ift

Im Ungug. Ihr mußt marten.

Baumgarten. Seil'aer Gott! Ich fann nicht warten. Jeder Aufschub tödtet -Auoni (jum Fifcher).

Greif an mit Gott! Dem Rächsten muß man helfen; Es fann uns Allen Gleiches ja begegnen.

(Braufen und Donnern.)

Auodi. Der Föhn ist los, Ihr feht, wie hoch der See geht: Ich fann nicht fteuern gegen Sturm und Wellen. Baumgarten (umfaßt feine Rnice).

So helf' Euch Gott, wie Ihr Guch mein erbarmet -

Werni. Es geht ums Leben, sei barmherzig, Fährmann! Auoni. 's ift ein hausvater und hat Weib und Rinder! (Wiederholte Donnerschlage.)

Ruodi. Bas? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Sab' Beib und Rind babeim wie er - Geht bin, Die's brandet, wie es mogt und Wirbel gieht Und alle Waffer aufrührt in der Tiefe.

- Ich wollte gern den Biedermann erretten; Doch es ift rein unmöglich, Ihr feht felbft.

Baumgarten (noch auf ben Anieen). So muß ich fallen in des Feindes hand, Das nahe Rettungsufer im Gefichte! - Dort liegt's! Ich fann's erreichen mit den Augen, Binüberdringen fann ber Stimme Schall;

Da ist ber Kahn, ber mich hinübertrüge, Und muß hier liegen, hilslos, und verzagen!

Auoni. Geht, wer da fommt!

Werni. Es ist ber Tell aus Bürglen.

(Tell mit ber Urmbruft.)

Tell. Wer ift ber Mann, der hier um Hilfe fleht? Auoni. 's ift ein Alzeller Mann; er hat sein' Ehr' Bertheidigt und den Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Roßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen.

Er fleht den Schiffer um die Ueberfahrt;

Der fürcht't sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Ruodi. Da ist der Tell, er führt das Ruder auch;

Der foll mir's zeugen, ob die Kahrt zu magen.

Cell. Wo's Noth thut, Fahrmann, läßt fich Alles magen. 1)

Ruodi. Ich foll mich in ben Gollenrachen fturzen?

Das thate Reiner, der bei Sinnen ift.

Tell. Der brave Mann denft an fich felbft gulett.

Bertrau auf Gott und rette den Bedrangten!

Ruodi. Bom sichern Bort läßt sich's gemächlich rathen. Da ift ber Rahn, und bort ber See! Berjucht's!

Cell. Der See kann sich, der Landvogt nicht erbarmen.

Bersuch' es, Fährmann!

Hirten und Fäger. Rett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn! Ruodi. Und mar's mein Bruder und mein leiblich Rind,

Es fann nicht sein; 's ist heut Simon's und Juda, Da rai't der See und will sein Ovser haben.

Tell. Mit eitler Rebe wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann nuß Silfe werden.

Eprich, Kährmann, willft Du fahren?

Ruodi.
Rein, nicht ich!
Tell. In Gottes Namen benn! Gieb her den Rahn!
Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen.

Auoni. Sa, madrer Tell!

Werni. Das gleicht dem Baidgefellen! Baumgarten. Mein Retter seid Ihr und mein Engel, Tell! Tell. Bol aus des Bogts Gewalt errett' ich Cuch! Aus Sturmes Nöthen muß ein Andrer helsen.

<sup>1)</sup> Diefer in allen Druden fehlenbe Bers wurde guerst von J. Meper nach bem Michassenburger, hamburger und Berliner Manuscript in den "Neuen Beiträgen," 1860 S. 98 befannt gemacht und 1860 in die Ausgaben aufgenommen.

Doch beffer ift's, Ihr fallt in Gottes Band Als in der Menschen!

(Bu bem Sirten.) Landsmann, troftet 3h

Mein Beib, wenn mir mas Menschliches begegnet.

Ich hab' gethan, mas ich nicht laffen tonnte. (Er fpringt in ben Kahr Auoni (gum Fifder). Ihr feid ein Meifter Steuermann. Basfi

Der Tell getraut, das fonntet Ihr nicht magen?

Ruodi. Wol beffre Männer thun's dem Tell nicht nach. Es giebt nicht Zwei, wie der ift, im Gebirge.

Werni (ift auf ben Tels geftiegen).

Er ftoft icon ab. Gott helf' Dir, braver Schwimmer! Sieh, wie das Schifflein auf den Wellen schwantt!

Auoni (am Ufer).

Die Fluth geht drüber meg - Ich feh's nicht mehr. Doch, halt, da ift es wieder! Kräftiglich Arbeitet fich der Wadre durch die Brandung.

Seppi. Des Landvogts Reiter tommen angesprengt.

Auoni. Beiß Gott, fie find's! Das mar Silf' in der Noth (Gin Trupp Lanbenbergifcher Reiter.)

Erfter Reiter. Den Mörder gebt heraus, den Ihr verborgen 3weiter. Des Wegs tam er, umfonst verhehlt 3hr ihn.

Auoni und Ruodi. Ben meint Ihr, Reiter?

Erfter Reiter (entredt ben naden). Sa, mas feb' ich! Teufel Werni (oben). Ift's ber im Nachen, ben Ihr fucht? - Reitzu Wenn Ihr frisch beilegt, holt Ihr ihn noch ein.

3weiter. Bermunicht! Er ift entwischt.

Erfter (zum hirten und Gifder). 3hr habt ihm fortgeholfen.

Ihr sollt uns bugen — Fallt in ihre Heerde! Die hutte reißet ein, brennt und schlagt nieder! (Eilen fort.)

Seppi (fturgt nach). D meine Lämmer !

Ruoni (folgt). Weh mir! Meine Beerde!

Werni. Die Buthriche!

Anodi (ringt bie Sanbe). Gerechtigfeit bes Simmels! Wann wird der Retter tommen biefem Lande? (Folgt ihnen.)

### 3weite Scene.

Bu Steinen in Somng. Eine Linde vor bes Stauffacher's Saufe an ber landftrage, nächft ber Briide.

Berner Stauffacher, Pfeifer von Lugern fommen im Gefprad.

Pfeifer. Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich Euch sagte. Comort nicht zu Deftreich, wenn Ihr's tonnt vermeiben.

haltet fest am Reich und wader wie bisher. Gott schirme Cuch bei Eurer alten Freiheit!

(Drudt ihm berglich bie Sanb und will geben.)

Stauffacher. Bleibt doch, bis meine Wirthin fommt - Ihr feid Mein Gaft zu Schwyz, ich in Luzern ber Cure.

Pfeifer. Biel Dant! Muß heute Gerfau noch erreichen.

— Was Ihr auch Schweres mögt zu leiben haben Bon Curer Bögte Geiz und Uebermuth,

Tragt's in Geduld! Es tann sich ändern, schnell, Gin andrer Raiser fann ans Reich gelangen.

Seid Ihr erft Desterreid's, seid Shr's auf immer. (Er geht ab. Stauffacher fest fich tummervoll auf eine Bant unter ber Linbe. So findet ihn Gertrub, feine Frau, die sich neben ihn stellt und ihn eine Zeit lang schweigenb

betrachtet.)

Gertrud. So ernst, mein Freund? Ich senne Dich nicht mehr. Schon viele Tage seh' ich's schweigend an, Wie finstrer Trübsinn Deine Stirne surcht. Uns Deinem herzen drückt ein still Gebresten; Vertrau es mir; ich bin Dein treues Weib, Und meine hälfte sordr' ich Deines Grams.

(Stauffader reicht ihr die Hand und schweigt.) Was tann Dein Herz beklemmen, sag' es mir. Gesegnet ist Dein Fleiß, Dein Glückskand blüht, Boll sind die Scheunen, und der Rinder Schaaren, Der glatten Pjerde wohlgenährte Zucht Ist von den Bergen glücklich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da steht Dein Haus, reich wie ein Geelsit; Bon schonem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt; Bon vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell;

Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Berweilend liest und ihren Sinn bewundert.

Stauffacher. Wol steht das haus gezimmert und gefügt, Doch, ach — es mankt ber Grund, auf dem wir bauten.

Gertrud. Mein Werner, sage, wie verstehst Du das? Staufsacher. Bor dieser Linde saß ich jüngst wie heut, Das schon Bollbrachte freudig überdenkend, Da fam daher von Kühnacht, seiner Burg, Der Bogt mit seinen Reisigen geritten.

Vor diesem Hause hielt er wundernd an;

Doch ich erhob mich schnell, und unterwürfig, Die fich's gebührt, trat ich bem Berrn entgegen, Der uns des Kaifers richterliche Macht Vorstellt im Lande. "Beffen ift dies haus?" Fragt' er bosmeinend, benn er mußt' es wohl. Doch ichnell besonnen ich entgean' ihm so: Dies haus, herr Bogt, ift meines herrn, bes Raifers, Und Eures und mein Leben" - Da versett er: "Ich bin Regent im Land an Raisers Statt Und will nicht, daß der Bauer häuser baue Auf feine eigne Sand und alfo frei Sinleb', als ob er herr war' in dem Lande; Ich werd' mich unterstehn, Euch das zu wehren. Dies fagend, ritt er trutiglich von bannen, Ich aber blieb mit kummervoller Seele. Das Wort bedenkend, das der Bose sprach.

Gertrud. Mein lieber Berr und Chemirth! Magft Du Gin redlich Wort von Deinem Weib vernehmen? Des edeln Iberg's Tochter rühm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Wir Schwestern fagen, Die Wolle spinnend, in den langen Nächten, Wenn bei dem Bater fich des Bolfes Säupter Berfammelten, die Bergamente lafen Der alten Kaiser, und des Landes Wohl Bedachten in vernünftigem Gefprach. Aufmerkend hört' ich da manch fluges Wort, Bas der Verständ'ge denft, der Gute municht, Und still im Bergen hab' ich mir's bewahrt. Co hore denn und acht' auf meine Rede! Denn, was Dich preßte, fieh, bas mußt' ich längft. - Dir grollt der Landvogt, möchte gern Dir schaden, Denn Du bift ihm ein hinderniß, daß fich Der Schwyger nicht bem neuen Fürstenhaus Will unterwerfen, sondern treu und fest Beim Reich beharren, wie die würdigen Altvordern es gehalten und gethan. -Ift's nicht fo, Werner? Cag es, wenn ich luge! Stauffacher. Go ist's, das ift bes Gefler's Groll auf mich.

Gertrud. Er ist Dir neidisch, weil Du glücklich wohnst, Gin freier Mann auf Deinem eignen Erb' — Denn er hat feins. Vom Raiser selbst und Reich

Trägft Du bies Saus zu Lehn; Du barfft es zeigen,

So gut der Reichsfürst seine Länder zeigt; Denn über Dir erkennst Du keinen Herrn Als nur den Höchsten in der Christenheit — Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses, Richts nennt er sein als seinen Nittermantel; Drum sieht er jedes Biedermannes Glück Mit scheelen Augen gist'ger Mißgunst an. Dir hat er längst den Untergang geschworen — Roch stehst Du unversehrt — Billst Du erwarten, Wis er die böse Lust an Dir gebüßt? Der kluge Nann baut vor.

Stauffacher. Was ist zu thun? Gertrud (tritt naber).

So bore meinen Rath! Du weißt, wie hier Ru Schwyz sich alle Redlichen beklagen Db diefes Landvoats Beis und Wütherei. Co zweifle nicht, daß fie dort drüben auch In Untermalden und im Urner Land Des Dranges mud' find und bes harten Jochs -Denn wie der Gegler hier, so schafft es frech Der Landenberger drüben überm Gee -Es tommt tein Fischerkahn zu uns herüber, Der nicht ein neues Unheil und Gewalt= Beginnen von den Bogten uns verfündet. Drum that' es gut, daß Gurer Etliche, Die's redlich meinen, ftill zu Rathe gingen, Wie man bes Druds fich möcht' erledigen; Co acht' ich wol, Gott wurd' Guch nicht verlaffen Und der gerechten Sache gnädig fein -Saft Du in Uri feinen Gaftfreund, fprich, Dem Du Dein Berg magft redlich offenbaren?

Stauffacher. Der wackern Männer tenn' ich viele bort Und angesehen große Herrenleute, Die mir geheim sind und gar wohl vertraut. (Er sieht auf.) Frau, welchen Sturm gefährlicher Gedanken Weckt Du mir in der stillen Brust! Mein Innerstes kehrst Du ans Licht des Tages mir entgegen, Und was ich mir zu denken still verbot, Du sprichst's mit leichter Junge kecklich aus.
— Haft Du auch wohl bedacht, was Du mir räthst?
Die wilde Zwietracht und den Klang der Wassen
Russt Du in dieses friedgewohnte Thal

Wir wagten es, ein schwaches Bolf der Sirten, In Kampf zu gehen mit bem herrn der Belt? Der gute Schein nur ift's, worauf fie marten, Um loszulaffen auf dies arme Land Die wilden Sorden ihrer Ariegesmacht, Darin zu schalten mit des Siegers Rechten Und unterm Schein gerechter Buchtigung Die alten Greiheitsbriefe zu vertilgen.

Gerfrud. 3hr feid auch Manner, miffet Gure Urt

Bu führen, und bem Muthigen hilft Gott!

Stauffacher. D Weib! Gin furchtbar wuthend Schredniß ift Der Arieg; die Beerde ichlägt er und den Sirten.

Gertrud. Ertragen muß man, mas ber himmel fendet;

Unbilliges erträgt fein edles Berg.

Stauffacher. Dies haus erfreut Dich, das wir neu erbauten.

Der Mrieg, ber ungeheure, brennt es nieber.

Gertrud. Bust' ich mein Berg an zeitlich Gut gefeffelt, Den Brand marf' ich hinein mit eigner hand. Stauffacher.

Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont ber Krieg Much nicht das garte Kindlein in der Wiege.

Gertrud. Die Unschuld hat im himmel einen Freund!

- Gieh vorwärts, Berner, und nicht hinter Dich! Stauffacher. Bir Manner fonnen tapfer fechtend fterben;

Beld Schicial aber wird bas Cure fein?

Gertrud. Die lette Dahl fteht auch bem Comachften offen, Gin Sprung von biefer Brude macht mich frei.

Stauffacher (flurgt in ibre Urme). Ber folch ein Berg an feinen Bufen bruckt, Der kann für Gerd und Sof mit Freuden fechten, Und feines Ronigs heermacht fürchtet er -Mach Uri fahr' ich stehnden frußes gleich, Dort lebt ein Gaftfreund mir, Berr Balther Fürst, Der über diese Beiten denft wie ich. Much find' ich bort ben edeln Bannerherrn Bon Uttinghaus - obgleich von hobem Stamm, Liebt er bas Bolf und ehrt die alten Gitten. Mit ihnen Beiden pfleg' ich Rath's, wie man Der Landesseinde muthig sich erwehrt — Leb mohl - und, weil ich fern bin, führe Du Mit flugem Sinn bas Regiment des Hauses -Dem Bilger, ber jum Gotteshaufe mallt,

Dem frommen Mönch, ber für sein Kloster sammelt, Gieb reichlich und entlass ihn wohlgepstegt!
Stauffacher's haus verbirgt sich nicht. Ju äußerst Um offnen Heerweg steht's, ein wirthlich Dach Für alle Wandver, die des Weges sahren.
(Indem sie nach dem hintergrund abgeben, tritt Wilhelm Tell mit Baumsgarten vorn auf die Seene.)

Tell (zu Baumgarten). Ihr habt jest meiner weiter nicht vonnöthen. Zu jenem Hause gehet ein; dort wohnt Der Staussacher, ein Bater der Bedrängten. — Doch sieh, da ist er selber — Folgt mir, kommt! (Gehen auf ihn zu; die Seene verwandett sich.)

### Pritte Scene.

## Deffentlicher Blat bei Altorf.

Muf einer Unbohe im hintergrund sieht man eine Jeste bauen, welche schon so weit gediehen, daß sich die Form bes Gangen durstellt. Die hintere Seite ift fertig, an ber vorbern wird eben gebaut, das Gerüfte steht noch, an welchem die Werts-leute auf und nieder steigen; auf bem höchften Dach hingt ber Schieferbeder — Alles ist in Bewegung und Arbeit.

Frohnvogt. Meifter Steinmet. Gefellen und Sandlanger.

Frohnvogt (mit tem Stabe, treibt die Arbeiter). Nicht lang' geseiert, frisch! Die Mauersteine Berbei, den Ralt, den Mörtel zugesahren! Wenn der Herr Landvogt kommt, daß er das Werk Gewachsen sieht — Das schlendert wie die Schnecken. (Zu zwei handlangern, welche tragen.)

Heißt das geladen? Gleich das Doppelte! Wie die Lagdiebe ihre Pflicht bestehlen!

Erfter Gefell. Das ift doch hart, daß wir die Steine felbit

Bu unferm Twing und Rerter follen fahren!

Frohnwogt. Was murret Ihr? Das ist ein schlicchtes Bolt, Zu nichts anstellig, als das Vieh zu melfen Und saul herum zu schlendern auf den Vergen.

Alter Mann (ruht aus). Ich fann nicht mehr.

Erohnvogt (chutelt ihn). Frijch, Alter, an die Arbeit!
Erfter Gefell. Habt Ihr benn gar tein Cingeweid', daß Ihr Den Greis, der kaum sich selber schleppen kann, Zum harten Frohndienst treibt?

Meister Steinmes um Gefellen. 's ift himmelichreiend! Frohnvogt. Sorgt Ihrfür Cuch; ich thu', was meines Umts.

3weiter Gefell.

Frohnvogt, wie wird die Feste denn sich nennen,

Die wir da baun?

Frohnvogt. Zwing Uri soll sie heißen! Denn unter bieses Joch wird man Euch beugen.

Gefellen. Zwing Uri!

Frohnvogt. Run, was giebt's dabei zu lachen? Zweiter Gesell. Mit diesem Häustein wollt Ihr Uri zwingen? Erster Gesell.

Laß sehn, wie viel man solcher Maulwursshaufen Muß über 'nander setzen, bis ein Berg Draus wird, wie der geringste nur in Uri!

(Frohnwogt geht nach dem Hintergrund.) Meister Steinmet. Den Hammer werf ich in den tiefsten See, Der mir gedient bei diesem Fluchgebäude!

(Tell und Stauffacher fommen.)

Stauffacher. D, hatt' ich nie gelebt, um das zu schauen! Tell. Hier ist nicht gut sein. Laßt uns weiter gehn! Staufsacher. Bin ich zu Uri, in der Freiheit Land?

Meister Steinmes. D herr, wenn Ihr die Reller erft gesehn

Unter den Thurmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird den Hahn nicht fürder frähen hören.

Stauffacher. D Gott!

Steinmet. Geht diese Flanten, diese Strebepfeiler,

Die stehn, wie für die Ewigteit gebaut!

Tell. Was hände bauten, tonnen hände fturzen. (Nach ben Bergen zeigenb.)

Das Haus der Freiheit hat uns Gott gegründet. (Man hört eine Kromnet, es tommen Leute, die einen hut auf einer Stange tragen, ein Ausrufer folgt ihnen, Weiber und Kinberdringen tumultuarisch nach.) Erfter Gefell. Was will die Trommel? Gebet Acht!

Meifter Steinmeg. Das für

Gin Fastnachtsaufzug, und mas soll der Sut?

Ausrufer. In des Raisers Namen! Sovet! Gefellen. Still boch! Sovet!

Ausrufer. Ihr fehet diefen Sut, Manner von Uri!

Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, Mitten in Altorf, an dem höchsten Ort, Und dieses ist des Landvogts Will' und Meinung: Dem Hut soll gleiche Ehre wie ihm selbst geschen. Man soll ihn mit gebognem Knie und mit Entblößtem Haupt verehren — Daran will Der Könia die Gehorsamen erkennen.

Berfallen ift mit feinem Leib und Gut Dem Rönige, mer bas Gebot verachtet.

(Das Boll lacht laut auf, bie Trommel wirb gerührt, fie geben porüber.) Erfter Gefell. Beld neues Unerhörtes hat der Boat

Sich ausgesonnen! Wir 'nen Sut verehren! Sagt! Bat man je vernommen von beraleichen?

Meifter Steinmes. Bir unfre Anice beugen einem Sut!

Treibt er fein Spiel mit ernfthaft murd'gen Leuten?

Erfter Gefell. Bar's noch die faiferliche Rron'! So ift's Der hut von Desterreich; ich fah ihn hangen Ueber dem Thron, wo man die Leben giebt!

Meifter Steinmen.

Der But von Defterreich! Gebt Ucht, es ift Gin Fallftrid, uns an Deftreich zu verrathen!

Gefellen. Rein Ehrenmann wird fich ber Schmach bequemen.

Meifter Steinmen.

Rommt, lagt uns mit den Andern Abred' nehmen. (Sie gehen nach ber Tiefe.)

Tell (jum Stauffacher).

Ihr miffet nun Bescheid. Lebt mohl, Berr Werner! Stauffacher. Bo wollt Ihrhin? D, eilt nicht fo von bannen! Mein Saus entbehrt des Baters. Lebet wohl! Stauffacher. Mir ift das Berg fo voll, mit Guch zu reden. Tell. Das ichwere Berg wird nicht durch Worte leicht. Stauffacher. Doch könnten Worte uns zu Thaten führen. Tell. Die einz'ge That ift jest Geduld und Schweigen. Stauffacher. Coll man ertragen, mas unleidlich ift? Tell. Die schnellen Berricher find's, die furz regieren.

- Wenn fich der Fohn erhebt aus feinen Schlunden. Loscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen Gilends ben Safen, und ber macht'ge Beift Beht ohne Schaden fpurlos über die Erde.

Ein Reder lebe ftill bei fich baheim:

Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden.

Stauffacher. Meint 3hr?

Tell. Die Schlange fticht nicht ungereigt. Gie werden endlich doch von felbft ermuden, Wenn sie die Lande ruhig bleiben sehn.

Stauffacher. Wir fonnten viel, wenn wir zusammen ftunden. Tell. Beim Schiffbruch hilft der Ginzelne fich leichter. Stauffacher. Go talt verlaßt Ihr die gemeine Sache? Tell. Gin Jeder gablt nur ficher auf fich felbft.

1. Mufg. 4. Scene.

Stauffacher. Berbunden werden auch die Edwachen mächtig. Tell. Der Starfe ift am Mächtigften allein.

Stauffacher. Go fann das Baterland auf Guch nicht gablen, Wenn es verzweiflungsvoll zur Nothwehr greift?

Tell (giebt ihm tie Sant).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abarund Und sollte seinen Freunden sich entziehen? Toch, mas 3hr thut, last mich aus Gurem Rath. Ich fann nicht lange prüfen oder mählen; Bedürft 3hr meiner zu bestimmter That, Dann ruft den Tell, es foll an mir nicht fehlen. (Geben ab ju verichiebenen Seiten. Gin ploglicher Auflauf entfteht um bas

Meifter Steinmet (eilt bin). Das giebts?

Erfter Gefell (tommt vor, rufent). Der Edieferdeder ift vom Dach gestürzt.

Bertha mit Gefolge.

Bertha (fturgt berein). Sit er zerschmettert? Rennet, rettet, helft -Wenn Silfe möglich, rettet, hier ift Gold -

(Wirft ihr Beichmeibe unter bas Bolt.) Mit Gurem Golde - Alles ift Guch feil Um Gold; wenn Ihr den Vater von den Rindern Beriffen und den Mann von feinem Beibe, Und Jammer habt gebracht über die Welt, Dentt 3hr's mit Golde zu vergüten - Geht! Wir waren frohe Menichen, eh 3hr famt; Dit Guch ift die Berzweiflung eingezogen.

Bertha (gu tem Frohnvogt, ter gurudfommt). Lebt er? (Frohnvogt giebt ein Zeichen bes Gegentheils.)

D unglüchfel'ges Echloß, mit Flüchen Erbaut, und Flüche werden Dich bewohnen! (Geht ab.)

# Bierte Scene.

Walther Kürft's Wohnung.

Balther Fürft und Urnold vom Meldthal treten jugleich ein von verichiebenen Seiten.

Meldthal. Berr Balther Fürft -

Walther Gurft. Wenn man und überraschte! Bleibt, wo 3hr feid. Wir find umringt von Epahern.

Melchthal. Bringt 3hr mir nichts von Unterwalden? nichts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's langer, Als ein Gefangner mußig bier gu liegen.

Bas hab' ich benn so Strästliches gethan, Um mich gleich einem Mörder zu verbergen? Dem frechen Buben, der die Ochsen mir, Das trefstichste Gespann, vor meinen Augen Beg wollte treiben auf des Bogts Geheis, hab' ich den Finger mit dem Stab gebrochen.

Walther Fürft. Ihr feid zu raich. Der Bube mar des Bogts;

Bon Curer Obrigfeit mar er gesendet. Ihr wart in Straf' gefallen, mußtet Guch,

Wie schwer sie war, der Buße schweigend fügen.

Melchthal. Ertragen sollt' ich die leichtfert'ge Rede Des Unverschämten: "Benn der Bauer Brod Bollt' essen, mög' er selbst am Pssluge ziehn!" In die Seele schnitt mit's, als der Bub die Ochsen, Die schönen Toiere, von dem Psluge spannte; Dumpf brüllten sie, als hätten sie Gefühl Der Ungebühr, und stießen mit den Hörnern; Da übernahm mich der gerechte Zorn,

Und meiner felbst nicht Berr, schlug ich den Boten.

Walther Burft. D, faum bezwingen wir das eigne Berg;

Die foll die rasche Jugend sich bezähmen!

Melchthal. Mich jammert nur der Bater — Er bedarf

So jehr der Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Vogt ist ihm gehäsig, weil er stets Für Necht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werben sie den alten Mann bedrängen, Und Niemand ist, der ihn vor Unglinuf schüter. — Werde mit mir, was will, ich nuß hinüber.

Walther Burft. Erwartet nur und faßt Cuch in Geduld,

Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walde.
— Ich höre klopfen, geht — Pielleicht ein Bote
Bom Landvogt — Geht hinein — Ihr seid in Uri Richt scher vor des Landenberger's Urm;
Denn die Turannen reichen sich die Hände.

Meldthal. Gie lehren uns, mas mir thun jollten.

Walther Eurst. Ich ruf' Guch wieder, wenn's hier sicher if

Ich ruf' Cuch wieder, wenn's hier ficher ift. (Melchthal geht hinein.)

Der Unglüchselige, ich darf ihm nicht Gestehen, was mir Böses schwant — Wer klopft? So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglück. Berrath und Urgwohn lauscht in allen Eden;

Bis in das Innerste der Häuser bringen Die Boten der Gewalt; bald thät' es Noth, Wir hätten Schloß und Riegel an den Thüren.

(Er öffnet und kritt erstaunt zurud, da Werner Stauffacher hereintritt.) Mas seh' ich? Ihr, herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Tast — Kein bestrer Mann Jit über diese Schwelle noch gegangen. Seid hoch willkommen unter meinem Dach! Was führt Cuch her? Was sucht Ihr hier in Uri?

Stauffacher (ihm die Sand reichend). Die alten Zeiten und die alte Schweiz.

Walther Gurft.

Die bringt Ihr mit Euch — Sieh, mir wird so wohl, Marm geht das Herz mir auf bei Eurem Anblick.
— Sest Euch, Herr Werner — Wie verließet Ihr Frau Gertrud, Eure angenehme Wirthin, Des weisen Iberg's hochverständige Tochter? Bon allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Oleinradis Zell nach Wälschland sahren, Rühmt Jeder Euer gaftlich haus — Doch sagt, Kommt Ihr so eben frisch von Fluelen her Und habt Euch nirgend sonst noch umgesehn, Eh Ihr den Kuß gesetz auf diese Schwelle?

Stauffacher (fest fich). Wol ein erstaunlich neues Wert hab' ich

Bereiten sehen, das mich nicht erfreute.

Walther Gurft.

D Freund, da habt Ihr's gleich mit einem Blice! Stauffacher. Ein solches ist in Uri nie gewesen — Seit Menschendenken war kein Twinghof hier, Und fest war keine Wohnung als das Grab.

Walther Surft.

Cin Grab der Freiheit ist's. Ihr nennt's mit Namen. Stauffacher. Herr Malther Fürst, ich will Euch nicht verhalten, Nicht eine müß'ge Neugier führt mich her; Mich drücken schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Zu Haus verlassen, Drangsal sind' ich zie. Denn ganz unleidlich ist's, was wir erdulben, Und dieses Dranges ist kein Ziel zu sehn. Frei war der Schweizer von Uralters her, Wir sind's gewohnt, daß man uns gut begegnet.

Gin Solches war im Lande nie erlebt, So lang' ein Sirte trieb auf biesen Bergen. Walther Durft. Ja, es ist ohne Beispiel, wie sie's treiben! Much unser edler herr von Uttinghaufen,

Der noch die alten Zeiten hat gesehn,

Meint selber, es sei nicht mehr zu ertragen. Staufsacher. Auch drüben unterm Wald geht Schweres vor, Und blutig wird's gebüßt — Der Wolfenschießen,

Des Raisers Vogt, der auf dem Roßberg hauste,

Gelüsten trug er nach verbotner Frucht;

Baumgarten's Beib, der haushalt zu Alzellen, Bollt er zu frecher Ungebühr mißbrauchen, Und mit der Art hat ihn der Mann erschlagen.

Walther Surft. D, die Gerichte Gottes find gerecht!

- Baumgarten, fagt Ihr? Gin bescheidner Mann!

Er ist gerettet doch und wohl geborgen?

Stauffacher. Guer Gidam hat ihn übern Gee geflüchtet;

Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen — — Noch Gräulichers hat mir berselbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ist geschehn; Das Gers muß jedem Biedermanne bluten.

Walther Fürft (aufmertfam). Sagt an, mas ift's?

Stauffacher. Im Meldthal, da, wo man Gintritt bei Kerns, wohnt ein gerechter Mann,

Sie nennen ihn ben Beinrich von ber Salben, Und feine Stimm' gilt mas in ber Gemeinbe.

Walther Surft.

Ber tennt ihn nicht! Bas ist's mit ihm? Bollendet! Stauffacher. Der Landenberger bußte seinen Sohn Um fleinen Kehlers willen, ließ die Ochsen,

Das beste Baar, ihm aus dem Pfluge spannen; Da schlug der Anab' den Anecht und wurde flüchtig.

Walther Fürft (in höchster Spannung).

Der Bater aber — fagt, wie steht's um ben? Stauffacher. Den Bater läßt der Landenberger forbern,

Bur Stelle schaffen soll er ihm ben Cohn, Und ba ber alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von bem Flüchtling keine Runde,

Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen —

Walther Surft (fpringt auf und will ihn auf bie anbre Geite führen).

D, still, nichts mehr!

Stauffacher (mit fleigendem Ton). "Ift mir der Sohn entgangen, So hab' ich Dich!" — Läßt ihn zu Boden werfen,

Den spit'gen Stahl ihm in die Mugen bohren -

Walther Surft. Barmherz'ger himmel! Melchthal (flürzt heraus). In die Augen, sagt Ihr? Stauffacher (erflaunt zum Walther Kurst). Wer ist der Jüngling? Melchthal (faßt ihn mit frampshaster Hestigkeit).

In die Augen? Redet!

Walther Türft. D ber Bejammernsmurdige! Stauffacher. Wer ist's?

(Da Balther Fürft ihm ein Beichen giebt.)

Der Sohn ist's? Allgerechter Gott! Und ich

Muß ferne fein! - In feine beiden Augen?

Walther Burft. Bezwinget Guch! Ertragt es wie ein Mann! Melchthal.

Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!

— Blind also? Wirflich blind, und ganz geblendet?

Stauffacher. Ichsagt's. Der Quell des Sehns ift ausgeflossen,
Das Licht der Sonne schaut er niemals wieder.

Watther Kürst. Schont seines Schmerzens!
Memals! niemals wieder!
(Erbrückt die Jand vor die Augen und schweigt einige Womente, bann wendet er sich von dem Einen zu dem Andern und fpricht mit fanster, von Thränen erstidter Stimme.)

D, eine edle Himmelsgabe ist

Tas Licht des Auges — Alle Wesen leben

Bom Lichte, sedes glückliche Geschöpf —

Die Klanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte.

Und er muß sißen, fühlend, in der Nacht,

Mewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr

Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz;

Die rothen Firnen kann er nicht mehr schmelz;

Die jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen

Und kann dem blinden Bater keines geben,

Richt einen Schimmer von dem Meer des Lichts,

Das glanzvoll, blendend mir ins Auge bringt.

Stauffacher. Ach, ich muß Guren Jammer noch vergrößern, Statt ihn gu heilen — Er bedarf noch mehr!

Denn Alles hat der Landvogt ihm geraubt; Nichts hat er ihm gelassen als den Stab,

Um nadt und blind von Thur zu Thur zu wandern. Melchthal. Nichts als ben Stab bem augenlosen Greis!

Alles geraubt und auch das Licht der Sonne, Des Aermsten allgemeines Gut — Jest rede Mir Keiner mehr von Bleiben, von Verbergen! Was für ein seiger Elender bin ich, Daß ich auf meine Sicherheit gedacht Und nicht auf Deine! — Dein geliebtes Haupt Alls Pfand gelassen in des Wüthrichs Händen! Feigherz'ge Vorsicht, sahre hin — Auf nichts Alls blutige Vergeltung will ich benken. Sinüber will ich — Keiner soll mich halten — Des Vaters Auge von dem Landvogt sordern — Aus allen seinen Reissen heraus Will ich ihn sinden — Nichts liegt mir am Leben, Verwill ich ihn sinden — Nichts liegt mir am Leben, In seinem Lebensblute tühle. (Er will gehen.)

Walther Fürst. Bleibt! Bas könnt Ihr gegen ihn? Er sist zu Sarnen Auf seiner hohen Herrenburg und spottet Ohnmächt'gen Jorns in seiner sichern Feste.

Meldihal. Und wohnt' er broben auf dem Eispalast Des Schrech orns oder höher, wo die Jungfrau Seit Ewigkeit verschleiert sitht — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Gesinnt wie ich, zerdrech ich seine Feste.
Und wenn mir Niemand solgt, und wenn Ihr Alle, Für Eure Hütten bang und Eure Heerden, Euch dem Tyrannenjoche beugt — die Hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg,
Dort, unterm freien Himmelsdache, wo Der Sinn noch frisch ist und bas Herz gesund,

Stauffacher (zu Walther Fürft). Es ift auf seinem Gipfel — Wollen wir Erwarten, bis das Neußerste —

Das ungeheuer Gräßliche erzählen.

Melchthal. Welch Leußerstes Ift noch zu fürchten, wenn der Stern des Auges In seiner Höhle nicht mehr sicher ist? — Sind wir denn wehrlos? Wozu sernten wir Die Urmbrust spannen und die schwere Wucht Der Streitart schwingen? Jedem Wesen ward Ein Nothgewehr in der Verzweislungsangst. Es stellt sich der erschöpfte Hirsch und zeigt Der Meute sein gefürchtetes Geweih, Die Gemse reißt den Jäger in den Abgrund -Der Bflugftier felbit, ber fanfte Sausgenoß Des Menichen, der die ungeheure Kraft Des Salfes duldsam unters Joch gebogen, Springt auf, gereigt, west fein gewaltig Sorn Und ichleudert seinen Feind ben Wolfen gu.

Walther Eurst. Benn die drei Lande bachten wie wir Drei,

So möchten wir vielleicht etwas vermögen.

Stauffacher. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft,

Der Schwyger mird die alten Bunde ehren.

Meldthal. Groß ift in Unterwalden meine Freundschaft, Und Jeder magt mit Freuden Leib und Blut, Wenn er am Andern einen Rücken hat Und Schirm - D fromme Bater diefes Landes! Ich ftebe nur ein Jüngling zwischen Guch, Den Vielerfahrnen — meine Stimme muß Bescheiden schweigen in ber Landsgemeinde. Nicht, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Berachtet meinen Rath und meine Rede: Nicht luftern jugendliches Blut, mich treibt Des höchsten Jammers ichmergliche Gewalt, Bas auch den Stein des Kelfen muß erbarmen. Ihr felbst seid Bater, Baupter eines Saufes, Und municht Guch einen tugendhaften Sohn, Der Eures Sauptes heil'ae Loden ehre Und Euch den Stern des Auges fromm bewache. D, weil Ihr selbst an Eurem Leib und Gut Noch nichts erlitten, Gure Augen fich Roch frisch und hell in ihren Kreisen regen, So sei Euch darum unfre Noth nicht fremd. Much über Euch hängt das Tyrannenschwert, Ihr habt das Land von Destreich abgewendet; Rein anderes mar meines Baters Unrecht. Ihr feid in gleicher Dlitschuld und Berdammnis.

Stauffacher (gu Baltber Furft).

Befdließet 3hr! Ich bin bereit, zu folgen. Walther Gurft. Wir wollen hören, mas bie ebeln herrn Bon Gillinen, von Attinghausen rathen -Ihr Name, dent' ich, wird uns Freunde werben.

Meldthal. Wo ift ein Name in dem Waldgebirg

Chrwurdiger als Eurer und der Eure?

Un solcher Namen ächte Währung glaubt Das Bolt, sie haben guten Klang im Lande. Ihr habt ein reiches Erb' von Bätertugend Und habt es selber reich vermehrt — Was braucht's Des Edelmanns? Laft's uns allein vollenden! Wären wir doch allein im Land! Ich meine, Wir wollten uns schon selbst zu schirmen wissen.

Stauffacher. Die Ebeln drangt nicht gleiche Roth mit uns;

Der Strom, der in den Riederungen wüthet, Bis jest hat er die Höhn noch nicht erreicht — Doch ihre Hilfe mird uns nicht entstehn, Wenn sie das Land in Waffen erst erblicken.

Walther Burft. Bare ein Obmann gwischen uns und Deftreich,

So möchte Recht entscheiden und Geset. Doch der uns unterdrückt, ist unser Kaiser Und höchster Richter — so muß Gott uns helfen Durch unsern Arm — Ersorschet Ihr die Männer Bon Schwyz, ich will in Uri Freunde werben; Ben aber senden wir nach Unterwalden?

Meldithal. Mich sendet hin — Wem läg' es näher an — Walther Burft. Ich geb's nichtzu; Ihr seid mein Gast, ich muß

Für Gure Sicherheit gemähren!

Melchthal. Laßt mich! Die Schliche kenn' ich und die Felsenskeige; Und Freunde find' ich gnug, die mich dem Feind Berhehlen und ein Obdach gern gewähren.

Stauffacher. Lagt ihn mit Gott hinüber gehn! Dort druben

Ift tein Berräther — So verabscheut ist Die Tyrannei, daß sie fein Werfzeug findet. Auch der Alzeller soll uns nid dem Wald Genossen werben und das Land erregen.

Meldthal. Wie bringen wir uns fichre Runde gu,

Daß wir den Urgwohn der Tyrannen täuschen?

Stauffacher. Wir könnten uns zu Brunnen oder Treib Bersammeln, wo die Raufmannsschiffe landen.

Walther Eurst. Go offen durfen wir das Wert nicht treiben.

— Hört meine Meinung: Links am See, wenn man Nach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad über, Liegt eine Matte heimlich im Gehölz, Das Rutli heißt sie bei dem Bolt der Hirten, Beil dort die Waldung ausgereutet ward.

Dort ist's, wo unfre Landmark und die Eure (zu Meldubal)

Busammengrenzen, und in kurzer Fahrt (zu Staussacher) Trägt Such ber leichte Kahn von Schwyz herüber. Auf öben Pfaben können wir dahin Bei Nachtzeit wandern und uns still berathen. Dahin mag Jeder zehn vertraute Männer Mitbringen, die herzeinig sind mit uns, So können wir gemeinsam das Gemeine

Besprechen und mit Gott es frisch beschließen. Stauffacher. So sei's! Jest reicht mir Eure biebre Rechte, Reicht Ihr die Eure her, und so wie wir Drei Männer jeso unter uns die hände

Drei Männer jeho unter uns die Hände Zusammenflechten, redlich, ohne Falsch, So wollen wir drei Länder auch zu Schutz Und Trutz zusammenstehn auf Tod und Leben!

Walther Türst und Meldithal. Auf Tod und Leben! (Sie halten die hände noch einige Laufen lang zusammeng-flochten und schweigen.) Meldithal. Blinder, alter Bater!

Melchthal. Blinder, alt Du kannst den Tag der Freiheit nicht mehr schauen; Du sollst ihn hören — Wenn von Alp zu Alp Die Feuerzeichen flammend sich erheben,

Die sesten Schlösser der Tyrannen fallen, In Deine Hütte soll der Schweizer walten, Zu Deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in Deiner Kacht soll es Dir tagen! (Sie gehen aus einander.)

## Bweiter Aufzug.

Erfte Scene.

Ebelhof bes Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Mappenschilbern und helmen verziert. Der Freiherr, ein Greis von fünfundachtzig Jahren, von hober, ebler Statur, an einem Stabe, worauf ein Gemfenhorn, und in ein Pelzwamms gekleibet. Kuoni und noch feche Knechte stehen um ihn ber mit Rechen und Sensen — Ulrich von Aubenz tritt ein in Ritterlleibung.

Rudenz. Hier bin ich, Oheim — Was ist Euer Wille? Attinghaufen. Erlaubt, daß ich nach altem Hausgebrauch Den Frühtrunk erst mit meinen Knechten theile. (Er winkt auseinem Becher, ber dann in ber Reihe herumgeht.)

Sonft mar ich selber mit in Feld und Bald, Mit meinem Auge ihren Gleiß regierend, Wie fie mein Banner führte in der Schlacht; Rett tann ich nichts mehr, als ben Schaffner machen, Und tommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich fann fie nicht mehr fuchen auf den Bergen. Und jo in enger ftets und engerm Rreis, Beweg' ich mich dem engesten und letten, Do alles Leben still steht, langfam zu. Mein Schatten bin ich nur, bald nur mein Name.

Auoni (ju Rubeng mit bem Becher). 3ch bring's Guch, Junter. (Da Rubeng jaubert, ben Becher ju nehmen.) Trintet frisch! Es acht

Aus einem Beder und aus einem Bergen.

Attinghausen. Geht, Rinder, und wenn's Feierabend ift, Dann reben wir auch von des Lands Geschäften. (Rnechte geben ab.) Attinghaufen und Rudeng.

Attinghausen. Ich sehe Dich gegürtet und gerüstet,

Du willst nach Altorf in die Berrenburg? Rudenz. Ja, Dheim, und ich barf nicht länger fäumen -

Attinghaufen (fest fich).

Saft Du's jo eilig? Wie? Ift Deiner Jugend Die Zeit fo targ gemeffen, daß Du fie Un Deinem alten Dheim mußt ersparen?

Audeng. Ich febe, daß Ihr meiner nicht bedürft,

36 bin ein Fremdling nur in diesem Hause.

Attinghausen (bat ibn lange mit ben Augen gemuftert). Ja, leider bist Du's. Leider ift die Beimath Bur Fremde Dir geworden! - Uli! Uli! Ich tenne Dich nicht mehr. In Seide prangst Du, Die Bfauenfeder trägft Du ftolg gur Schau Und ichlägft ben Burpurmantel um die Schultern; Den Landmann blidft Du mit Berachtung an Und schämst Dich seiner traulichen Begrüßung.

Rudeng. Die Ghr', die ihm gebührt, geb' ich ihm gern;

Das Recht, bas er fich nimmt, verweigr' ich ihm.

Attinghaufen. Das ganze Land liegt unterm schweren Born Des Rönigs - jedes Biedermannes Berg Ift tummervoll ob der tyrannischen Gewalt, Die wir erdulden — Dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmorz - Dich siehet man Abtrunnig von den Deinen auf der Geite Des Landesfeindes steben, unfrer Noth

Hohnsprechend, nach der leichten Freude jagen Ünd buhlen um die Fürstengunst, indeß Dein Baterland von schwerer Geißel blutet.

Rudenz.

Tas Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Oheim?

Ber ist's, der es gestürzt in diese Noth?

Es fostete ein einzig leichtes Wort,
Um augenblicks des Tranges los zu sein
Und einen gnäd'gen Kaiser zu gewinnen.

Beh ihnen, die dem Bolt die Augen halten,
Daß es dem wahren Besten widerstrebt!
Um eignen Bortheils willen hindern sie,
Daß die Waldstätte nicht zu Destreich schwören,
Wie ringsum alle Lande doch gethan.

Bohl thut es ihnen, auf der Herrendant
Zu sieen mit dem Goelmann — den Kaiser

Will man zum herrn, um feinen herrn zu haben. Attinghaufen. Mußich bas hören und aus Deinem Munde! Rudenz. Ihr habt mich aufgefordert, laßt mich enden!

— Welche Berson ist's, Oheim, die Ihr selbst Sier spielt? Habt Ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann oder Bannerherr zu sein Und neben diesen Hirten zu regieren?
Wie? Ist's nicht eine rühmlichere Wahl, Zu huldigen dem königlichen Herrn, Sich an sein glänzend Lager anzuschließen, Uls Eurer eignen Knechte Pair zu sein Und zu Gericht zu sien mit dem Bauer?

Attinghaufen. Ach, Uli! Uli! Ich erkenne sie, Die Stimme der Verführung! Sie ergriff

Dein offnes Ohr, sie hat Dein Herz vergiftet.

Rudenz. Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich der Spott der Fremblinge, die uns Den Bauernabel schelten — Nicht ertrag' ich's, Indes die edle Jugend rings umher Sich Shre sammelt unter Habsburg's Fahnen, Auf meinem Erb' hier müßig still zu liegen Und bei gemeinem Tagewert den Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo Geschehen Thaten, eine Welt des Nuhms Bewegt sich glänzend jenseitzt dieser Berge — Mir rosten in der Kalle Belm und Schilb:

Der Kriegsdrommete muthiges Geton, Der heroldsruf, der zum Turniere ladet, Er dringt in diese Thäler nicht herein; Nichts als den Kuhre ihn und der heerdegloden

Einformiges Geläut vernehm' ich hier. Attinghausen. Berblendeter, vom eiteln Glanz verführt! Berachte Dein Geburtsland! Schäme Dich Der uralt frommen Sitte Deiner Wäter! Mit heißen Thränen wirst Du Dich dereinst

Hat heizen Lyranen wirt Du Dich dereinf Heim sehnen nach den väterlichen Bergen, Und dieses Heerdenreihens Melodie,

Die Du in stolzem Ueberdruß verschmähft, Mit Schmerzenssehnsucht wird sie Dich ergreifen,

Benn sie Dir anklingt auf der fremden Erde. D, mächtig ist der Trieb des Baterlands! Die fremde, faliche Welt ist nicht für Dich,

Dort an dem stolzen Kaiserhof bleibst Du Dir ewig fremd mit Deinem treuen Herzen!

Die Welt, sie fordert andre Tugenden, Als Du in diesen Thälern Dir erworben.

— Geh hin, verkaufe Deine freie Seele, Rimm Land zu Lehen, werd' ein Fürstenknecht, Da Du ein Selbstherr sein kannst und ein Fürst

Auf Deinem eignen Erb' und freien Boden. Uch, Uli! Uli! Bleibe bei den Deinen! Geh nicht nach Altorf — D, verlaß sie nicht,

Die heil'ge Sache Deines Baterlands!

— Ich bin der Lette meines Stamms — Mein Name Endet mit mir. Da hängen Helm und Schild; Die werden sie mir in das Grab mitgeben.

Und muß ich denken bei dem letten Hauch, Daß Du mein brechend Auge nur erwarteit, Um hinzugehn vor diesen neuen Lebenhof

Und meine edeln Güter, die ich frei

Bon Gott empfing, von Deftreich zu empfangen!
Rudenz. Bergebens widerstreben wir dem König,
Die Belt gehört ihm; wollen wir allein

Uns eigensinnig steifen und verstocken, Die Ländersette ihm zu unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen?

Sein sind die Märtte, die Gerichte, sein

Die Raufmannsftraßen, und das Caumroß felbst,

Das auf dem Gotthard giebet, muß ihm gollen. Von seinen Ländern wie mit einem Ret Sind wir umgarnet rings und eingeschlossen. - Wird uns das Reich beschüten? Rann es felbit Sich schützen gegen Destreichs machsende Gewalt? Silft Gott uns nicht, fein Raifer fann uns belfen. Bas ift zu geben auf der Raiser Wort. Wenn fie in Beld: und Rriegesnoth die Stadte, Die untern Schirm des Adlers fich geflüchtet, Berpfänden dürfen und dem Reich veräußern? - Nein, Dheim! Bohlthat ift's und weise Borficht, In diesen schweren Zeiten der Barteiung Sich anzuschließen an ein mächtig Saupt. Die Raiserfrone geht von Stamm gu Stamm, Die bat für treue Dienste fein Gedächtniß; Doch um den mächt'gen Erbherrn wohl verdienen, Beißt Saaten in die Butunft ftreun.

Attinghausen. Bist Du so weise?

Billit heller sehn als Deine edeln Läter,

Die um der Freiheit kostbarn Ebelstein Mit Gut und Blut und Selbenkraft gestritten?
— Schiff nach Luzern hinunter, frage dort, Wie Destreichs Herrschaft lastet auf den Ländern! Sie werden kommen, unfre Schaf und Rinder Zu zählen, unfre Alpen abzumessen bannen In unsern freien Wäldern, ihren Schlagbaum An unser Prücken, unser Thore setzen, Mit unsern Armuth ihre Ländertäuse, Mit unsern Wlute ihre Kriege zahlen — — Nein, wenn wir unser Plut dran setzen sollen, So sei's für uns — wohlseiler kaufen wir Die Kreiheit als die Knechtschaft ein!

Rudeng. Bas tonnen wir,

Cin Bolk der Hirten, gegen Albrecht's Heere!
Attinghausen. Lern' dieses Bolk der Hirten kennen, Knabe!
Ich kenn's, ich hab' es angesührt in Schlachten,
Ich hab' es fechten sehen dei Favenz.
Sie sollen kommen, uns ein Joch aufzwingen,
Das wir entschlossen sind nicht zu ertragen!
— D. kerne fühlen, welches Stamms Du bist!

Wirf nicht für eiteln Glanz und Flitterschein

Die achte Berle Deines Werthes bin -Das haupt zu heißen eines freien Bolfs. Das Dir aus Liebe nur fich herzlich weiht, Das treulich zu Dir steht in Rampf und Tob -Das fei Dein Stolz, bes Abels ruhme Dich -Die angebornen Bande fnupfe feft, Und Baterland, and theure, ichließ Dich an, Das halte fest mit Deinem gangen Bergen! Sier und die ftarten Burgeln Deiner Kraft; Dort in der fremden Belt ftehft Du allein, Ein schwantes Rohr, bas jeder Sturm gerfnictt. D. tomm. Du bast uns lang' nicht mehr gesehn. Berfuch's mit une nur einen Tag - nur heute Beh nicht nach Altorf - Borft Du? Beute nicht; Den einen Tag nur ichente Dich den Deinen! (Er fast feine Sant.) Rudenz. Ich gab mein Wort - Last mich - Ich bin gebunden. Attinghaufen (lagt feine Sand los, mit Ernft). Du bist gebunden - Ja, Unglüdlicher, Du bist's, boch nicht durch Wort und Schwur, Bebunden bift Du durch der Liebe Seile! (Rubeng wendet fich meg.) - Berbirg Dich, wie Du willst. Das Fraulein ift's,

— Berbirg Dich, wie Du willst. Das Fräulein ist's, Bertha von Bruneck, die zur herrenburg Dich zieht, Dich sesselle an des Kaisers Dienst. Das Ritterfräulein willst Du Dir erwerben Mit Deinem Uhsall von dem Land — Betrüg Dich nicht! Dich anzulocken, zeigt man Dir die Braut;

Doch Deiner Unschuld ist sie nicht beschieden.

Rudenz. Genug hab' ich gehört. Gehabt Cuch wohl! (Er geht ab.)

Aftinghausen.
Bahnsinn'ger Jüngling, bleib! — Er geht dahin!
Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten —
So ist der Bolsenschiesen abgesallen
Bon seinem Land — so werden Andre solgen;
Der fremde Zauber reist die Jugend sort,
Gewaltsam strebend über unsre Berge.
— D unglückselige Stunde, da das Fremde
In diese still beglücken Thäler kam,
Der Sitten fromme Unschuld zu zerstören!

Das Neue bringt herein mit Macht, das Alte, Das Wurd'ge scheidet, andre Zeiten tommen, Es lebt ein andersdenkendes Geschlecht! Bas thu' ich hier? Sie find begraben Alle, Mit denen ich gewaltet und gelebt. Unter der Erde schon liegt meine Zeit; Bohl dem, der mit der neuen nicht mehr braucht zu leben!

### 3weite Scene.

Gine Wiefe, von hoben Felfen und Balb umgeben.

Auf den Felsen sind Steige mit Geländern, auch Leitern, von denen man nacher die Landleute herabsteigen sieht. Im hintergrunde zeigt sich der See, über welchem ansangs ein Mondregenbogen zu sehen ist. Den Provoect schlieben hobe Berge, hinter welchen noch höhere Eisgebirge ragen. Es ist völlig Nacht auf der Seene, nur der See und die welfen Gletscher leuchten im Mondlicht.

Melchthal, Baumgarten, Binkelried, Meier von Sarnen, Burkhart am Bühel, Arnold von Sewa, Klaus von der Flue und noch vier andere Landleute, Alle bewafinet.

Meldthal (noch hinter ber Scene). Der Bergweg öffnet sich, nur frisch mir nach! Den Fels erkenn' ich und das Kreuzlein drauf; Wir find am Ziel, hier ist das Rütli.

Winkelried. (Treten auf mit Binblichtern.) Sorch!

Sewa. Gang leer.

Meier. '3 ift noch kein Landmann da. Wir sind Die Ersten auf dem Plat, wir Unterwaldner.

Meldthal. Wie weit ift's in ber Racht?

Boumgarten. Der Feuerwächter Bom Selisberg hat eben Zwei gerufen. (Man hört in ber Ferne läuten.) Meier. Still! Korch!

Am Bühel. Das Mettenglödlein in der Waldkapelle Klinat hell herüber aus bem Schwygerland.

Von der Müe. Die Luft ist rein und trägt ben Schall so weit.

Meldthal. Geh'n Cinige und gunden Reisholz an, Daß es loh brenne, wenn die Männer tommen!

Sewa. 's ift eine schöne Mondennacht. Der See

Liegt ruhig da als wie ein ebner Spiegel. Am Bühel. Sie haben eine leichte Kahrt.

Winkelried (zeigt nach bem Gee). Sa, feht!

Seht dorthin! Seht Ihr nichts?

Megenbogen mitten in ber Nacht!

Meldthal. Es ist das Licht des Mondes, das ihn bildet.

bon der Stüe. Das ift ein feltsam munberbares Beichen!

Es leben Biele, die das nicht gesehn.

Sewa. Er ift doppelt; feht, ein blafferer fteht drüber. Baumgarten. Gin Nachen fahrt foeben drunter meg. Meldithal. Das ift ber Stauffacher mit seinem Rahn,

Der Biedermann läßt fich nicht lang' erwarten. (Geht mit Baumgarten nach bem Ufer.)

Meier. Die Urner find es, die am Längsten faumen. Am Bühel. Sie muffen weit umgehen durchs Gebirg,

Daß sie des Landvoats Kundschaft hintergeben.

(Unterdeffen haben bie zwei Lanbleute in der Mitte bes Blages ein Feuer angegunbet.)

Meldthal (am Ufer). Wer ift ba? Gebt das Wort!

Freunde des Landes. Stauffacher (von unten). Mie geben nach ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Aus bem Rahn steigen Stauffacher, Itel Rebing , Sans auf der Mauer, Jörg im Hose, Konrad Sunn, Ulrich der Schmid, Jost von Weiler und noch drei andere Landleute, gleichfalls bewaffnet.

Alle (rufen). Willfommen!

(Inbem bie Uebrigen in ber Tiefe verweilen und fich begrüßen, tommt Melchthal mit Stauffacher vormarts.)

D herr Stauffacher! Ich hab' ihn Melchthal.

Befehn, der mich nicht wiederseben fonnte! Die Sand hab' ich gelegt auf seine Augen, Und glübend Rachgefühl hab' ich gefogen Mus ber erloschnen Sonne feines Blids.

Stauffacher.

Sprecht nicht von Rache! Richt Geschehnes rachen. Bedrohtem Uebel wollen wir begegnen. - Jest fagt, mas Ihr im Unterwaldner Land Beschafft und für gemeine Sach' geworben, Die die Landleute denken, wie Ihr felbst

Den Striden bes Berraths entgangen seid. Meldthal. Durch der Gurennen furchtbares Gebirg, Auf weit verbreitet öben Gifesfelbern. Bo nur ber beifre Lämmergeier frachat. Gelangt' ich zu der Alpentrift, wo fich Mus Uri und vom Engelberg die Sirten Unrufend grußen und gemeinsam weiben, Den Durft mir stillend mit der Gleticher Milch. Die in den Runsen schäumend niederquillt. In ben einsamen Sennhütten fehrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gaft, bis daß ich tam

Bu Bohnungen gesellig lebender Menschen. - Erschollen mar in diefen Thalern icon

Der Ruf bes neuen Gräuels, ber geschehn, Und fromme Chrfurcht ichaffte mir mein Unglud Bor jeder Bforte, wo ich mandernd flopfte. Entrustet fand ich diese graden Seelen Ob dem gewaltsam neuen Regiment; Denn so wie ihre Alpen fort und fort Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen Bleichförmig fließen, Wolten felb, und Winde Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, So hat die alte Sitte hier vom Ahn Rum Enkel unverändert fort bestanden. Nicht tragen sie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Gang des Lebens. - Die harten Sände reichten sie mir dar, Bon den Banden langten fie die roft'gen Schwerter, Und aus den Augen blitte freudiges Gefühl des Muths, als ich die Namen nannte, Die im Gebirg dem Landmann beilig find, Den Eurigen und Walther Fürst's - Das Guch Recht murde dunken, ichmuren fie zu thun. Cuch, schwuren fie, bis in den Tod zu folgen. - So eilt' ich sicher unterm heil'gen Schirm Des Gastrechts von Gehöfte zu Gehöfte — Und als ich tam ins heimathliche Thal, Bo mir die Bettern viel verbreitet wohnen -Als ich den Bater fand, beraubt und blind, Auf fremdem Stroh, von der Barmherzigfeit Mildthät'ger Menschen lebend -

Stauffacher. Berr im himmel! Melchthal.

Da weint' ich nicht! Nicht in ohumächt'gen Thränen Goß ich die Kraft des heißen Schmerzens aus; In tiefer Bruft wie einen theuern Schaß Berschloß ich ihn und dachte nur auf Thaten. Ich troch durch alle Krümmen des Gebirgs, Kein Thal war so versteckt, ich späht' es aus; Bis an der Gletscher eisbedeckten Juß Erwartet' ich und sand bewohnte Hütten, Und überall, wohin mein Juß mich trug, Fand ich den gleichen Saß der Tyrannei; Denn bis an diese letzte Grenze selbst Belebter Schöpfung, wo der starre Boden

Aufhört zu geben, raubt ber Bögte Beig -Die Bergen alle diefes biebern Bolts Erregt' ich mit dem Stachel meiner Borte. Und unfer find fie All' mit Berg und Dlund.

Blauffacher. Großes habt Ihr in furzer Frist geleistet. Melchthal. Ich that noch mehr. Die beiben Festen sind's, Roßberg und Sarnen, die der Landmann fürchtet; Denn hinter ihren Felfenwällen schirmt

Der Feind fich leicht und schädiget das Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden. 3d war zu Sarnen und befah die Burg.

Stauffacher. Ihr magtet Guch bis in bes Tigers Boble? Meldthal. Ich war verkleidet dort in Bilgerstracht,

Ich fah den Landvogt an der Tafel schwelgen — Urtheilt, ob ich mein Berg bezwingen fann; 3ch sah den Feind, und ich erschlug ihn nicht.

Stauffacher. Fürmahr, bas Glud war Gurer Rühnheit hold. (Unterbeffen find bie anbern Lanbleute vorwarts getommen und nabern fich ben Beiben.

Doch jego fagt mir, wer die Freunde find Und die gerechten Dlänner, die Guch folgten? Macht mich befannt mit ihnen, daß wir uns Butraulich nahen und die Bergen öffnen!

Meier. Der fennte Euch nicht, Berr, in den drei Landen?

3ch bin der Dlei'r von Garnen; dies hier ift Mein Schwestersohn, der Struth von Wintelried.

Stauffacher. Ihr nennt mir feinen unbefannten Namen.

Gin Wintelried mar's, ber den Drachen schlug Im Sumpf bei Beiler und fein Leben ließ In diesem Strauß.

Das war mein Uhn, Berr Werner. Winkelried.

Meldthal (zeigt auf zwei Landleute).

Die wohnen hinterm Bald, find Klosterleute Bom Engelberg - Ihr werdet fie drum nicht Berachten, weil fie eigne Leute find, Und nicht wie wir frei figen auf dem Erbe -Sie lieben's Land, find fonft auch wohl berufen.

Stauffacher (ju ben Beiben).

Gebt mir die Sand! Es preise fich, wer Reinem Mit seinem Leibe pflichtig ift auf Erden; Doch Redlichkeit gedeiht in jedem Stande.

Monrad Hunn. Das ift herr Reding, unfer Altlandammann

Meier. Ich kenn' ihn wohl. Er ist mein Widerpart, Der um ein altes Erbstück mit mir rechtet.
— Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht; Hier sind wir einig. (Schittelt ihm die Hand.) Staufsacher. Das ist brav gesprochen.

Winkelried.

Hört Ihr? Sie kommen. Hört das Horn von Uri! (Rechts und links fieht man bewaffnete Männer mit Binblichtern bie Felsen herabfleigen.)

Auf der Mauer.

Seht! Steigt nicht selbst ber fromme Diener Gottes, Der würd'ge Pfarrer mit herab? Nicht scheut er Des Weges Mühen und das Graun der Nacht, Ein treuer hirte für das Bolf zu sorgen.

Baumgarten. Der Sigrift folgt ihm und herr Walther gurft;

Doch nicht den Tell erblick' ich in der Menge.

Balther Fürft, Roffelmann ber Pfarrer, Petermann ber Sigrift. Auoni ber Sirt, Werni ber Jager. Ruodi ber Fifcher und noch fünf andere Land-leute. Alle gusammen, breiundbreißig an ber Bahl, treten vorwärts und stellen sich um bas Reuer.

Watther Kürst. So müssen wir auf unserm eignen Erb' Und väterlichen Boben uns verstohlen Zusammen schleichen, wie die Mörder thun, Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel Nur dem Berbrechen und der sonnenscheuen Berschwörung leihet, unser gutes Recht Uns holen, das doch lauter ist und klar Gleichwie der glanzvoll offne Schooß des Tages.

Melchthal. Lagi's gut sein! Bas die dunkle Nacht gesponnen, Soll frei und fröhlich an das Licht der Sonnen.

Röffelmann.

Hört, was mir Gott ins Herz giebt, Eidgenossen! Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde Und können gelten für ein ganzes Bolk. So laßt uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pslegen; Was ungesehlich ist in der Verlammlung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott Ist überall, wo man das Recht verwaltet, Und unter seinem Himmel stehen wir.

Stauffacher. Bohl, laßt uns tagen nach ber alten Gitte!

Ist es gleich Racht, so leuchtet unser Recht.

Meldithat. Iftgleich bie Ball nicht voll, bas herz ifthier Des gangen Bolts, Die Beften find gugegen.

Konrad hunn. Gind auch die alten Bucher nicht gur Sand,

Sie find in unfre Bergen eingeschrieben.

Röffelmann. Wolan, so fei der Ring sogleich gebildet!

Man pflanze auf die Schwerter ber Gewalt!

Auf der Mauer. Der Landesammann nehme seinen Blat, Und seine Waibel stehen ihm zur Seite!

Sigrift. Es find der Bolter dreie. Belchem nun

Gebührt's, bas haupt zu geben der Gemeinde?

Meier. Um diese Chr' mag Schwyz mit Uri ftreiten;

Wir Unterwaldner stehen frei zurück.

Melchthal. Wir stehn gurud; wir find die Flebenden,

Die Bilfe heischen von den mächt'gen Freunden.

Bieht bei ben Römerzügen uns voran.

Walther Burft. Des Schwertes Chre werde Schwyz zu Theil;

Denn seines Stammes rühmen wir uns Alle.

Röffelmann.

Den edeln Bettstreit laßt mich freundlich schlichten;

Schwyz foll im Rath, Uri im Felde führen.

Walther Surst (reicht bem Stauffacher die Schwerter). So nehmt! Stauffacher. Nicht mir, dem Alter sei die Chre! Im Hose. Die meisten Jahre zählt Ulrich der Schmid.

Auf der Mauer.

Der Mann ist wader, doch nicht freien Stands; Rein eigner Mann kann Richter sein in Schwyz.

Stauffacher.

Steht nicht herr Reding hier, der Altlandammann?

Das suchen wir noch einen Burdigern?

Walther Türft. Er sei der Ummann und des Tages Haupt! Ber dazu stimmt, erhebe seine Hände!

(Alle heben bie rechte Sanb auf.)

Reding (tritt in bie Mitte).

Ich tann die hand nicht auf die Bücher legen, So schwör' ich broben bei den ew'gen Sternen.

Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet bie wei Schwerter vor ibm auf, ber Ring bilbet fic um ibn ber, Schwyg balt bie Mitte, rechts fiellt fich bei beine linte Unterwalben. Er fieht auf fein Schlachtschwert geftügt.)

Was ist's, das die drei Völker des Gebirgs hier an des See's unwirthlichem Gestade

Zusammenführte in ber Geisterstunde? Was soll der Inhalt sein des neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in den Ring). Wir stissen feinen neuen Bund; es ist Sin uralt Bündniß nur von Käter Zeit, Das wir erneuern! Wisset, Eidgenossen! Ob uns der See, ob uns die Berge scheiden, Und jedes Volk sich für sich selbst regiert, So sind wir ein es Stammes doch und Bluts, Und eine Heimath ist's, aus der wir zogen.

Winketried. So ist es mahr, mie's in ben Liedern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? D. theilt's uns mit, was Euch davon bekannt,

Daß sich der neue Bund am alten stärke!

Stauffacher. Bort, mas die alten Birten fich erzählen. - Es war ein großes Bolf, hinten im Lande Nach Mitternacht, das litt von schwerer Theurung. In diefer Noth beschloß die Landsgemeinde, Daß je der zehnte Bürger nach dem Loos Der Bäter Land verlasse - Das geschah! Und zogen aus, wehtlagend, Manner und Beiber, Gin großer Beerzug, nach der Mittagfonne, Mit dem Schwert sich schlagend durch das deutsche Land, Bis an das Sochland diefer Waldgebirge. Und eher nicht ermüdete der Zug, Bis daß sie kamen in das wilde Thal, Wo jest die Muotta zwischen Wiesen rinnt -Nicht Menschenspuren maren hier zu feben, Mur eine Sutte ftand am Ufer einsam. Da faß ein Mann und wartete der Kähre — Doch heftig wogete der See und war Nicht fahrbar; da besahen sie das Land Sich näher und gewahrten icone Fülle Des hokes und entdedten aute Brunnen Und meinten, sich im lieben Baterland Bu finden — Da beschlossen sie zu bleiben, Erbaueten ben alten Fleden Schmys Und hatten manchen fauren Tag, den Wald Mit weitverschlungnen Burgeln auszuroben -Drauf als der Boden nicht mehr Enügen that Der Rahl des Bolts, da zogen fie hinüber

Bum ichwarzen Berg, ja bis ans Beißland bin. Bo, hinter em'gem Gifeswall verborgen, Gin andres Bolt in andern Bungen fpricht. Den Fleden Stang erbauten fie am Rernwald, Den Fleden Altorf in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie des Urfprungs ftets gedent; Mus all ben fremden Stämmen, die feitbem In Mitte ihres Lands fich angefiedelt, Kinden die Schwyzer Manner fich heraus; Es giebt das Berg, das Blut fich zu ertennen. (Reicht rechte und lines bie Sand bin.)

Auf der Mauer.

Ja, wirfind eines Bergens, eines Bluts!

Alle (fich bie Sante reichenb).

Wir find ein Bolt, und einig wollen wir handeln.

Stauffacher. Die andern Bölfer tragen fremdes Jod. Sie haben fich dem Sieger unterworfen. Es leben felbst in unsern Landesmarten Der Saffen viel, die fremde Bflichten tragen, Und ihre Anechtschaft erbt auf ihre Rinder. Doch wir, ber alten Schweizer achter Stamm, Wir haben ftets die Freiheit uns bewahrt. Richt unter Fürsten bogen wir das Rnie, Freiwillig mählten wir ben Schirm ber Raifer. Röffelmann.

Frei mählten wir des Reiches Schut und Schirm :

So fteht's bemerkt in Raifer Friedrich's Brief. Stauffacher. Denn herrenlos ift auch der Freiste nicht. Gin Oberhaupt muß fein, ein höchster Richter, Do man das Recht mag schöpfen in dem Streit. Drum haben unfre Bater für den Boden, Den fie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegönnt dem Raiser, der den Herrn Sich nennt der deutschen und der malichen Erde. Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu edelm Waffendienst gelobt; Denn dieses ift der Freien einz'ge Bflicht, Das Reich zu schirmen, das fie felbst beschirmt.

Melchthal. Bas drüber ift, ift Merkmal eines Rnechts. Stauffacher. Gie folgten, wenn der Beribann erging, Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten.

Rach Balfchland zogen fie gewappnet mit,

Die Kömerkron' ihm auf das haupt zu sehen. Daheim regierten sie sich fröhlich selbst Mach altem Brauch und eigenem Gesech; Der höchste Blutdann war allein des Kaisers. Und dazu ward bestellt ein großer Graf, Der hatte seinen Sit nicht in dem Lande. Wenn Blutschuld kam, so rief man ihn herein, Und unter offnem Himmel, schlicht und klar, Sprach er das Recht und ohne Furcht der Menschen. Wo sind hier Spuren, daß wir Knechte sind? Ast Einer, der es anders weiß, der rede!

Im Hofe. Rein, fo verhalt fich Alles, wie Ihr fprecht,

Gewaltherrschaft ward nie bei uns geduldet.

Stauffacher. Dem Raifer selbst versagten wir Geborsam, Da er das Recht zu Gunft der Bfaffen bog. Denn als die Leute von dem Gotteshaus Einsiedeln uns die Alp in Anspruch nahmen, Die wir beweidet feit der Bater Beit, Der Abt berfürzog einen alten Brief. Der ihm die herrenlose Bufte schenkte -Denn unfer Dasein hatte man verhehlt -Da sprachen wir: "Erschlichen ift der Brief! Rein Raifer tann, was unfer ift, verschenten; Und wird uns Recht verfagt vom Reich, wir können In unfern Bergen auch des Reichs entbehren." - Go sprachen unfre Bater! Gollen wir Des neuen Roches Schändlichkeit erdulden, Erleiden von dem fremden Anecht, mas uns In seiner Macht kein Kaiser durfte bieten? - Wir haben diesen Boden uns erschaffen Durch unfrer Sande Fleiß, den alten Bald, Der sonst der Baren wilde Bohnung war, Ru einem Sit für Menschen umgewandelt: Die Brut des Drachen haben wir getödtet, Der aus den Gumpfen giftgeschwollen ftieg; Die Nebeldede haben wir gerriffen, Die ewig grau um diese Wildniß bing, Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund Dem Bandersmann den fichern Steg geleitet; Unfer ift durch taufendjährigen Befit Der Boden — und der fremde herrenknecht Soll tommen dürfen und uns Retten ichmieden

Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erbe? Aft feine Silfe gegen folden Drang?

(Eine große Bewegung unter ben Lanbleuten.) Rein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Last — greist er Hinauf getrosten Wuthes in den Himmel Und holt herunter seine ew'gen Rechte, Die droben hangen unveräußerlich Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst — Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, Wo Mensch dem Menschen gegenüber steht — Zum letzten Mittel, wenn kein andres mehr Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben — Der Güter höchstes dürsen wir vertheid gen Gegen Gewalt — Wir stehn für unser Land, Wir stehn für unser Kinder!

Alle (an ihre Schwerter fchlagend).

Wir ftehn für unfre Beiber, unfre Rinder!

Röffelmann (tritt in ben Ring).

Ch Ihr zum Schwerte greift, bedenkt es wohl! Ihr könnt es friedlich mit dem Raifer schlichten. Es kostet Euch ein Wort, und die Tyrannen, Die Euch jest schwer bedrängen, schmeicheln Cuch.

- Ergreift, mas man Euch oft geboten hat,

Trennt Cuch vom Reich, ertennet Destreichs Soheit - Auf der Mauer.

Bas fagt ber Pfarrer? Wir zu Deftreich ichwören!

Am Bühel. Hört ihn nicht an!

Winkelried. Das rath uns ein Berrather,

Ein Feind bes Landes!

Reding. Ruhig, Eidgenoffen! Sewa. Wir Destreich huldigen, nach solcher Schmach! Von der Blue. Wir uns abtrogen laffen durch Gewalt,

Was wir ber Gute weigerten!

Meier. Dann maren Bir Stlaven und verdienten, es gu fein!

Auf der Mauer.

Der fei gestoßen aus dem Recht der Schweizer, Wer von Ergebung spricht an Desterreich!

— Landammann, ich bestehe drauf; dies sei Das erste Landageset, das wir hier geben.

Meldthal. Go fei's! Ber von Ergebung fpricht an Deftreich, Goll rechtlos fein und aller Chren bar.

Rein Landmann nehm' ihn auf an seinem Feuer.

Alle (heben die rechte Sand auf). Wir wollen es, bas fei Gefes! Reding (nach einer Paufe). Cs ift's. Röffelmann. Jest feid Ihr frei, Ihr feid's durch dies Gefes. Nicht durch Gewalt foll Desterreich ertrogen,

Bas es durch freundlich Werben nicht erhielt -

Joft von Weiler. Bur Tagesordnung, weiter! Eidgenoffen! Reding.

Sind alle fanften Mittel auch versucht? Bielleicht weiß es der Konia nicht; es ift Wol gar sein Wille nicht, mas mir erdulden. Auch dieses Lette sollten wir versuchen, Erft unfre Klage bringen vor fein Dhr. Ch wir zum Schwerte greifen. Schredlich immer. Much in gerechter Sache, ift Gewalt. Gott hilft nur bann, wenn Menschen nicht mehr helfen.

Stauffacher (ju Ronrad Sunn).

Run ift's an Euch, Bericht zu geben. Rebet! Konrad Hunn. 3ch war zu Rheinfeld an des Raifers Bfalz. Wider der Bogte harten Drud zu flagen, Den Brief zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue Ronig fonft bestätigt. Die Boten vieler Stadte fand ich dort, Bom ichwab'ichen Lande und vom Lauf des Rheins, Die all' erhielten ihre Bergamente Und fehrten freudig wieder in ihr Land. Mich, Guren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Troft: "Der Raiser habe diesmal feine Zeit; Er wurde fonft einmal wol an uns denken." - Und als ich traurig durch die Gale ging Der Rönigsburg, da fah ich Bergog Sanfen In einem Erter weinend ftehn, um ihn Die edeln herrn von Wart und Tegerfeld, Die riefen mir und fagten : "Belft Guch felbft! Gerechtiafeit erwartet nicht vom Ronia. Beraubt er nicht des eignen Bruders Kind Und hinterhalt ihm fein gerechtes Erbe? Der Bergog fleht' ihn um fein Mütterliches, Er habe feine Jahre voll, es ware

Run Zeit, auch Land und Leute zu regieren. Bas ward ihm zum Bescheid? Gin Kranzlein sest' ihm Der Raiser auf: bas sei die Zier der Jugend."

Auf der Mauer. Ihr habt's gehort. Recht und Gerechtigkeit

Erwartet nicht vom Raiser! Helft Euch selbst!

Reding. Nichts Andres bleibt uns übrig. Nun gebt Rath,

Die wir es flug zum frohen Ende leiten. Walther Fürft (tritt in ben Ring).

Abtreiben wollen wir verhaßten Zwang; Die alten Rechte, wie wir sie ererbt Bon unsern Bätern, wollen wir bewahren, Richt ungezügelt nach dem Neuen greisen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist; Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemäß.

Meier. 3ch trage Gut von Defterreich zu Leben.

Walther Sürft.

Ihr fabret fort, Destreich die Pflicht zu leisten.
Iost von Weiler. Ich steure an die Herrn von Rappersweil.
Walther Lürst. Ihr sahret fort, zu zinsen und zu steuern.
Röffelmann. Der großen Frau zu Zürch bin ich vereibet.
Walther Lürst. Ihr gebt dem Kloster, was des Klosters ist.
Stauffacher. Ich trage keine Leben als des Reichs.

Walther Lürst.

Bas fein muß, das geschebe, doch nicht drüber!
Die Bögte wollen wir mit ihren Knechten
Berjagen und die sesten Schlösser brechen;
Doch, wenn es sein mag, ohne Blut. Es sehe
Der Kaiser, daß wir nothgedrungen nur
Der Chrsurcht fromme Pslichten abgeworfen.
Und sieht er uns in unsern Schranken bleiben,
Bielleicht besiegt er staatsslug seinen Zorn;
Denn bill'ge Jurcht erweckt sich ein Bolk,
Tas mit dem Schwerte in der Kaust sich mäßigt.

Reding Doch laffet hören! Die vollenden wir's?

Ce hat der Feind die Waffen in der Sand,

Und nicht, fürmahr! in Frieden wird er weichen.

Stauffacher Er wird's, wenn er in Waffen uns erblict;

Wir überraschen ihn, eh er sich rüstet.

Meier Bit bald gesprochen, aber schwer gethan. Und ragen in dem Land zwei feste Schlosser,

Die geben Schirm dem Teind und werden furchtbar, Wenn und er Rönig in bas Land follt' fallen.

Roßberg und Sarnen muß bezwungen sein, Eh man ein Schwert erhebt in den drei Landen.

Stauffacher.

Saumt man so lang', so wird der Feind gewarnt; Ru Biele find's, die das Geheimniß theilen.

Meier. In den Waldstätten find't fich tein Becräther. Röffelmann. Der Eifer auch, der gute, tann verrathen. Walther Lürst.

Schiebt man es auf, so wird ber Twing vollendet

In Altorf, und der Bogt besestigt sich.

Meier. Ihr bentt an Cuch.

Sigrift. Und Ihr seib ungerecht. Meier (auffahrend). Wir ungerecht! Das darf uns Uri bieten! Reding. Bei Gurem Cibe! Ruh!

Meier. Ja, wenn sich Schwyz

Berfteht mit Uri, muffen wir wol schweigen.

Reding. Ich muß Euch weisen vor der Landsgemeinde,

Daß Ihr mit heft'gem Sinn den Frieden stört!

Stehn wir nicht Alle fur dieselbe Sache? Winkelrieb. Wenn wir's verschieben bis jum Fest bes herrn,

Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Saffen Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß; So können zehen Männer ober zwölf

Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen beimlich spik'ge Eisen mit

Die führen heimlich spik'ge Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stäbe steden; Denn Niemand kommt mit Wassen in die Burg. Zunächst im Wald hält dann der große Hause, Und wenn die Undern glücklich sich des Thors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen,

Und Jene brechen aus bem Sinterhalt. So wird bas Schloß mit leichter Arbeit unser.

Melchthal. Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' des Schlosses ist mir hold, Und leicht bethör' ich sie, zum nächtlichen Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erst, zieh' ich die Freunde nach.

Reding. Ift's Aller Wille, daß verschoben merbe?

(Die Mehrheit erhebt bie Sanbe.) Stauffacher (gahlt bie Stimmen).

Es ist ein Mehr von Zwanzig gegen Zwölf!

Walther Surft. Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen,

So geben wir von einem Berg gum andern Das Zeichen mit bem Rauch; ber Landfturm wirb Aufgeboten, ichnell, im Sauptort jedes Landes. Benn dann die Bogte fehn der Baffen Ernft, Glaubt mir, fie werden fich bes Streits begeben Und gern ergreifen friedliches Beleit. Mus unfern Landesmarten zu entweichen.

Stauffacher. Nur mit bem Gegler fürcht' ich ichweren Stand,

Kurchtbar ift er mit Reifigen umgeben;

Richt ohne Blut räumt er das Feld; ja selbst Bertrieben, bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ift's und fast gefährlich, ihn zu schonen.

Baumgarten. Bo's halsgefährlich ift, ba ftellt mich bin! Dem Tell verbant' ich mein gerettet Leben. Bern folag' ich's in die Schanze für das Land, Mein' Chr' hab' ich beschütt, mein Berg befriedigt.

Reding. Die Zeit bringt Rath. Erwartet's in Gebuld!

Man muß bem Augenblid auch mas vertrauen. - Doch feht, indes wir nächtlich hier noch tagen, Stellt auf den höchsten Bergen ichon der Morgen Die glühnde Sochwacht aus - Rommt, last uns icheiben. Ch und bes Tages Leuchten überrafcht.

Walther Sürft.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langfam aus ben Thalern. (Alle haben unwillfürlich bie Gute abgenommen und betrachten mit ftiller Sammlung bie Morgenröthe.)

Röffelmann. Bei diefem Licht, bas uns zuerft begrüßt Bon allen Bölfern, die tief unter uns Schwerathmend wohnen in dem Qualm ber Städte, Lakt uns den Gid des neuen Bundes ichwören. - Wir wollen fein ein einzig Bolt von Brudern, In feiner Roth uns trennen und Gefahr. (Alle fprechen es nach mit erhobenen brat Fingern.)

-- Wir wollen frei sein, wie die Bater waren, Cher den Tod, als in der Anechtschaft leben.

(Bie oben.)

- Wir wollen trauen auf ben höchsten Gott Und une nicht fürchten por der Macht der Menschen. (Bic oben. Die Lanbleute umarmen einanber.)

Stauffacher. Jest gehe Jeder seines Weges still Bu feiner Freundschaft und Genoßsame! Der Sirt ift, mintre ruhig feine Seerde Und werb' im Stillen Freunde für ben Bund!

— Was noch bis dahin muß erduldet werden, Erduldet's! Laßt die Rechnung der Tyrannen Unwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf einmal zahlt. Bezähme Jeder die gerechte Wuth Und spare für das Ganze seine Rache; Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, Wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache. (Indennie und verschiedenen Seiten in größter Rube abget

(Indem fie ju brei vericiebenen Ceiten in größter Ruse abgeben, fällt bas Orchefter mit einem prachtvollen Comung ein; bie leere Scene bleibt noch eine Zeit lang offen und zeigt bas Coaufpiel ber aufgebenben Conne über ben Eisgebirgen.)

# Dritter Aufzug.

Erfte Scene.

hof vor Tell's Saufe.

Tell ift mit ber Zimmerart, Sedwig mit einer hausliden Arbeit beschäftigt. Balther und Bilhelm in ber Tiefe fpielen mit einer Heinen Armbruft.

Walther (fingt). 1) Mit dem Pfeil, dem Bogen Durch Gebirg und Thal Kommt der Schüß gezogen Früh am Morgenstrahl.

Wie im Reich der Lüfte König ist der Weih — Durch Gebirg und Klüfte Herrscht der Schüße frei.

Ihm gehört bas Weite, Bas sein Pfeil erreicht, Das ist seine Beute, Bas ba freucht und fleugt.

Der Strang ist mir entzwei. Mach' mir ihn, Bater! Tell. Ich nicht. Ein rechter Schüpe hilft fich selbst.

<sup>1)</sup> Gine Abidrift von bem "Jägerliebden" von Schiller's eigener hand mit ben Abweidungen : "Trüh im Morgenitrahl" und "Basba fleugt und freucht," befand fich im Besit bes verftorbenen Geheimen Ober-Justigraths Friedlander in Berlin. Gin Facsimile hiervon ift bem zweiten Buch unserer Ausgabe ber Gebichte beigegeben.

Hedwig. Die Knaben fangen zeitig an zu schießen. Tell. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Hedwig. Ach, wollte Gott, sie lernten's nie! Tell. Sie sollen Alles lernen. Wer durchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schuß und Truß Gerüftet sein.

Acdwig. Uch, es wird Reiner feine Ruh

Bu Hause finden.

Tell. Mutter, ich kann's auch nicht, Jum hirten hat Ratur mich nicht gebildet; Raftlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Pann erst genieß' ich meines Lebens recht, Kenn ich mir's jeden Tag aufs Reu' erbeute.

Bedwig. Und an die Angft ber hausfrau dentst Du nicht,

Die sich indessen, Deiner wartend, härmt. Denn mich erfüllt's mit Grausen, was die Knechte Bon Euren Wagesahrten sich erzählen; Bei jedem Ubschied zittert mir das Herz, Daß Du mir nimmer werbest wiederkehren.

Ich sehe Dich, im wilden Gisgebirg Berirrt, von einer Klippe zu der andern Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse Dich

Rückspringend mit sich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine Dich verschüttet, Wie unter Dir der trügerische Kirn

Cinbricht, und Du hinabsinkst, ein lebendig Begrabner, in die schauerliche Gruft —

Uch, den verwegnen Ulpenjäger hascht Der Tod in hundert wechselnden Gestalten! Das ist ein unglückeliges Gewerb',

Das halsgefährlich führt am Abgrund hin!

Cell. Wer frisch umherspäht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelenke Kraft, Der ringt sich leicht aus jeder Jahr und Noth; Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren.

(Er hat seine Arbeit vollenbet, legt das Geräth hinweg.) Jeht, mein' ich, hält das Thor auf Jahr und Tag. Die Urt im Haus erspart den Zimmermann. (Nimmt ben Hut.)

Hedwig. Wo gehft Du hin?

Tell. Rach Altorf, zu dem Bater. Hedwig. Sinnst Du auch nichts Gefährliches? Gesteh mir's! Tell. Wie kommst Du darauf, Frau? Kedwig. Es spinnt sich etwas Gegen die Bögte — Auf dem Rütli ward

Gegen die Vogte — Auf dem Rutti ward Getagt, ich weiß, und Du bist auch im Bunde.

Tell. Ich war nicht mit babei — boch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

Bedwig. Gie merden Dich hinstellen, wo Gefahr ift;

Das Schwerfte wird Dein Antheil fein, wie immer. Tell. Gin Jeder wird besteuert nach Bermögen.

**Hedwig.** Den Unterwaldner hast Du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Bunder war's, Daß Ihr entkommen — Dachtest Du denn aar nicht

Daß Ihr entkommen — Dachtest Du denn gar nicht Un Kind und Weib?

Tell. Lieb Beib, ich bacht' an Euch;

Drum rettet' ich ben Bater seinen Rindern.

Redwig. Bu schiffen in dem wuth'gen See! Das heißt Richt Gott verfrauen! Das heißt Gott versuchen.

Tell. Wer gar zu viel bebenkt, wird wenig leisten. Hedwig. Ja, Du bist gut und hispreich, dienest Allen, Und wenn Du selbst in Roth kommst, hilft Dir Reiner.

Tell. Berhut' es Gott, daß ich nicht Hilfe brauche!

Hedwig. Bas willst Du mit der Armbrust? Las sie hier! Cell. Mir fehlt der Arm, wenn mir die Baffe fehlt.

Walther. Bater, wo gehft Du hin?

Tell. Nach Altorf, Knabe,

Zum Chni — Willst Du mit?

Walther. Ja, freilich will ich. Hedwig. Der Landvogt ist jett dort. Bleib weg von Altorf! Tell. Er geht, noch heute.

Hedwig. Drum laß ihn erst fort sein!

Gemahn' ihn nicht an Dich, Du weißt, er grout uns. Cell. Mir foll fein bofer Wille nicht viel schaden,

Ich thue recht und icheue feinen Feind.

Hedwig. Die recht thun, eben die haßt er am Meisten. Tell. Weil er nicht an fie kommen kann — Mich wird

Der Ritter wol in Frieden laffen, mein' ich.

Hedwig. So, weißt Du das? Cell.

Es ist nicht lange her,

Da ging ich jagen durch die wilden Gründe Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, Und da ich einsam einen Felsensteig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn über mir hing ichroff die Felswand her, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen, (Die Anaben brangen fich rechts und links an ihn und sehen mit gespannter Neusaier an ihm binauf.)

Da tam der Landvogt gegen mich daher, Er ganz allein mit mir, der auch allein war,

Blos Menich zu Menich, und neben uns der Abgrund.

Und als der Herre mein ansichtig ward Und mich erkannte, den er kurz zuvor Um kleiner Ursach willen schwer gebüßt, Und sah mich mit dem stattlichen Gewehr Daher geschritten kommen, da verblaßt' er, Die Knie' versagten ihm, ich sah es kommen,

Daß er jest an die Felswand murde finten.

— Da jammerte mich fein, ich trat zu ihm

Bescheibentlich und sprach : Ich bin's, Berr Landvogt.

Er aber tonnte feinen armen Laut

Aus seinem Munde geben — Mit der Hand nur Wintt' er mir schweigend, meines Wegs zu gehn; Da ging ich sort und sandt' ibm sein Gesolge.

Hedwig. Er hat vor Dir gezittert - Webe Dir!

Daß Du ihn schwach gesehn, vergiebt er nie.

Tell. Drum meib' ich ihn, und er wird mich nicht fuchen. Bedwig. Bleib heute nur bort weg. Geh lieber jagen!

Tell. Was fällt Dir ein?
Hedwig. Mich ängstigt's. Bleibe weg!
Tell. Wie kannst Du Dich so ohne Ursach quälen?
Hedwig. Beil's keine Ursach hat — Tell, bleibe hier!
Tell. Ich hab's versprochen, liebes Weib, zu kommen.
Hedwig. Mußt Du, so geh — nur lasse mir den Knaben!
Walther. Nein, Mütterchen. Ich gehe mit dem Bater.
Hedwig. Wälti, verlassen wilst Du Deine Mutter?
Walther Ich bring' Dir auch was Hübsches mit vom Ehni.
(Geh mit dem Bater.)

Wilhelm. Mutter, ich bleibe bei Dir !

Acdwig (umarmt ihn). Ja, Du bijt Mein liebes Kind, Du bleibst mir noch allein! (Sie geht an bas Hofthor und folgt ben Abgehenben lange mit ben Augen.)

#### Bweite Scene.

Eine eingeschloffene wilbe Baldgegenb, Staubbache flurzen von ben Felsen.

Bertha im Sagbfleib. Gleich barauf Rubens.

Bertha. Er folgt mir. Endlich fann ich mich erflären.

Rudens (tritt rafc ein).

Fraulein, jest endlich find' ich Euch allein, Abgrunde ichließen rings umber uns ein; In diefer Wildniß fürcht' ich feinen Beugen, Bom Bergen malg' ich diefes lange Schweigen -

Bertha. Geid Ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt? Audenz. Die Jago ift bort hinaus - Jest ober nie!

Ich muß den theuren Augenblick ergreifen — Entichieden feben muß ich mein Beidid. Und follt' es mich auf ewig von Guch scheiben. - D, maffnet Gure gut'gen Blide nicht Mit diefer finftern Strenge - Ber bin ich. Daß ich den tubnen Bunich zu Guch erhebe? Dich hat der Ruhm noch nicht genannt; ich darf Dich in die Reih' nicht ftellen mit den Rittern, Die fiegberühmt und glänzend Guch umwerben. Nichts hab' ich als mein Berg voll Treu' und Liebe -

Bertha (ernft und ftreng).

Durft Ihr von Liebe reden und von Treue, Der treulos wird an feinen nächsten Bflichten?

(Rubeng tritt gurud.) Der Stlave Defterreichs, der fich dem Frembling Verkauft, dem Unterdrücker seines Bolfs?

Audeng. Bon Guch, mein Fraulein, bor' ich diefen Borwurf?

Wen such' ich denn als Euch auf jener Seite?

Bertha. Dich benft Ihr auf der Seite des Berraths

Ru finden? Cher wollt' ich meine Sand Dem Gegler jelbft, dem Unterdruder, ichenten Als dem naturvergeffnen Cohn der Schweig, Der fich zu seinem Wertzeug machen fann!

Rudeng. D Gott, mas muß ich hören! Bertha.

Die? Das liegt

Dem guten Menschen naber als die Geinen? Giebt's iconre Pflichten für ein edles Berg, Als ein Vertheidiger der Unschuld fein, Das Recht der Unterdrückten ju beschirmen?

— Die Seele blutet mir um Euer Bolt;
Ich leide mit ihm, denn ich muß es lieden,
Las so bescheiden ist und doch voll Krast;
Es zieht mein ganzes Herz mich zu ihm hin,
Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren.
— Ihr aber, den Natur und Ritterpslicht
Ihm zum geborenen Beschüßer gaben,
Und der's verläßt, der treulos übertritt
Zum Feind und Ketten schmiedet seinem Land,
Ihr seid's, der mich verlegt und tränst; ich muß
Mein Herz bezwingen, daß ich Euch nicht hasse.

Rudeng. Will ich denn nicht das Beste meines Bolls?

Ihm unter Destreichs mächt'gem Scepter nicht

Den Frieden -

Sertha. Anechtschaft wollt Ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt Ihr aus dem letten Schloß, Das ihr noch auf der Erde blieb, verjagen. Das Bolt versteht sich besser auf sein Glück; Kein Schein verführt sein sicheres Gefühl. Guch haben sie das Netz ums haupt geworfen —

Rudeng. Bertha! Ihr haßt mich, Ihr verachtet mich! Bertha. That' ich's, mir ware beffer — Aber ben

Berachtet fehen und verachtungswerth,

Den man gern lieben möchte -

Rudeng. Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir das höchste Himmelsglud Und sturzt mich tief in einem Augenblid.

Sertha. Nein, nein, das Eble ist nicht ganz erstickt In Euch! Es schlummert nur, ich will es wecken; Ihr müßt Gewalt ausüben an Euch selbst, Die angestammte Tugend zu ertödten; Doch wohl Euch, sie ist mächtiger als Ihr, Und troß Euch selber seid Ihr gut und ebel!

Rudeng. Ihr glaubt an mich! D Bertha, Alles läßt

Mich Eure Liebe sein und werden!

Bertha. Seib, Bozu die herrliche Natur Cuch machte! Erfüllt den Plaß, wohin sie Cuch gestellt! Zu Gurem Volke steht und Eurem Lande Und kämpst für Guer heilig Necht!

Rudeng. Deh mir ! Wie tann ich Guch erringen, Guch besitzen, Menn ich ber Macht bes Kaisers widerstrebe? Ist's der Berwandten mächt'ger Wille nicht, Der über Eure hand tyrannisch waltet?

Bertha. In den Baldftätten liegen meine Guter,

Und ift der Schweizer frei, fo bin auch ich's.

Rudenz. Bertha! welch einen Blid thut Ihr mir auf!
Bertha. Hofft nicht durch Destreichs Gunst mich zu erringen;
Nach meinem Erbe streden sie die Hand,
Das will man mit dem großen Erb' vereinen.
Dieselbe Ländergier, die Eure Freiheit
Berschlingen will, sie drohet auch der meinen!
— O Freund, zum Opfer bin ich ausersehn,

Bielleicht, um einen Günstling zu belohnen — Dort, wo die Falschheit und die Ränke wohnen, Hin an den Kaiserhof will man mich ziehn, Dort harren mein verhaßter Che Ketten;

Die Liebe nur — die Eure kann mich retten! Kudenz. Ihr könntet Euch entschießen, hier zu leben, In meinem Baterlande mein zu sein? D Bertha, all mein Sehnen in die Weite, Was war es, als ein Streben nur nach Euch?

Was witt es, als ein Steven int inter Cuch; ucht' ich einzig auf dem Weg des Ruhms, Und all mein Ehrgeiz war nur meine Liebe. Könnt Jhr mit mir Euch in dies stille Thal Einschließen und der Erde Glanz entsagen — O, dann ist meines Strebens Ziel gesunden; Dann mag der Strom der wildbewegten Welt Uns sichre Ufer dieser Berge schlagen — Kein slüchtiges Verlangen hab' ich mehr Hindriges Verlangen hab' ich mehr Hindriges Verlangen hab' ich mehr Dann mögen diese Felsen um uns her Dann mögen diese Felsen um uns her Die undurchdringlich seste Mauer breiten, Und dies verschlossen

Bum himmel offen und gelichtet fein! Bertha. Jest bift Du ganz, wie Dich mein ahnend Berg

Beträumt, mich hat mein Glaube nicht betrogen!

Rudeng. Hahr hin, Du eitler Wahn, der mich bethört! Ich soll das Glück in meiner Heimath sinden. Her, wo der Knabe fröhlich aufgeblüht, Wo tausend Freudespuren mich umgeben, Wo alle Quellen mir und Bäume leben, Im Baterland willst Du die Meine werden! Uch, wol hab' ich es stets geliebt! Ich fühl's, Es fehlte mir zu jedem Glück der Erden.

Bertha. Wo wär' die sel'ge Insel aufzusinden, Wenn sie nicht hier ist in der Unschuld Land? Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Falscheit noch nicht hingesunden, Da trübt kein Neid die Quelle unsers Glück, Und ewig hell entsliehen uns die Stunden.

— Da seh' ich Dich im ächten Männerwerth, Den Ersten von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Huldigung verehrt,

Groß, wie ein König wirft in seinen Reichen.

Rudenz. Da seh' ich Dich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftsgfeit, In meinem Haus den himmel mir erbauen Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Anmuth mir das Leben schmücken

Und Alles rings beleben und beglüden!

Bertha. Sieh, theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies höchste Lebensglück Dich selhst Zerkfören sach — Weh mir! Wie stünd's um mich, Wenn ich dem stolzen Nitter müßte folgen, Dem Landbedrücker, auf sein sinstres Schloß! — Hier ist kein Schloß. Mich scheiden keine Mauern Bon einem Bolk, das ich beglücken kann!

Rudenz. Doch wie mich retten - wie die Schlinge lofen,

Die ich mir thöricht felbst ums haupt gelegt?

Bertha. Zerreiße sie mit männlichem Entschluß! Bas auch braus werbe — steh zu Deinem Bolt!

Es ift Dein angeborner Blat.

(Jagdhörner in ber Ferne.) Die Jagd

Kommt näher — Fort, wir muffen scheiben — Kämpfe Fürs Baterland, Du fämpst für Deine Liebe! Es ist ein Feind, vor dem wir Ale zittern, Und eine Freiheit macht uns Alle frei!

## Priffe Scene.

Wiese bei Altorf. Im Borbergrund Bäume, in ber Tiefe ber hut auf einer Stange. Der Prospect wird begrenzt burch ben Bannberg, über welchem ein Schneegebirg emporragt.

Frieffhardt und Leuthold halten Bache.

Frieschardt. Wir passen auf umsonst. Es will sich Niemand Heran begeben und dem Hut sein' Reverenz Erzeigen. 's war doch sonst wie Jahrmarkt hier; Jett ist der ganze Unger wie verödet, Seitdem der Bopanz auf der Stanae hänat.

Ceuthald. Nur schlecht Gefindel läßt sich sehn und schwingt Und zum Berdrieße die zerlumpten Müten. Bas rechte Leute find, die machen lieber Den langen Umweg um den halben Fleden,

Ch fic den Ruden beugten vor dem Sut. Friefihardt. Sie muffen über diefen Blat, wenn fie

Bom Rathhaus kommen um die Mittagsstunde.
Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun,
Denn Keiner dachte dran, den hut zu grüßen.
Da sieht's der Pfaff, der Rösselmann — kam just
Bon einem Kranken her — und stellt' sich hin
Mit dem Hodwürdigen, grad vor die Stange —
Der Sigrist mußte mit dem Glödlein schellen:
Da sielen Ull' aufs Knie, ich selber mit,
Und grüßten die Monstranz, doch nicht den Hut. —

Centhold. Höre, Gefell, es fängt mir an zu däuchten, Wir stehen hier am Branger vor dem Hut; 's ist doch ein Schimps für einen Reitersmann, Schildwach zu stehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl nuß uns verachten. — Die Reverenz zu machen einem Hut, Es ist doch, traun! ein märrischer Besehl!

Friefibardt. Marum nicht einem leeren, hohlen hut? Budit Du Dich boch vor manchem hohlen Schädel. (Dilbegard, Mechthild und Elebeth treten auf mit Kindern und fiellen fich um die Stane.)

Leuthold. Und Du bift auch so ein dienstfert'ger Schurke Und brächtest wactre Leute gern ins Unglück. Wag, wer da will, am hut vorübergehn, Ich drück die Augen zu und seh' nicht hin. Mechthild.

Da hangt ber Landvogt - Sabt Refpett, Ihr Buben!

Elsbeth. Bollt's Gott, er ging' und ließ' uns feinen Sut;

Es follte drum nicht schlechter ftehn ums Land!

Briefihardt (verfcheucht fie).

Bollt Ihr vom Blat? Verwünschtes Volt der Weiber!

Mer fragt nach Gud? Schickt Gure Manner ber.

Wenn fie der Muth fticht, dem Befehl zu troken. (Meiber geben.)

(Tell mit ber Armbruft tritt auf, ben Anaben an ber Hanb führenb. Sie gehen an bem hut vorbei gegen bie vorbere Scene, ohne barauf zu achten.)

Walther (zeigt nach bem Bannberg).

Bater, ift's mahr, daß auf dem Berge bort Die Baume bluten, wenn man einen Streich

Drauf führte mit ber Art?

Wer fagt das, Anabe? Fell.

Walther. Der Meister Sirt ergahlt's - Die Baume seien Bebannt, fagt er, und wer fie ichabige,

Dem machfe feine Sand heraus zum Grabe.

Tell. Die Bäume find gebannt, das ift die Wahrheit.

- Siehst Du die Firnen dort, die weißen Sorner,

Die hoch bis in den Simmel fich verlieren?

Walther. Das sind bie Gletscher, die bes Nachts fo donnern

Und und die Schlaglawinen niedersenden.

Tell. Go ift's, und die Lawinen hatten längst

Den Fleden Altorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Bald bort oben nicht

2113 eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Befinnen).

Giebt's Länder, Bater, wo nicht Berge find?

Tell. Wenn man hinunter fteigt von unfern Soben,

Und immer tiefer steigt, den Strömen nach. Gelangt man in ein großes, ebnes Land,

Do die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen.

Die Flüsse ruhia und gemächlich ziehn;

Da sieht man frei nach allen Simmelsräumen,

Das Korn mächst bort in langen, schönen Auen,

Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.

Walther. Gi, Bater, warum steigen wir denn nicht

Geschwind hinab in dieses schöne Land,

Statt daß wir uns bier anaftigen und plagen?

Tell. Das Land ift schon und gutig wie der himmel;

Doch die's bebauen, fie genießen nicht Den Segen, ben fie pflangen.

Walther. Wohnen sie

Richt frei, wie Du, auf ihrem eignen Erbe? Tell. Das Reld gehört dem Bischof und dem König. Walther. Go dürfen sie doch frei in Wäldern jagen? Tell. Dem herrn gehört das Wild und das Gefieder. Walther. Sie durfen boch frei fischen in dem Strom? Tell. Der Strom, das Meer, das Salz gehört dem König. Walther. Wer ift der König denn, den Alle fürchten? Tell. Es ift ber Gine, ber fie fchütt und nahrt.

Walther. Sie können fich nicht muthig felbst beschüten? Tell. Dort darf der Nachbar nicht dem Nachbar trauen. Walther. Bater, es wird mir eng im weiten Land;

Da wohn' ich lieber unter den Lawinen.

Tell. Ja wol ift's besser, Rind, die Gletscherberge

Im Ruden haben als die bofen Menichen. (Sie wollen vorübergeben.)

Walther. Gi, Bater, fieh den hut dort auf der Stange! Tell. Was fummert uns der hut? Komm, lag uns geben! (Indem er abgeben will , tritt ibm Frieghardt mit vorgehaltener Bite entgegen.) Friefihardt. In des Raifers Namen! Saltet an und fteht! Tell (greift in bie Bife).

Bas wollt Ihr? Barum haltet Ihr mich auf?

Grießhardt.

Ihr habt's Mandat verlett; Ihr mußt uns folgen.

Leuthold. Ihr habt dem hut nicht Reverenz bewiesen.

Tell. Freund, laß mich geben!

Frießhardt. Fort, fort ins Gefängniß! Walther. Den Bater ins Gefängniß! Silfe! Silfe!

(In die Scene rufend.) Berbei, Ihr Manner, gute Leute, helft!

Bewalt, Gewalt! Sie führen ihn gefangen.

(Möffelmann ber Pfarrer und Petermann der Sigrift tommen berbei mit brei andern Mannern.)

Bigrift. Was giebt's?

Röffelmann. Was least Du Sand an diesen Mann? Friefihardt. Er ift ein Feind des Raifers, ein Berrather! Tell (faßt ihn heftig). Gin Berrather, ich! Du irrst Dich, Freund! das ift

Röffelmann.

Der Tell, ein Chrenmann und auter Bürger.

Walther ferblidt Balther Turften und eilt ihm entgegen).

Großvater, hilf! Gewalt geschieht dem Vater. Frieghardt. 3ns Gefangniß, fort!

Walther Burst (herbeieilend). Ich leiste Burgschaft, haltet! — Um Gotteswillen, Tell, was ist geschehen?

(Meldthal und Stauffacher tommen.)

Friefihardt. Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er und will fie nicht erkennen.

Stauffacher. Das hätt' der Tell gethan?

Meldthal. Das lügst Du, Bube!

Ceuthold. Er hat dem Sut nicht Reverenz bewiesen.

Walther Burft. Und barum foll er ins Gefängniß? Freund, Nimm meine Burgichaft an und laß ihn ledig!

Friefhardt. Burg' Du für Dich und Deinen eignen Leib!

Wir thun, was unsers Umtes — Fort mit ihm!

Melchthal (zu den Landleuten).

Nein, das ift schreiende Gewalt! Ertragen wir's, Daß man ihn fortführt, frech, vor unsern Augen?

Sigrift. Wir find die Stärfern. Freunde, dulbet's nich'!

Wir haben einen Ruden an den Undern!

Friefihardt. Wer widersett sich dem Befehl des Bogts?

Wir helfen Cuch. Das giebt's? Schlagt fie zu Boden!

(Silbegard, Medthild und Elebeth tommen gurud.) Tell. Ich helfe mir ichon felbit. Geht, gute Leute!

Meint Ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, Ich wurde mich vor ihren Spießen fürchten?

Meldihal (gu Frieghardt).

Baa's, ihn aus unfrer Mitte wegguführen!

Watther Lürft und Stauffacher. Gelassen! Ruhig! Frießhardt (idveit). Aufruhr und Empörung!

(Man hört Jagbhörner.)

Weiber. Da fommt der Landvoat!

Ericfhardt (erhebt die Stimme). Meuterei! Emporung!

Stauffacher. Schrei, bis Du berfteft, Schurte!

Röffelmann und Melchthal. Billft Du schweigen?

Friefihardt (ruft noch lauter).

Bu Dilf', ju Dilf' ben Dienern bes Gefetes! Walther Durft.

Da ift ber Bogt! Weh uns, mas wird bas werden!

(Gegler zu Pferb, ben Fallen auf ber Fauft, Rudolph ber Parras, Bertba und Rubeng, ein großes Gefolge von bewaffneten Anechten, welche einen Kreis von Piten um bie ganze Scene schließen.)

Rudolph der Harras. Plat, Plat bem Landvogt! Gefler. Treibt fie aus einander!

Das läuft das Bolf gusammen? Wer ruft Silfe? (Allgemeine Stille.)

Wer war's? Ich will es wissen.

(Bu Frieghardt.) Du tritt vor!

Wer bift Du, und mas haltst Du diefen Mann? (Er giebt ben Ralten einem Diener.)

Friefihardt. Gestrenger Berr, ich bin Dein Baffentnecht

Und mohlbestellter Wächter bei dem But. Diesen Mann ergriff ich über frischer That, Wie er dem Sut den Chrengruß versagte. Berhaften wollt' ich ihn, wie Du befahlft, Und mit Gewalt will ihn das Bolf entreißen. Befiler (nach einer Baufe).

Berachteit Du fo Deinen Raifer, Tell, Und mich, der hier an seiner Statt gebietet, Daß Du die Chr' verjagit dem Sut, den ich Bur Brufung des Gehorfams aufgehangen? Dein bojes Trachten haft Du mir verrathen.

Tell. Bergeiht mir, lieber Berr! Mus Unbedacht,

Nicht aus Berachtung Gurer ift's geschehn. War' ich besonnen, bieß' ich nicht ber Tell, Ich bitt' um Gnad', es joll nicht mehr begegnen.

Befiler (nad einigem Stillichweigen).

Du bift ein Meister auf der Armbruft, Tell, Man fagt, Du nehmit es auf mit jedem Schüten?

Walther. Und das muß mahr fein, Berr, 'nen Apfel ichießt Der Bater Dir vom Baum auf hundert Schritte.

Befiler. Bit das Dein Anabe, Tell?

Ja, lieber herr. Tell.

Gefler. Saft Du der Rinder mehr?

Tell. Zwei Anaben, Berr. Gefler. Und welcher ift's, den Du am Meisten liebst?

Tell. Berr, beide find fie mir gleich liebe Rinder.

Gefler. Run, Tell, weil Du den Upfel triffft vom Baume

Muf hundert Schritt, jo wirft Du Deine Runft Bor mir bewähren muffen - Rimm die Urmbruft -Du haft fie gleich zur hand - und mach' Dich fertig, Ginen Apfel von des Anaben Ropf zu ichieben -

Doch will ich rathen, ziele gut, daß Du Den Apfel treffest auf den ersten Schuß;

Denn fehlit Du ibn, jo ift Dein Ropf verloren. (Mule geben Beiden bes Schredens.) Tell. Herr — Welches Ungeheure finnet Ihr Mir an? — Ich soll vom Haupte meines Kindes — — Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt Euch nicht Zu Sinn — Berhüt's der gnäd'ge Gott — das könnt Ihr Im Ernst von einem Vater nicht begehren!

Gefler. Du wirst ben Apfel schiefen von bem Ropf Des Anaben - 3ch begehr's und will's.

Tell. Ich sou

Mit meiner Urmbruft auf das liebe Haupt Des eignen Kindes gielen? — Cher fterb' ich!

Gefler. Du ichießest oder ftirbft mit Deinem Anaben.

Tell. Ich foll der Morder werden meines Rinds!

herr, Ihr habt feine Kinder — wiffet nicht, Bas sich bewegt in eines Baters herzen.

Befiler. Gi, Tell, Du bift ja ploglich fo besonnen!

Man sagte mir, daß Du ein Träumer seist Und Dich entsernst von andrer Menschen Weise. Du liebst das Seltsame — drum hab' ich jest Ein eigen Wagstück für Dich ausgesucht. Ein Andrer wol bedächte sich — Du drückt Die Augen zu und greisst es herzhaft an.

Bertha. Scherzt nicht, o Berr, mit diesen armen Leuten!

Ihr seht sie bleich und zitternd stehn — So wenig Sind sie Kurzweils gewohnt aus Eurem Munde.

Geftler. Wer fagt Euch, daß ich scherze?

(Greift nach einem Baumzweige, ber über ihn herhangt.)

hier ift der Apfel.

Man mache Raum — Er nehme seine Weite, Wies Bie's Brauch ist — Achtzig Schritte geb' ich ihm — Nicht weniger noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu treffen — Jept, Schüße, triff und sehle nicht das Ziel! Kudolph der Jarras.

Gott, das wird ernsthaft - Falle nieder, Anabe, Es gilt, und fleb' den Landvogt um Dein Leben!

Walther Lurft (bei Geite gu Meldthal, ber faum feine Ungebuld bezwingt). Saltet an Euch, ich fleh' Guch brum, bleibt ruhig !

Gertha (zum Landwogt). Laßt es genug sein, Herr! Unmenschlich ist's, Mit eines Baters Ungst also zu spielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Berwirkt durch seine leichte Schuld, bei Gott! Er hätte jest zehnsachen Tob empsunden. Entlaßt ihn ungefränkt in seine Hütte, Er hat Such kennen lernen; dieser Stunde Wird er und seine Kindeskinder benken.

Gester. Definet die Gasse — Frisch, was zauderst Du? Dein Leben ist verwirkt, ich kann Dich töden; Und sieh, ich lege gnädig Dein Geschief In Deine eigne kunstgeübte Hand.
Der kann nicht klagen über harten Spruch, Den man zum Meister seines Schickals macht.
Du rühmst Dich Deines sichern Blicks. Wolan! hier gilt es, Schüße, Deine kunst zu zeigen; Das Ziel ist würdig, und der Preis ist groß!
Das Schwarze tressen in der Scheibe, das Kann auch ein Andrer; der ist mir der Meister.

Der seiner Kunst gewiß ist überall,

Dem's herz nicht in die hand tritt, noch ins Auge.

Walther Nirft (wirft fic vor ihm nieter). Herr Landvogt, wir erfennen Cure Hohet; Doch laffet Gnad' vor Recht ergehen, nehmt Die Hällte meiner Habe, nehmt sie gang! Nur dieses Gräßliche erlasset einem Bater!

Walther Tell. Großvater, finie nicht vor bemfalichen Mann! Saat, wo ich binstehn soll! Ich fürcht' mich nicht.

Der Bater trifft den Bogel ja im Flug, Er wird nicht fehlen auf das Herz des Kindes.

Stauffacher.

herr Landvogt, ruhrt Cuch nicht bes Kindes Unschuld? Röffelmann. D, bentet, bag ein Gott im himmel ift,

Dem Ihr mußt Rede stehn für Gure Thaten! Gefler (zeigt auf ben Knaben).

Man bind' ihn an die Linde dort!

Walther Tell. Mich binden! Nein, ich will nicht gebunden sein. Ich will Still halten wie ein Lamm und auch nicht athmen. Benn Ihr mich bindet, nein, so kann ich's nicht, So werd' ich toben gegen meine Bande.

Rudolph der garras.

Die Augen nur laß Dir verbinden, Anabe! Walther Tell. Warum die Augen? Denfet Ihr, ich fürchte

Den Pfeil von Vaters Hand? — Ich will ihn fest Erwarten und nicht zuchen mit ben Wimpern. - Frisch, Bater, zeig's, baß Du ein Schüte bift! Er glaubt Dir's nicht, er bentt uns zu verderben -Dem Buthrich jum Berdruffe ichief und triff!

(Er gebt an bie Linbe, man legt ihm ben Apfel auf.)

Melchthal (zu ben Landleuten).

Bas? Soll der Frevel sich vor unsern Augen Bollenden? Wozu haben wir geschworen?

Stauffacher. Es ift umfonft. Wir haben feine Baffen :

Ihr seht den Wald von Langen um uns her.

Melchthal. D, hätten wir's mit frischer That vollendet!

Bergeih's Gott benen, die gum Aufschub riethen!

Gefiler (ju Tell).

Und Wert! Man führt die Waffen nicht vergebens.

Gefährlich ift's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf ben Schüten fpringt ber Bfeil gurud.

Dies stolze Recht, das fich der Bauer nimmt. Beleidiget den höchsten Berrn des Landes.

Gewaffnet sei Niemand, als wer gebietet. Freut's Cuch, ben Pfeil zu führen und den Bogen,

Wohl, so will ich das Ziel Euch dazu geben.

Tell (fpannt bie Armbruft und legt ben Pfeil auf).

Deffnet die Gaffe! Blat!

Stauffacher.

Was, Tell? Ihr wolltet — Nimmermehr — Ihr zittert, Die Sand erbebt Cuch, Gure Aniee manken -

Tell (lagt bie Armbruft finfen).

Mir ichwimmt es vor den Augen!

Weiber.

Gott im himmel!

Tell (zum Landvegt).

Erlaffet mir ben Schuß! Sier ift mein Berg!

(Er reift die Bruft auf.) Ruft Gure Reifigen und ftoft mid nieder!

Geftler. Ich will Dein Leben nicht, ich will den Schuß. - Du fannst ja Alles, Tell! Un Richts verzagst Du:

Das Steuerruber führft Du wie den Bogen,

Dich schreckt fein Sturm, wenn es zu retten gilt. Jest, Retter, hilf Dir felbst - Du rettest Mue!

Cell (ftebt in furchterlichem Rampf, mit ben Santen gudent, und bie rollenden Augen balb auf ben Landvogt , bald zum Simmel gerichtet. — Möglich greift er in feinen Köcher, nimmt einen zweiten Pfeil heraus und fleck ihn in feinen Goller. Der Landvogt bemerkt alle diese Bewegungen).

Walther Tell (unter ter Linte).

Vater, ichieß zu! Ich fürcht' mich nicht.

Tell. Es muß! (Er rafft fich jufammen und legt an.) Rudeng (ber bie gange Beit über in ber heftigften Spannung geftanben und mit Bewalt an fich gehalten, tritt hervor).

Berr Landvogt, weiter werdet Ihr's nicht treiben, Ihr werdet nicht — Es war nur eine Brufung — Den Zwed habt Ihr erreicht — Zu weit getrieben, Berfehlt die Strenge ihres weisen Zweds,

Und allzu ftraff gespannt, zerspringt der Bogen.

Befiler. Ihr schweigt, bis man Guch aufruft! Rudens Ich will reden!

Ich darf's! Des Königs Chre ist mir heilig; Doch solches Regiment muß haß erwerben. Das ist des Könias Wille nicht — Ich darf's Behaupten - Solche Graufamfeit verdient Mein Bolf nicht, dazu habt Ihr keine Bollmacht.

Befiler. Sa, Ihr erfühnt Guch!

3ch hab' still geschwiegen Rudens.

Bu allen schweren Thaten, die ich fah; Mein sehend Auge hab' ich zugeschlossen, Mein überschwellend und emportes Berg Sab' ich hinabgedrückt in meinen Busen. Doch länger schweigen, mar' Berrath zugleich An meinem Vaterland und an dem Raiser.

Bertha (wirft fich zwifden ihn und ben Landvogt). D Gott, Ihr reigt den Wüthenden noch mehr.

Rudeng. Mein Volt verließ ich, meinen Blutsverwandten

Entsagt' ich, alle Bande der Natur Berrif ich, um an Euch mich anzuschließen — Das Beste Aller glaubt' ich zu befördern, Da ich des Raisers Macht befestigte — Die Binde fällt von meinen Augen — Schaudernd Seh' ich an einen Abgrund mich geführt — Mein freies Urtheil habt Ihr irr geleitet, Mein redlich Berg verführt — Ich war daran, Mein Bolf in bester Meinung zu verderben.

Gefler. Bermegner, diese Sprache Deinem Berrn?

Rudenz. Der Raiser ift mein Berr, nicht Ihr - Frei bin ich Wie Ihr geboren, und ich messe mich Mit Euch in jeder ritterlichen Tugend. Und stündet Ihr nicht hier in Raisers Namen, Den ich verehre, selbst wo man ihn schändet,

Den Sandschuh marf' ich vor Guch bin, Ihr solltet

Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur Curen Reisigen — Ich stehe

Nicht wehrlos da, wie die —

(Auf bas Bolf zeigend.) Ich hab' ein Schwert,

Und wer mir naht —

Stauffacher (ruft). Der Apfel ift gefallen!

(Indem fich Alle nach biefer Seite gewendet, und Bertha gwifchen Rubeng und ben Landvogt fich geworfen, hat Tell ben Pfeil abgebrückt.)

Röffelmann. Der Anabe lebt!

Viele Stimmen. Der Apfel ift getroffen! (Balther Fürst schwantt und broht zu sinten, Bertha hält ihn.) Gefter (erstaunt). Er hat geschoffen? Wie? Der Rasende!

Bertha. Der Anabe lebt! Kommt zu Cuch, auter Bater!

Walther Tell (fommt mit bem Apfel gesprungen).

Vater, hier ist ber Apfel — Bußt' ich's ja, Du würdest Deinen Anaben nicht verlegen.

Tell (ftand mit vorgebogenem Leib, als wollt' er bem Pfell folgen — bie Armbruftentsintt seiner Hand — wie er ben Anaben tommen fiebt, eilter ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen und hebt ihn mit heftiger Jubrunit zu seinen Berzen hinauf; in bieser Stellung finkt er kraftlos zusammen. Alle stehen gerührt).

Bertha. D gut'ger himmel!

Walther Fürst (zu Bater und Sohn). Rinder! meine Kinder!

Stauffacher. Gott fei gelobt!

Centhold. Das war ein Schuß! Davon Wird man noch reben in ben fvätsten Zeiten.

Rudolph der harras.

Erzählen wird man von dem Schützen Tell, So lang' die Berge stehn auf ihrem Grunde. (Reicht dem Landvogt den Appfel.)

Gefter. Bei Gott! ber Upfel mitten burch geschoffen!

Es war ein Meisterschuß, ich muß ihn loben.

Röffelmann. Der Schuß war gut; doch wehe dem, der ihn Dazu getrieben, daß er Gott versuchte!

Stauffacher.

Kommt zu Cuch, Tell, steht auf, Ihr habt Cuch männlich Gelöft, und frei tonnt Ihr nach Saufe geben.

Röffelmann,

Rommt, tommt und bringt der Mutter ihren Cohn!

Beffler. Tell, bore!

Tell (fommt gurud). Das befehlt Ihr, Berr?

Befiler. Du stedtest

Noch einen zweiten Pfeil zu Dir - Ja, ja, Ich sab es wohl — Was meintest Du bamit?

Tell (verlegen). Berr, bas ift also brauchlich bei ben Schüten. Geftler. Nein, Tell, die Untwort laff' ich Dir nicht gelten; Es wird was Unders wol bedeutet haben.

Sag mir die Wahrheit frisch und fröhlich, Tell! Was es auch sei, Dein Leben sichr' ich Dir.

Wogu der zweite Bfeil?

Wolan, o Herr, Weil Ihr mich meines Lebens habt gesichert -

So will ich Euch die Wahrheit grundlich fagen. (Er zieht ben Pfeil aus bem Goller und fieht ben Landvogt mit einem furchtbaren Blid an.)

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich - Euch, Wenn ich mein liebes Rind getroffen hatte,

Und Eurer — wahrlich! hatt' ich nicht gesehlt. Gefler. Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich Dich gesichert, Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten -Doch weil ich Deinen bofen Ginn erkannt, Will ich Dich führen laffen und verwahren, Wo weder Mond noch Sonne Dich bescheint, Damit ich ficher sei vor Deinen Pfeilen. Ergreift ibn, Anechte! Bindet ibn!

(Tell mird gebunben.)

Stauffacher. Die, Berr! So fonntet Ihr an einem Manne handeln, Un dem sich Gottes Hand sichtbar verfündigt?

Geftler. Lag febn, ob fie ibn zweimal retten wird. - Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach

Sogleich, ich felbst will ihn nach Rugnacht führen.

Röffelmann. Das durft 3hr nicht, das darf der Raifer nicht, Das widerstreitet unsern Freiheitsbriefen!

Gefiler. Do find fie? Sat der Raifer fie bestätigt?

Er hat fie nicht bestätigt - Diese Gunft Muß erft erworben werden durch Gehorfam. Rebellen seid Ihr Alle gegen Raifers Gericht und nährt verwegene Emporung. Ich fenn' Euch Alle — ich durchschau' Euch gang — Den nehm' ich jest heraus aus Eurer Mitte;

Doch Alle seid Ihr theilhaft seiner Schuld. Wertlug ift, lerne ichneigen und gehorchen. (Er entfernt fich, Bertha, Rubeng, harras und Anechte folgen, Friegharbt und Leuthold bleiben gurud.)

Walther Gurft (in heftigem Schmerg). Es ist vorbei; er hat's beschlossen, mich Mit meinem aangen Saufe zu verderben! Stauffacher (jum Tell).

D, warum mußtet Ihr ben Buthrich reizen! Tell. Bezwinge sich, wer meinen Schmerz gefühlt! Stauffacher. D, nun ist Alles, Alles hin! Mit Guch

Sind wir gefesselt Alle und gebunden!

Landleute (umringen ben Tell).

Mit Euch geht unfer letter Troft dahin! Leuthold (nabert fich).

Tell, ce erbarmt mich - doch ich muß gehorchen.

Tell. Lebt wohl!

Walther Tell (fich mit heftigem Schmerz an ihn schmiegenb).

D Bater! Bater! Lieber Bater!

Tell (bebt bie Urme gum Simmel).

Dort droben ift Dein Bater! Den ruf' an!

Stauffacher. Tell, fag' ich Gurem Weibe nichts von Guch? Tell (bebt ben Angben mit Inbrunft an feine Bruft).

Der Anab' ift unverlett; mir wird Gott helfen. (Reift fich schnen los und folgt ben Maffentnechten.)

# Vierter Aufzug.

Erffe Scene.

Deftliches Ufer bes Bierwalbftättersees. Die seltsam gestalteten schroffen Felsenim Westen schließen ben Prospect. Der See ist bewegt, heftiges Rauschen und Tosen, bazwischen Blige und Donnerschläge.

Rung von Berfau. Gifder unt Fifcherfnabe.

Aung. Ich sah's mit Augen an, Ihr könnt mir's glauben; 's ist Alles so geschehn, wie ich Guch sagte.

Fischer. Der Tell gefangen abgeführt nach Rugnacht,

Der beste Mann im Land, der brauste Urm, Benn's einmal gelten sollte für die Freiheit.

Aunz. Der Landvogt führt ihn selbst den See herauf;

Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, Als ich von Flüelen absuhr; doch der Sturm, Der eben jest im Anzug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Absahrt wol verhindert haben.

Lifder. Der Tell in Reffeln, in des Bogts Gewalt!

D, glaubt, er wird ihn tief genug vergraben, Das er bes Tages Licht nicht wieder fieht! Denn fürchten muß er die gerechte Rache Des freien Mannes, ben er ichmer gereigt!

Aung. Der Altlandammann auch, der edle Berr

Bon Uttinghausen, sagt man, lieg' am Tobe.

Fischer. Go bricht der lette Unter unfrer Soffnung!

Der mar es noch allein, der feine Stimme Erheben durfte für des Boltes Rechte!

Aung. Der Sturm nimmt überhand. Gehabt Guch wohl!

Ich nehme Herberg' in dem Dorf; benn heut Ift doch an keine Absahrt mehr zu denken. (Gebr ab.)

Fischer. Der Tell gefangen, und der Freiherr todt!

Erheb' die freche Stirne, Inrannei,

Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit

Ift ftumm, das fehnde Muge ift geblendet, Der Urm, ber retten follte, ift gefeffelt!

Anabe. Es hagelt schwer. Rommt in die Sutte, Bater.

Es ift nicht kommlich, hier im Freien haufen.

Fischer. Raset, Ihr Winde! Flammt herab, 3hr Blipe! Ihr Wolfen, berftet! Gießt berunter, Strome

Des himmels, und erfauft bas Land! Berftort

Im Reim die ungeborenen Geschlechter! 3hr milden Elemente, werbet Berr !

Ihr Baren, tommt, Ihr alten Wölfe wieder Der großen Büste! Euch gehört das Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit!

Anabe. Sort, wie der Abgrund toj't, der Wirbel brullt,

So hat's noch nie geraf't in diefem Schlunde!

Sifcher. Bu zielen auf des eignen Rindes Saupt,

Coldes mard feinem Bater noch geboten! Und die Natur soll nicht in wildem Grimm

Sich brob emporen - D, mich foll's nicht mundern,

Wenn fich die Felsen buden in den Gee, Wenn jene Baden, jene Gifesthurme,

Die nie aufthauten feit bem Schöpfungstag, Von ihren hohen Rulmen niederichmelzen,

Wenn die Berge brechen, wenn die alten Klufte

Einstürzen, eine zweite Gundfluth alle Wohnstätten der Lebendigen verschlingt!

(Dan bort läuten.)

Anabe. Bort 3hr, fie lauten droben auf bem Berg. Gewiß hat man ein Schiff in Noth gesehn Und gieht die Blode, daß gebetet werde. (Steigt auf eine Unbobe.) Fischer. Wehe bem Fahrzeug, das, jett unterwegs, In dieser surchtbarn Wiege wird gewiegt! Hier ist das Steuer unnüß und der Steurer; Der Sturm ist Meister, Wind und Wellen spielen Ball mit dem Menschen — Da ist nach und sern Kein Busen, der ihm freundlich Schutz gewährte! Handlos und schroff ansteigend starren ihm Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen Und weisen ihm nur ihre steinern schroffe Brust.

Enabe (beutet linfs).

Bater, ein Schiff, es fommt von Flüelen ber.

Fischer. Gott helf' den armen Leuten! Wenn der Sturm In dieser Wassersluft sich erst versangen, Dann ras't er um sich mit des Raubthiers Ungst, Das an des Gitters Eisenstäbe schlägt; Die Pforte sucht er heulend sich vergebens, Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein,

Die himmelhoch ben engen Bag vermauern. (Er fteigt auf die Unhöhe.)

Anabe. Es ist das Herrenschiff von Uri, Vater, Ich fenn's am rothen Dach und an der Fahne.
Fischer. Gerichte Gottes! Ja, er ist es selbst, Der Landvogt, der da sährt — Dort schifft er hin Und sührt im Schiffe sein Verbrechen mit!
Schnell hat der Arm des Rächers ihn gefunden; Jest kennt er über sich den stärkern Herrn.
Diese Wellen geben nicht auf seine Stimme,

Diese Felsen buden ihre Handter nicht Bor seinem Hute — Knabe, bete nicht! Greif nicht bem Richter in den Urm!

Anabe. Ich bete für ben Landvogt nicht — Ich bete Für ben Tell, ber auf bem Schiff fich mit befindet.

Fischer. D Unvernunft des blinden Clements! Mußt Du, um einen Schuldigen zu treffen,

Das Schiff mit sammt dem Steuermann verderben!

Anabe. Sieh, sieh, sie waren glüdlich schon vorbei Am Buggisgrat; doch die Gewalt des Sturms, Der von dem Teufelsmünster widerprallt, Wirft sie zum großen Arenberg zurück.

— Ich seh' sie nicht mehr.

Fifcher. Dort ift das ha dmeffer, Bo ichon ber Schiffe mehrere gebrochen.

Wenn sie nicht weislich dort vorüberlenten,

4. Mufg. 1 Scene.

Mas?

Co wird bas Schiff zerschmettert an der Glub, Die fich gabstopig absenft in die Tiefe. - Gie haben einen guten Steuermann Am Bord : fonnt' Giner retten, mar's der Tell; Doch dem find Urm' und Bande ja gefeffelt.

Bilbelm Tell (mit ber Armbruft).

(Er tommt mit raiden Edritten, blidt erftaunt umber und zeigt die heftigfte Bemegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er fich nieber, bie ganbe gu ber Erbe und bann jum Simmel ausbreitenb.)

Anabe (bemerft ibn).

Sieh, Bater, mer ber Mann ift, ber bort fniet? Lischer. Er faßt die Erde an mit seinen Sanden

Und icheint wie außer fich zu fein.

Enabe (femmt vermarte).

Bas jeh' ich! Bater! Bater, fommt und jeht! Fifcher (nabert fich).

Wer ift es? - Gott im himmel! Bas! der Tell?

Wie fommt Ihr hieher? Redet!

Wart Ihr nicht Dort auf bem Schiff gefangen und gebunden?

Fifcher. Ihr wurdet nicht nach Rugnacht abgeführt?

Tell (nicht auf). Ich bin befreit,

Sifcher und Anabe. Befreit! D Munder Gottes!

Anabe. Do tommt Ihr her?

Tell. Dort aus dem Schiffe.

Fifcher.

Anabe (jugleid). Do ift der Landvoat? Tell. Auf den Wellen treibt er.

Fischer. Ift's möglich? Uber 3 hr? Wie feid 3hr bier? Seid Guren Banden und dem Sturm entfommen?

Tell. Durch Gottes gnab'ge Fürsehung - Bort an!

Lischer unt Anabe. D, redet, redet!

8.6 Was in Altorf nich

Begeben, wißt 3hr's?

Fischer. Alles weiß ich. redet!

Tell. Daß mich ber Landvogt faben ließ und binden, Nach feiner Burg zu Rugnacht wollte führen.

Fischer. Und fich mit Guch zu klüelen eingeschifft!

Wir miffen Alles. Sprecht, wie 3hr entfommen? Tell. 3ch lag im Schiff, mit Striden fest gebunden, Wehrlos, ein aufgegebner Mann — Richt hofft' ich.

Das frohe Licht der Sonne mehr zu fehn,

Der Gattin und ber Kinder liebes Untlig, Und troftlos blickt' ich in die Wasserwüste — Sifcher. Darmer Mann!

So fuhren wir bahin. Tell. Der Bogt, Rudolph der Harras und die Anechte. Mein Röcher aber mit der Urmbruft lag Um hintern Gransen bei bem Steuerruber. Und als wir an die Ede jest gelangt Beim fleinen Uren, da verhangt' es Gott. Daß fold ein graufam mördrisch Ungewitter Gablings herfürbrach aus des Gotthard's Schlunden. Daß allen Ruberern das Berg entfant. Und meinten Alle, elend zu ertrinfen. Da hört' ich's, wie der Diener einer fich Bum Landvogt wendet' und die Worte fprach : Ihr fehet Eure Noth und unfre, Berr, Und daß wir All' am Rand des Todes schweben — Die Steuerleute aber miffen fich Bor großer Furcht nicht Rath und find des Fahrens Nicht wohl berichtet - Nun aber ift der Tell Ein ftarter Mann und weiß ein Schiff zu fteuern. Die, wenn wir sein jest brauchten in der Roth?" Da sprach der Boat zu mir: "Tell, wenn Du Dir's Getrautest, uns zu helfen aus bem Sturm, So möcht' ich Dich ber Bande wol entled'gen." Ich aber sprach: "Ja, Herr, mit Gottes Hilfe Getrau' ich mir's und helf' uns wol hiedannen." So ward ich meiner Bande los und stand Um Steuerruder und fuhr redlich bin; Doch schielt' ich seitwärts, wo mein Schießzeug lag, Und an dem Ufer merkt' ich scharf umber, Bo fich ein Bortheil aufthat' zum Entspringen. Und wie ich eines Felsenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in den See -

Difcher. Ich tenn's, es ist am Jug bes großen Uren, Doch nicht für möglich acht' ich's — so gar steil

Geht's an — vom Schiff es springend abzureichen — Fell. Schrie ich den Anechten, handlich zuzugehn, Bis daß wir vor die Felsenplatte kämen, Dort, rief ich, sei das Aergste überstanden — Und als wir sie frischrubernd bald erreicht, Fleh' ich die Gnade Gottes an und drücke,

Mit allen Leibeskräften angestemmt, Den hintern Gransen an die Felswand hin.

Jest schnell mein Schießzeug fassend, schwing' ich selbst

Hochspringend auf die Platte mich hinauf, Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich

Schleubr' ich bas Schifflein in ben Schlund ber Waffer — Dort mag's, wie Gott will, auf ben Wellen treiben!

Co bin ich hier, gerettet aus des Sturms

Gewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

Fifcher. Tell, Tell! ein sichtbar Wunder hat der Herr Un Guch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch saget! Wo gedenket Ihr jett hin? Denn Sicherheit ist nicht für Euch, wosern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt.

Tell. Ich hört' ihn sagen, da ich noch im Schiff Gebunden lag, er woll' bei Brunnen landen

Und über Schwyz nach seiner Burg mich führen.

Fischer. Will er den Weg dahin zu Lande nehmen?

Tell. Er benft's.

Fifcher. D, so verbergt Euch ohne Saumen! Richt zweimal hilft Guch Gott aus feiner Sand.

Tell. Nennt mir den nächsten Weg nach Arth und Rugnacht.

Fischer. Die offne Strape zieht fich über Steinen ;

Doch einen fürzern Weg und heimlichern Kann Guch mein Knabe über Lowerz führen.

Tell (giebt ihm bie Sanb).

Sott lohn' Euch Eure Gutthat! Lebet wohl! (Geht und fehrt wieder um.) — Habt Ihr nicht auch im Rütli mit geschworen? Mir bäucht, man nannt' Euch mir —

Fischer. Ich war dabei

Und hab' den Eid des Bundes mit beschworen. Tell. So eilt nach Bürglen, thut die Lieb' mir an!

Mein Weib verzagt um mich; verfündet ihr, Daß ich gerettet sei und wohl geborgen.

Tifcher. Doch wohin, fag' ich ihr, daß Ihr geflohn?

Und Andre, die im Rutli mit geschworen — Sie sollen wader sein und gutes Muths, Der Tell sei frei und seines Urmes mächtig; Bald werden sie ein Weitres von mir hören.

Sifder. Bas habt Ihr im Gemuth? Entbedt mir's frei! Tell. Iftes gethan, wird's auch zur Rede tommen. (Gehtab.)

Fischer. Zeig' ihm ben Weg, Jenni — Gott steh' ihm bei! Er führt's jum Ziel, was er auch unternommen. (Geht ab.)

### 3meite Scene.

Chelhof zu Attinghaufen.

Der Freiherr, in einem Armfeffel, fterbend. Balther Fürft , Stauffacher, Meldthal und Baumgarten um ihn beschäftigt. Balther Tell, fnieenb vor bem Sterbenben.

Walther Burft. Es ift vorbei mit ihm, er ift hinüber.

Stauffacher. Er liegt nicht wie ein Lodter - Geht, die Feder

Auf seinen Lippen regt sich! Ruhig ist

Sein Schlaf, und friedlich lächeln seine Züge.

(Baumgarten geht an die Thure und spricht mit Jemanb.)

Walther Surft (zu Baumgarten). Wer ist's?

Baumgarten (tommt zurud). Es ist Frau Hedwig, Gure Tochter;

Sie will Euch fprechen, will ben Anaben fehn. (Walther Tell richtet fich auf.)

Watther Burst. Kann ich fie troften? Hab' ich selber Troft? Häuft alles Leiben sich auf meinem Haupt?

fedwig (bereindringend).

Wo ist mein Kind? Laßt mich, ich muß es sehn —

Stauffacher.

Faßt Cuch! Bedenkt, daß Ihr im Haus des Todes — Hedwig (fürzt auf den Knaben). Mein Wälti! D, er lebt mir! Walther Tell (hängt an ihr). Urme Mutter!

Hedwig. Ift's auch gewiß? Bist Du mir unverlett?

Und es ist möglich? Konnt' er auf Dich zielen? Wie konnt' er's? D, er hat kein Herz — Er konnte

Den Pfeil abdrucken auf sein eignes Rind!

Walther Lürft.

Er that's mit Ungft, mit ichmerzzerriffner Seele; Gezwungen that er's, benn es galt bas Leben.

Bedwig. D, hatt' er eines Baters Berg, eh er's

Gethan, er wäre tausendmal gestorben!

Stauffacher. Ihr solltet Gottes gnad'ge Schickung preisen,

Die es jo gut gelenkt -

Redwig. Kann ich vergessen,

Bie's hatte tommen fonnen? — Gott bes himmels! Und lebt' ich achtzig Jahr' — Ich feb' ben Knaben ewig

Gebunden stehn, den Bater auf ihn zielen, Und ewig fliegt der Pfeil mir in das Serz.

Meldthal. Frau, wüßtet Ihr, wie ihn der Bogt gereizt!

4. 2ufg. 2. Scene.

Redwig. Drohes Berg ber Dlänner! Benn ihr Stola Beleidigt wird, dann achten fie nichts mehr: Sie setzen in der blinden Buth des Spiels Das Haupt des Kindes und das Herz der Mutter!

Baumgarten. Ift Eures Mannes Loos nicht hart genug,

Daß Ihr mit schwerem Tadel ihn noch frantt? Für feine Leiden habt Ihr tein Gefühl?

Bedwig (febrt fich nach ihm um und fieht ihn mit einem großen Blid an). Saft Du nur Thränen für des Freundes Unglud?

— Wo waret Ihr, da man den Trefflichen In Bande schlug? Wo war da Eure Hilje? Ihr fahet zu, Ihr ließt das Gräßliche geschehn; Geduldig littet Ihr's, daß man den Freund Mus Curer Mitte führte - Sat der Tell Huch fo an Euch gehandelt? Stand er auch Bedauernd da, als hinter Dir die Reiter Des Landvoats brangen, als ber muth'ae Gee Bor Dir erbraufte? Richt mit muß'gen Thranen Betlagt' er Dich, in den Nachen sprang er, Beib Und Kind vergaß er und befreite Dich —

Walther Surft. Das tonnten wir zu feiner Rettung magen,

Die fleine Bahl, die unbewaffnet mar! Redwig (wirft fich an feine Bruft).

D Vater! Und auch Du haft ihn verloren! Das Land, wir Alle haben ihn verloren ! Und Allen fehlt er, ach! wir fehlen ihm! Gott rette seine Seele vor Verzweiflung. Bu ihm hinab ins öbe Burgverließ Dringt feines Freundes Trost — Wenn er erfrankte! 21ch, in des Rerfers feuchter Finfterniß Muß er erfranken - Wie die Alpenrose Bleicht und verfümmert in der Sumpfesluft. So ist für ihn kein Leben als im Licht Der Sonne, in dem Balfamftrom der Lufte. Gefangen! Er! Gein Uthem ift die Freiheit: Er fann nicht leben in dem Sauch der Grufte.

Stauffacher. Beruhigt Cuch! Wir Alle wollen handeln,

Um seinen Kerker aufzuthun.

Bedwig. Was könnt Ihr schaffen ohne ihn? - Go lang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund,

Da hatte einen Selfer der Berfolgte,

Cuch Alle rettete der Tell — Ihr Alle Busammen könnt nicht feine Fesseln lösen!

(Der Freiherr ermacht.)

Baumgarten. Er regt fich, ftill!

Attinghaufen (fich aufrichtenb). Do ift er?

Stauffacher. W

Attinghausen. Er fehlt mir,

Berläßt mich in dem letten Augenblid!

Stauffacher. Er meint den Junker — Schicke man nach ihm? Walther Lürst. Es ist nach ihm gesendet — Tröstet Cuch!

Er hat fein Berg gefunden, er ift unfer.

Attinghaufen. Sat er gesprochen für sein Baterland?

Stauffacher. Mit Beldentühnheit.

Attinghaufen. Warum fommt er nicht, Um meinen letten Segen zu empfangen?

Im meinen letten Segen zu empfangen? Ich fühle, daß es schleunia mit mir endet.

Stauffacher. Nicht alfo, edler Berr! Der turge Schlaf

Sat Guch erquidt, und hell ift Guer Blid.

Attinghausen. Der Schmerz ist Leben, er verließ mich auch. Das Leiden ist so wie die Hoffnung aus. (Er bemertt ten Knaben.) Ber ist der Knabe?

Walther Kürst. Seanet ihn, o Herr!

Er ift mein Entel und ift vaterlos.

(Bebwig finft mit bem Anaben vor bem Sterbenben nieber.)

Attinghausen. Und vaterlos lass' ich Euch Alle, Alle Zuruck — Weh mir, daß meine legten Blicke Den Untergang des Baterlands gesehn! Mußt' ich des Lebens höchstes Maaß erreichen, Um ganz mit allen Hoffnungen zu sterben!

Stauffacher (zu Walther Furft). Soll er in diesem finstern Kummer scheiben? Erhellen wir ihm nicht die lette Stunde Mit schönem Strahl der Hoffnung? — Ebler Freiherr! Erhebet Euren Geist! Wir sind nicht ganz

Berlaffen, find nicht rettungslos verloren. Attinghausen. Ber foll Euch retten?

Walther Kurst. Wir uns selbst. Bernehmt! Es haben die drei Lande sich das Wort Gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschlossen ist der Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Ch noch das Jahr den neuen Kreis beginnt. Guer Staub wird ruhn in einem freien Lande.

Attinghaufen. D, faget mir! Geschloffen ift ber Bund?

Melchthal. Um gleichen Tage werden alle brei

Waldstätte fich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheimniß wohlbewahrt Bis jest, obaleich viel' Hunderte es theilen. Sohl ift der Boden unter den Inrannen; Die Tage ihrer Berrichaft find gegählt, Und bald ist ihre Spur nicht mehr zu finden.

Attinghausen. Die festen Burgen aber in den Landen?

Meldthal. Gie fallen alle an bem gleichen Tag.

Attinghaufen. Und find die Edeln diefes Bunds theilhaftig? Stauffacher. Wir harren ihres Beistands, wenn es gilt;

Jest aber hat der Landmann nur geschworen.

Attinghaufen (richtet fich langfam in bie Sobe, mit großem Erftaunen).

Sat sich der Landmann folder That verwogen. Aus eignem Mittel, ohne Silf' der Edeln, Sat er der eignen Kraft so viel vertraut -Ja, dann bedarf es unferer nicht mehr; Betröftet tonnen wir zu Grabe fteigen, Es lebt nach und -burch andre Kräfte will

Das Berrliche der Menschheit fich erhalten. (Er legt feine Sand auf bas Saupt bes Rintes, bas vor ibm auf ten Rnieen liegt.)

Mus diefem Saupte, mo der Upfel lag, Wird Euch die neue, beffre Freiheit grunen; Das Ulte fturgt, es andert fich die Beit, Und neues Leben blüht aus den Ruinen.

Stauffacher (gu Walther Turft). Seht, welcher Glang fich um fein Aug' ergießt!

Das ift nicht das Erlöschen der Natur, Das ist der Strahl ichon eines neuen Lebens.

Attinghaufen. Der Aldel fteigt von feinen alten Burgen Und schwört den Städten seinen Bürgereid; Im lechtland ichon, im Thurgau hat's begonnen, Die edle Bern erhebt ihr herrschend haupt, Freiburg ift eine fichre Burg der Freien, Die rege Zürich waffnet ihre Zünfte Bum friegerischen Beer - Es bricht die Macht Der Rönige fich an ihren ew'gen Ballen - (Er fricht bas Folgente mit tem Ion eines Gebere - feine Rete fleigt bie jur Begeifterung.)

Die Fürsten seh' ich und die cheln Geren

In Harnischen berangezogen kommen, Ein harmlos Bolf von Birten zu befriegen. Auf Tod und Leben wird gefämpft, und herrlich Wird mancher Bak durch blutige Entscheidung. Der Landmann fturgt fich mit der nachten Bruft, Gin freies Opfer, in die Schaar der Langen! Er bricht fie, und des Abels Bluthe fällt, Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Balther Fürft's und Stauffacher's Sanbe faffenb.)

Drum haltet fest zusammen - fest und ewig -Rein Ort der Freiheit fei dem Undern fremd -Sochwachten stellet aus auf Guren Bergen. Daß fich der Bund zum Bunde rasch versammle -Seid einig - einig - einig - (Er fallt in bas Riffen gurud - feine

Sande halten entfeelt noch bie Unbern gefaßt. Fürft und Stauffacher betrachten ibn noch eine Beit lang ichweigend; bann treten fie binweg, Jeber feinem Schmers überlaffen. Unterbeffen find die Rnechte fill bereingebrungen, fie nabern fich mit Beiden eines ftillern ober heftigern Schmerzens, einige tnieen bei ihm nieber und weinen auf feine Sanb ; mabrend biefer ftummen Scene wird bie Burgglode geläutet.)

Rubeng ju ben Borigen.

Ruden: (rafd eintretent).

Lebt er? D, saget, kann er mich noch hören?

Walther Burft (beutet bin mit weggewandtem Beficht). Ihr feid jest unfer Lebensherr und Schirmer, Und dieses Schloß hat einen andern Namen.

Rudeng (erblidt ten Leichnam und fteht von heftigem Schmerz ergriffen),

Daut'ger Gott! — Kommt meine Reu' zu fpät? Ronnt' er nicht wen'ge Bulje länger leben, Um mein geändert Berg zu sehn? Berachtet hab' ich feine treue Stimme,

Da er noch wandelte im Licht — Er ist Dahin, ist fort auf immerdar und läßt mir Die schwere, unbezahlte Schuld! - D, saget!

Schied er dahin im Unmuth gegen mich? Stauffacher. Er hörte sterbend noch, mas Ihr gethan,

Und segnete den Muth, mit dem Ihr spracht!

Ruden; (fniet an bem Tobten nieber). Ja, heil'ge Reste eines theuren Mannes! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich Dir's In beine falte Todtenhand - Berriffen Sab' ich auf ewig alle fremden Bande; Burudgegeben bin ich meinem Bolt : Ein Schweizer bin ich, und ich will es fein

Von ganger Seele --

(Auffiehend.) Trauert um den Freund, Den Bater Aller, doch verzaget nicht! Nicht blos sein Erbe ist mir zugefallen, Es steigt sein Herz, sein Geist auf mich herab, Und leisten soll Euch meine frische Jugend, Was Euch sein greises Alter schuldig blieb.

— Ehrwürd'ger Bater, gebt mir Eure Kand! Gebt mir die Eurige! Melchthal, auch Ihr! Bedenkt Euch nicht weg! Empfanget meinen Schwur und mein Gelübde!

Walther Surft. Gebtihm die Sand! Sein wiedertehrend Berg

Berdient Bertraun.

Meldthal. Ihr habt den Landmann nichts geachtet.

Sprecht, weisen soll man sich zu Guch versehn?

Audeng. D, bentet nicht bes Jrrthums meiner Jugend!

Stauffacher (zu Wielchthal). Seid einig! war das lette Wort bes Vaters.

Gedenket deffen!

Melchthal. Hier ift meine Hand! Des Bauern Handschlag, edler Herr, ist auch Ein Manneswort! Was ist ber Kitter ohne uns? Und unser Stand ist älter als der Eure.

Audeng. Ich ehr' ihn, und mein Schwert soll ihn beschüpen. Melchthal. Der Urm, herr Freiherr, ber bie harte Erbe

Sich unterwirft und ihren Schooß befruchtet, Kann auch des Mannes Brust beschüpen.

Audeng. Ihr Sollt meine Brust, ich will die Eure schützen, So sind wir Einer durch den Andern stark.

— Doch wozu reden, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Tyrannei?
Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind,
Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

Ihr schweigt? Ihr habt mir nichts zu sagen? Wie? Berdien' ich's noch nicht, daß Ihr mir vertraut? So muß ich wider Euren Willen mich In das Geheimniß Eures Bundes drängen. — Ihr habt getagt — geschworen auf dem Rütsi — Ihr weiß — weiß Ulles, was Ihr dort verhandelt, Und was mir nicht von Euch vertrauet ward, Ich hab's bewahrt gleich wie ein heilig Psand. Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir, Und niemals hätt' ich gegen Euch gehandelt. — Doch übel thatet Jhr, es zu verschieben; Die Stunde dringt, und rascher That bedarf's — Der Tell ward schon das Opfer Eures Säumens —

Stauffacher. Das Chriftfest abzuwarten, ichwuren wir. Rudenz. Ich war nicht bort, ich hab' nicht mit geschworen.

Wartet Ihr ab, ich handle.

Meldthal. Was? Ihr wolltet —

Rudeng. Des Landes Batern gahl' ich mich jest bei,

Und meine erfte Pflicht ift, Cuch gu ichuten.

Walther Durft. Der Erde diefen theuren Staub zu geben,

Ift Gure nächste Pflicht und heiligste.

Audeng. Wenn wir das Land befreit, bann legen wir Den frischen Krang bes Siegs ihm auf die Bahre.

- D Freunde! Eure Sache nicht allein, Ich habe meine eigne auszufechten

Ich have meine eigne auszusegen Mit dem Tyrannen — hört und wißt! Verschwunden Ist meine Vertha, heimlich weggeraubt,

Mit keder Frevelthat aus unsrer Mitte!

Stauffacher. Golder Gewaltthat hatte der Tyrann

Wider die freie Edle fich verwogen?

Rudeng. D meine Freunde! Cuch verfprach ich Silfe,

Und ich zuerst muß sie von Euch erflehn.
Geraubt, entrissen ist mir die Geliebte.
Wer weiß, wo sie der Wüthende verbirgt,
Welcher Gewalt sie frevelnd sich erfühnen,
Ihr Gerz zu zwingen zum verhaßten Band!
Berlaßt mich nicht, o, helft mir sie erretten —
Sie liebt Euch, o, sie hat's verdient ums Land,
Daß alle Urme sich für sie bewassnen.

Walther Burfl. Was wollt Ihr unternehmen? Rudenz. Weiß ich's? Uch!

In dieser Nacht, die ihr Geschick umhüllt, In dieses Zweisels ungeheurer Ungst, Wo ich nichts Festes zu ersassen weiß, Ik mir nur dieses in der Seele klar: Unter den Trümmern der Tyrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden; Die Festen alle müssen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

#### Melchthal.

Kommt, führt uns an! Wir folgen Cuch. Warum Bis morgen sparen, was wir heut vermögen? Frei war der Tell, als wir im Rütli schwuren; Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Geset; Wer ist do feig, der jest noch könnte zagen!

Audenz (zu Stauffacher und Watther Kurft). Indest bewaffnet und zum Werk bereit, Erwartet Ihr der Berge Feuerzeichen; Denn schneller, als ein Botensegel sliegt, Soll Euch die Botschaft unsers Siegs erreichen, Und seht Ihr leuchten die willkommnen Flammen, Dann auf die Feinde skürzt wie Wetters Strahl Und brecht den Bau der Tyrannei zusammen! (Geben ab.)

#### Dritte Scene.

Die hohle Gaffe bei Rugnacht.

Man fleigt von hinten gwischen Felsen herunter, und die Manberer werben, ebe fle auf ber Seene erscheinen, icon von der Höhe gesehen. Felsen umschließen bie gange Seene; auf einem ber vorberften ist ein Vorprung, mit Gesträuch bewächsch

Tell (tritt auf mit ter Armbruft).

Durch diese hohle Gasse muß er kommen; Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Hollunderstrauch verdirgt mich ihm, Bon dort herab kann ihn mein Piell erlangen; Des Weges Enge wehret den Versolgern. Mach' Deine Rechnung mit dem Jimmel, Vogt! Fort mußt Du, Deine Uhr ist abgelaufen.

Ich lebte still und harmlos — das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gährend Drachengist hast Du Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Jum Ungeheuren hast Du mich gewöhnt — Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setze, Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich vor Deiner Wuth Beschüßen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Anzog — als mir die Hand erzitterte — Als Du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtig stehend rang vor Tir, Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit surchtbarm Sidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz sein sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblickes Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld — ich will sie zahlen.

Du bist mein Herr und meines Kaisers Bogt; Doch nicht der Kaiser hätte sich erlaubt, Was Du — Er sandte Dich in diese Lande, Um Recht zu sprechen — strenges, denn er zürnet — Doch nicht, um mit der mörberischen Lust Dich jedes Gräuels strassons zu erfrechen; Es lebt ein Gott, zu strasen und zu rächen.

Romm Du hervor, Du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinod jest, mein höchster Schatz — Ein Ziel will ich Dir geben, das bis jest Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch Dir soll es nicht widerstehn — Und Du, Bertraute Bogenschne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Berlaß mich nicht im fürchterlichen Ernst!
Rur jest noch halte sest, Du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil beslügelt — Entränn' er jeso frastlos meinen Hönden, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh bereitet —
Denn hier ist keine Heimath — Jeder treibt Sich an dem Undern rasch und freund vorüber Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht Der sorgenvolle Kaufmann und der leicht Geschürzte Bilger — der andächt'ge Mönch, Der dustre Rüuber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem schwerbeladnen Roß, Der serne herkommt von der Menschen Ländern,

Denn jede Straße führt ans End' der Belt. Sie alle ziehen ihres Beges fort An ihr Geschäft — und meines ift der Mord!

(Sest fic.) Sonft, wenn ber Bater auszog, liebe Rinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder fam; Denn niemals fehrt' er heim, er bracht' Guch etwas, War's eine schöne Alvenblume, mar's Ein seltner Bogel ober Ummonshorn, Wie es der Wandrer findet auf den Bergen — Jett geht er einem andern Waidwert nach, Um wilden Weg fist er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ift's, worauf er lauert. - Und doch an Euch nur dentt er, liebe Rinder, Much jest - Euch zu vertheid'gen, Gure holde Unichuld Bu ichüben vor der Rache des Inrannen, Will er zum Morde jett den Bogen spannen! (Steht auf.) Ich laure auf ein edles Wild — Läßt sich's Der Jäger nicht verdrießen, Tage lang Umber zu streifen in des Winters Strenge, Bon Kels zu Kels den Wagesprung zu thun, Sinan zu klimmen an den glatten Banden, Wo er fich anleimt mit dem eignen Blut, - Um ein armselig Gratthier zu erjagen. Sier gilt es einen fostlicheren Breis, Das herz des Todfeinds, der mich will verderben.

(Man bort von ferne eine heitere Mufit, welche fich näfert.)

Mein ganzes Leben lang hab' ich den Bogen Gehandhabt, mich geübt nach Schükenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze Und manchen jchönen Preis mir heimgebracht Bom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschug thun und das Beste mir Ich ganzen Umtreis des Gebirgs gewinnen.

(Eine hochzeit zieht über die Scene und burch ben hohlweghinauf. Tell betrachtet fie, auf feinen Bogen gelehnt ; Stuffi ber Flurschutz gesellt fich zu ihm.)

Stuffi. Das ist der Klostermei'r von Mörlischachen, Der hier den Brautlauf hält — ein reicher Mann, Er hat wol zehen Senten auf den Ulpen. Die Braut holt er jett ab zu Imisee, Und diese Racht wird hoch geschwelgt zu Küfinacht. Kommt mit! 's ist jeder Biedermann geladen.

Tell. Gin ernfter Gaft ftimmt nicht zum Sochzeithaus. Stuffi. Drudt Cuch ein Rummer, werft ihn frijch vom Bergen! Nehmt mit, was tommt; die Zeiten find jest ichwer; Drum muß der Mensch die Freude leicht ergreifen. Sier wird gefreit und anderswo begraben.

Tell. Und oft fommt gar das Gine zu dem Andern. Stuffi. Co geht die Welt nun. Es giebt allerwegen

Ungluds genug - Gin Ruffi ift gegangen Im Glarner Land, und eine gange Seite Bom Glarnisch eingefunken.

Wanken auch Die Berge felbit? Es fteht nichts fest auf Erben.

Stuffi. Much anderswo vernimmt man Bunderdinge.

Da fprach ich Ginen, der von Baden tam. Gin Ritter wollte gu dem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Borniffen; die fallen auf fein Rob. Daß es vor Marter todt zu Boden fintt, Und er zu Guße antommt bei dem König.

Tell. Dem Schwachen ist sein Stachel auch gegeben.

(Armaard tommt mitmebreren Rinbern und ftellt fich an ben Gingang bes Boblwegs.)

Stufft. Man beutet's auf ein großes Landesunglud, Auf schwere Thaten wider die Natur.

Tell. Dergleichen Thaten bringet jeder Tag;

Rein Bunderzeichen braucht fie zu verfünden.

Stuffi. Ja, wohl dem, der fein Weld bestellt in Ruh

Und ungefrantt daheim fitt bei den Geinen.

Tell. Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, Wenn es bem bofen Nachbar nicht gefällt.

(Tell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach ber Bobe bes Beges.)

Stuffi. Gehabt Euch wohl - Ihr wartet hier auf Jemand? Tell. Das thu' ich.

Stüfft. Frohe Beimfehr zu den Guren!

- Ihr feid aus Uri? Unfer gnad'ger Berr, Der Landvogt, wird noch heut von dort erwartet.

Wanderer (fommt).

Den Bogt erwartet heut nicht mehr. Die Waffer Sind ausgetreten von dem großen Regen, Und alle Brücken hat der Strom zerriffen.

(Tell fteht auf.) Armgard (fommt vorwärts). Der Landvogt fommt nicht! Stüffi. Sucht Ihr was an ihn? Armgard. Ach, freilich!

Stuffi. Warum stellet Ihr Euch benn

In diefer hohlen Gaff' ihm in den Beg?

Armgard. Hier weicht er mir nicht aus, er muß mich hören. Friefihardt (fommt eilfertig ben Hohlweg berab und ruft in die Scene). Man fahre aus dem Weg — Mein anad ger Herr,

Der Landvogt, kommt dicht hinter mir geritten.

(Tell geht ab.)

Armgard (lebhaft). Der Landbugt fommt! (Sie geht mit ihren Kindern nach der vordern Sene. Geffler und Rudolph der Harras zeigen sich zu Pierd auf der Höfe des Wegs.)

Stuffi (jum Frießhardt). Die famt Ihr durch das Waffer,

Da doch der Strom die Bruden fortgeführt?

Briefihardt. Wir haben mit dem Gee gefochten, Freund,

Und fürchten uns vor feinem Allpenwaffer.

Stuffe. Ihr wart zu Schiff in dem gewalt'gen Sturm? Friefihardt. Das waren wir. Mein Lebtag denf' ich dran— Stuffe. D, bleibt, erzählt!

Frieshardt. Last mich, ich muß voraus,

Den Landvogt muß ich in der Burg verkünden. (Ab.) Stüfft. Wär'n gute Leute auf dem Schiff gewesen, In Grund gesunken wär's mit Mann und Maus;

Dem Bolf tann weder Wasser bei noch Jeuer. (Er fieht fich um.) Wo fam der Waidmann hin, mit dem ich sprach? (Gehr ab.)

Gefler und Aubolph der Darras zu Pferb.) Gefler. Sagt, was Ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener

Und muß drauf denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht ins Lund geschickt, dem Volk Zu schweicheln und ihm sankt zu thun — Gehorsam Erwartet er; der Streit ist, ob der Bauer Soll Herr sein in dem Lande oder der Kaiser. Armgard. Jest ist der Augenblick! Jest bring' ich's an l

(Nähert sich furchtsam.)

Gekler. Ich hab' den Hut nicht ausgesteckt zu Altorf Des Scherzes wegen, oder um die Herzen Des Bolts zu prüfen; diese kenn' ich längst. Ich hab' ihn aufgesteckt, daß sie den Nacken Mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen — Das Unde queme hab' ich hingepflanzt Auf ihren Weg, wo sie vorbeigehn müssen, Daß sie drauf stoßen mit dem Aug' und sich

Crinnern ihres herrn, den sie vergessen. Rudolph. Das Volk hat aber doch gewisse Rechte — Gefiler. Die abzuwägen, ist jest teine Zeit!

— Weitschicht'ge Dinge sind im Werk und Werden;
Das Raiserhaus will wachsen; was der Bater
Glorreich begonnen, will der Sohn vollenden.
Dies kleine Bolk ist uns ein Stein im Weg
So oder so — Es muß sich unterwerfen.

(Sie wollen vorüber. Die Frau wirft fich vor bem Landvogt nieder.)

Armgard.

Barmherzigfeit, herr Landvogt! Gnade! Gnade!

Gefler. Bas dringt Ihr Guch auf offner Strafe mir

In Weg - Burud!

Armgard. Mein Mann liegt im Gefängniß; Die armen Waisen schrei'n nach Brod — Habt Mitleid, Gestrenger Herr, mit unserm großen Clend!

Rudolph. Wer seib Ihr? Wer ift Cuer Mann? Armaard. Gin armer

Wildheuer, guter Herr, vom Rigiberge, Der überm Abgrund weg das freie Gras Abmähet von den schroffen Felsenwänden, Wohin das Bieh sich nicht getraut zu steigen —

Kudolph (zum Landvogt). Bei Gott, ein elend und erbärmlich Leben! Ich bitt' Euch, gebt ihn los, den armen Mann! Was er auch Schweres mag verschuldet haben, Strafe genug ist fein entsessich Handverk. (zu ter Frau.) Euch joll Necht werden — Drinnen auf der Burg

Rennt Gure Bitte - Sier ift nicht ber Ort. Armgard. Nein, nein, ich weiche nicht von biejem Blat,

Bis mir der Bogt den Mann zurüchgegeben! Schon in den jechsten Mond liegt er im Thurm Und harret auf den Richterspruch vergebens.

Gefler. Beib, wollt Ihr mir Gewalt anthun? Sinweg! Armgard. Gerechtigfeit, Landvogt! Du bift der Richter

Im Lande an des Kaisers Statt und Gottes. Thu' Deine Pflicht! So Du Gerechtigkeit Bom Himmel hoffest, so erzeig' sie uns!

Gefler. Fort! Echafft das freche Bolt mir aus den Augen!

Armgard (greift in die Zugel des Vierdes). Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren. — Du kommit nicht von der Stelle, Logt, bis Du Mir Recht gesprochen — Falte Deine Stirne, Rolle die Augen, wie Du willst — Wir sind So grenzenlos ungludlich, daß wir nichts Nach Deinem Born mehr fragen

Weib, mach' Blat, Befiler.

Oder mein Roß geht über Dich hinmeg.

Armgard. Lag es über mich dahin gehn - Da - (Gie reißt ihre Rinter gu Boten und wirft fich mit ihnen ihm in ten Weg.) Bier lieg' ich Mit meinen Kindern - Lak die armen Baisen

Bon Deines Pferdes Suf gertreten merden! Es ist bas Mergste nicht, was Du gethan -

Rudolph. Weib, seid Ihr rafend?

Armgard (heftiger fortfahrent). Tratest Du doch längst

Das Land des Raisers unter Deine Kuße! - D, ich bin nur ein Weib! Bar' ich ein Mann,

Ich müßte wol was Besseres, als hier Im Staub zu liegen —

(Man bort bie vorige Mufit wieber auf ber Sobe bes Begs, aber gebampft.)

Wo find meine Anechte?

Man reiße fie von hinnen, oder ich Bergesse mich und thue, was mich reuct.

Audolph. Die Anechte können nicht hindurch, o Serr!

Der Sohlmeg ift gesperrt durch eine Sochzeit.

Gefler. Gin allzu milber Berricher bin ich noch

Gegen dies Bolt - die Zungen find noch frei, Es ist noch nicht aang, wie es foll, gebandigt -Doch es soll anders werden, ich gelob' es:

Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den keden Geist der Freiheit will ich beugen.

Ein neu Geset will ich in diesen Landen Berfundigen - 3ch will - (Gin Pfeil durchbohrt ihn; er fahrt mit ber Sand ans Berg und will finfen. Dit matter Stimme :) Bott fei mir gnadig ! Rudolph.

herr Landvogt - Gott! Was ift bas? Woher fam bas?

Armgard (auffahrenb).

Mord! Mord! Er taumelt, finkt! Er ist getroffen! Mitten ins Berg hat ihn der Bfeil getroffen! 1)

Rudolph (fpringt vom Bferbe).

Welch gräßliches Ereigniß — Gott — Herr Ritter —

<sup>1)</sup> Diefer in allen Druden fehlenbe Bers murbe querft von J. Meyer nach bem Afchaffenburger, Samburger und bem Berliner Manufcript 1860 in ben "Neuen Beitragen", G. 99, befannt gemacht und 1860 in bie Musgaben aufgenommen. Das hamburger Manufcript hat bie Bariante "ein Bfeil."

Ruft die Erbarmung Gottes an 1 - Ihr seid

Ein Mann des Todes!

Gefler. Das ift Tell's Geschoß!

(3ft vom Pferbe herab bem Rubolph harras in ben Arm gegleitet und wirb auf ber Bant niebergelaffen.)

Tell (erscheint oben auf ber Sobe bes Felfen). Du kennst ben Schüten, suche keinen andern!

Frei sind die Hütten, sicher ist die Unschuld Bor Dir. Du wirst dem Lande nicht mehr ichaben.

(Berschwindet von der Höhe. Bolt stürft herein.) Stüfst (voran). Was giebt es hier? Was hat sich zugetragen? Armgard. Der Landvogt ist von einem Pfeil durchschossen.

Dolk (im Bereinfturgen). Wer ift erschoffen?

(Indem die Borbersten von dem Brautzug auf die Scene tommen, find die hintersten noch auf der höhe, und die Musik geht fort.)

Rudolph der Harras. Er verblutet fich.

Fort, schaffet Silfe! Sest bem Mörder nach!
— Berlorner Mann, so muß es mit Dir enden; Doch meine Warnung wolltest Du nicht hören!

Stuffi. Bei Gott! ba liegt er bleich und ohne Leben!

Diele Stimmen. Ber hat die That gethan?

Rudolph der Harras. Ras't biefes Boll,

Daß es dem Mord Musik macht? Laßt sie schweigen! (Musik bricht plöglich ab, es kommt noch mehr Bolt nach.) Herr Landvogt, redet, wenn Ihr könnt — Habt Ihr

Mir nichts mehr zu vertrauen?

(Gefler giebt Zeichen mit ber Sanb, bie er mit Ceftigleit wieberholt, ba fie nicht gleich verfianben werben.)

Bo soll ich hin?
— Nach Küßnacht? — Ich versteh' Cuch nicht — D, werbet

Nicht ungeduldig — Laßt das Irdische,

Denkt jest Guch mit dem Simmel zu verfohnen!

Diegange Bochgeitgefellicaft umfieht ben Sterbenben mit einem fühllofen Graufen.) Stuffi. Sieh, wie er bleich wird — Jest, jest tritt ber Tob

36m an das Berg - die Augen find gebrochen.

Armgard (hebt ein Rind empor).

Seht, Kinder, wie ein Bütherich verscheibet!

Rudolph der Harras.

Bahnsinnige Weiber, habt Ihr kein Gefühl, Daß Ihr den Blick an diesem Schreckniß weidet?

- Belft - Leget Sand an - Steht mir Niemand bei,

Den Schmerzenspfeil ihm aus ber Bruft zu ziehn?

Bir ihn berühren, welchen Gott geschlagen!

Rudolph der Harras. Fluch treff' Guch und Berbammniß!

Stufst (fällt ihm in den Arm). Wagt es, Herr! Eu'r Walten hat ein Ende. Der Tyrann Des Landes ist gefallen. Wir erdulden

Keine Gewalt mehr. Wir sind freie Menschen. Alle (tumultuarisch). Das Land ist frei!

Rudolph der Harras. Ift es bahin gekommen?

Endet die Furcht fo schnell und der Gehorsam?
(Bu ben Waffentnechten, bie bereinbringen.)

Ihr seht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen — Hilse ist umsonst — Bergeblich ist's, dem Mörder nachzusepen.

Uns drängen andre Gorgen - Auf, nach Rugnacht,

Daß wir dem Kaiser seine Feste retten! Denn aufgelöst in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pslichten Bande, Und keines Mannes Treu' ist zu vertrauen.

(Inbem er mit ben Daffentnechten abgeht, ericeinen feche barmbergige Bruder.)

Armgard.

Plag! Plag! ba kommen die barmherz'gen Brüder. Stüffi. Das Opfer liegt — Die Raben steigen nieder.

Barmherzige Bruder (ichließen einen halbkreis um ben Tobten und fingen in tiefem Son).

Rasch tritt der Tod den Menschen an,1)
Es ist ihm keine Frist gegeben;
Es stürzt ihn mitten in der Bahn,
Es reißt ihn sort vom vollen Leben.
Bereitet oder nicht, zu geben,
Er muß vor seinen Richter steben!

(Inbem bie letten Beilen wiederholt werben, fällt ber Borbang.)

<sup>1)</sup> Eine Abschrift von biesem Chor von Schiller's eigener hand befand sich im Bests bes verstorbenen Seheimen Ober-Justigraths Friedländer in Berlin. S. Splicke "gweites Buch", S. 113.

## Fünfter Anfzug.

#### Erfte Scene.

Deffentlicher Plat bei Altorf.

Im hintergrunde rechts die Feste Zwing Urt mit dem noch stehenben Baugerufte, wie in der dritten Scene des ersten Aufgugs; links eine Aussicht in viele Berge hinein, auf welchen allen Signalfeuer brennen. Es ist eben Tagesanbruch, Gloden ertonen aus verschiebenen Fernen.

Ruodi, Kuoni, Berni, Meifter Steinmet und viele andre Landleute,

Anodi. Seht 3hr die Feu'rsignale auf den Bergen? Steinmet. hört 3hr die Gloden drüben überm Wald?

Ruodi. Die Feinde find verjagt.

Steinmeg. Die Burgen find erobert.

Ruodi. Und wir im Lande Uri bulden noch

Auf unserm Boden das Tyrannenschloß? Sind wir die Letten, die sich frei erklären?

Steinmes. Das Joch foll stehen, das uns zwingen wollte?

Auf, reißt es nieber! Rieber! nieber! nieber!

Ruodi. Bo ift ber Stier von Uri?

Stier von Uri. Hier. Was soll ich?

Ruodi. Steigt auf die Hochwacht, blaf't in Guer Horn,

Daß es weitschmetternd in die Berge schalle Und, jedes Echo in ben Kelsenklüften

Aufwedend, ichnell die Dlanner des Gebiras

Busammenrufe!

(Stier von Uri geht ab. Balther Fürft fommt.)

Walther Eurst. Haltet, Freunde! Haltet! Noch sehlt uns Kunde, was in Unterwalden Und Schwyz geschehen. Laßt uns Boten erst Grmarten!

Ruodi. Bas erwarten? Der Tyrann Aft todt, ber Tag ber Freiheit ist erschienen.

Steinmet. Ift's nicht genug an diefen flammenden Boten,

Die rings herum auf allen Bergen leuchten?

Kommt Alle, tommt, legt Hand an, Männer und Weiber! Brecht das Gerüfte! Sprengt die Vogen! Reißt Die Mauern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern!

Steinmet. Gesellen, fommt! wir haben's aufgebaut,

Wir miffen's zu zerftoren.

Alle.

Rommt, reißt nieder!

(Gie fturgen fich von allen Seiten auf ben Bau.) Walther Surft.

Es ist im Cauf. Ich fann sie nicht mehr halten. (Melchtbal und Baumgarten tommen.)

Melchthal.

Bas? Steht die Burg noch, und Schloß Sarnen liegt In Liche, und ber Noßberg ist gebrochen?

Walther Fürft.

Seid Ihr es, Melchthal? Bringt Ihr uns die Freiheit? Sagt! Sind die Lande alle rein vom Jeind?

Meldthal (umaimt ibn).

Rein ift der Boden. Freut Euch, alter Bater!

In diesem Augenblicke, da wir reden,

Hit fein Tyrann mehr in der Schweizer Land. Walther Lürft.

D, fprecht, wie wurdet Ihr der Burgen mächtig?

Meldthal. Der Rudenz war es, der das Sarner Schloß Mit mannlich fühner Wagethat gewann.

Den Roßberg hatt' ich Nachts zuvor erstiegen.
— Doch höret, was geschah. Als wir das Schloß, Bom Jeind geleert, nun freudig angezundet,

Die Klamme prasselnd schon zum Himmel ichlug, Da stürzt der Diethelm, Gester's Bub, hervor

Und ruft, daß die Brunederin verbrenne. Walther Fürst. Gerechter Gott!

(Man hort bie Balfen bes Beruftes fturgen.)

Melchthal. Sie war es felbst, war heimlich Sier eingeschlossen auf des Vogts Geheiß. Rajend erhub sich Rudenz — denn wir hörten

Die Balken ichon, die festen Pfosten fturzen, Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf

Der Unglüchseligen.

Walther Burft. Sie ist gerettet? Meldthal. Da galt Geschwindsein und Entschloffenheit!

- Bar' er nur unser Edelmann gewesen, Wir hatten unser Leben wol geliebt;

Doch er war unser Cidgenoß, und Bertha Chrte das Bolt — So sesten wir getrost

Das Leben dran und fturgten in das Teuer.

Walther Burft. Sie ift gerettet? Die ift's. Rubeng und ich,

Wir trugen fie selbander aus den Klammen. Und hinter uns fiel frachend das Gebalf. - Und jest, als fie gerettet fich erkannte, Die Augen aufschlug zu dem himmelslicht, Best fturgte mir der Freiherr an das Berg. Und schweigend ward ein Bündniß jest beschworen. Das, fest gehärtet in des Feuers Gluth, Besteben wird in allen Schicksalsproben -

Walther Surft. Wo ift der Landenberg?

Michathal. Ueber den Brünig.

Richt lag's an mir, daß er bas Licht ber Augen Davontrug, ber ben Bater mir geblendet. Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht Und riß ihn zu den Füßen meines Baters. Geschwungen über ihm mar icon bas Schwert: Bon der Barmbergiafeit des blinden Greifes Erhielt er flebend das Geschent des Lebens. Urphede ichwur er, nie gurudgutehren; Er mird fie halten: unfern Urm hat er Gefühlt.

Walther Lürft. Bohl Cuch, daß Ihr den reinen Sica

Dit Blute nicht geschändet!

Rinder (eilen mit Trummern bes Beruftes über bie Scene).

Freiheit! Freiheit! (Das Sorn von Uri mirb mit Macht geblafen.) Walther Surft. Geht, welch ein Teft! Des Tages werden fich

Die Rinder fpat als Greife noch erinnern. (Mabden bringen ben but auf einer Stange getragen; bie gange Scene füllt fich

mit Bolt an.)

Ruodi. hier ist ber hut, dem wir uns beugen mußten. Baumgarten. Gebt uns Bescheid, mas damit werden foll. Walther Eurft. Gott! Unter Diesem Bute stand mein Entel Mehrere Stimmen.

Berftört das Denkmal der Tyrannenmacht!

Ins Feuer mit ihm!

Walther Gürst. Nein, laßt ihn aufbewahren! Der Tyrannei mußt' er zum Berfzeug dienen,

Er foll der Freiheit ewig Zeichen fein!

(Die Lanbleute, Manner, Beiber und Rinber fteben und figen auf ben Balten bes gerbrochenen Beruftes malerifc gruppirt in einem großen Salbtreis umber.)

Meldthal. So stehen wir nun fröhlich auf den Trümmern Der Tyrannei, und herrlich ist's erfüllt,

Was wir im Rütli schwuren, Gidgenoffen.

Walther Surft. Das Werk ist angefangen, nicht vollendet. Rett ift uns Muth und feste Eintracht noth:

Denn, seid gewiß, nicht säumen wird der König, Den Tod zu rächen seines Bogts und den

Bertriebnen mit Gewalt zurudzuführen. Melchthal. Er zieh' heran mit seiner Hoeresmacht!

Iteleichthal. Er zieh geran mit seiner Heresmacht. Ist aus dem Innern doch der Feind verjagt; Dem Feind von Außen wollen wir begegnen.

Ruodi. Nur wen'ge Baffe öffnen ihm das Land,

Die wollen wir mit unfern Leibern beden.

Baumgarten. Wir find vereinigt durch ein ewig Band, Und seine Heere sollen uns nicht schrecken!

(Roffelmann und Stauffacher fommen.)

Röffelmann (im Gintreten).

Das find bes himmels furchtbare Berichte.

Candleute. Bas giebt's?

Röffelmann. In welchen Zeiten leben wir!

Walther Gürft.

Sagt an, was ist es? — Ha, seid Ihr's, herr Werner? Was bringt Ihr uns?

Landleute. Was giebt's?

Röffelmann. Hört und erstaunet! Siaufsacher. Bon einer großen Furcht sind wir befreit — Röffelmann. Der Kaiser ist ermordet.

Walther Kürst. Gnäd'aer Gott!

(Lanbleute maden einen Ausstand und umbrängen ben Stauffader.) Alle. Ermordet! Bas! Der Kaiser! Hört! Der Kaiser! Meldthal. Richt möglich! Woher fam Euch diese Kunde?

Stanffacher. Es ist gewiß. Bei Bruck fiel König Albrecht Durch Mörders hand — ein glaubenswerther Mann,

Durch Morders Hand — ein glaubenswerther Mann, Johannes Müller, bracht' es von Schaffhausen.

Walther Kürst. Wer wagte solche grauenvolle That? Stauffacher. Sie wird noch grauenvoller durch den Thäter.

Es war sein Neffe, seines Bruders Rind,

Herzog Johann von Schwaben, der's vollbrachte.

Helchthal. Was trieb ihn zu der That des Batermords?

Stauffacher. Der Kaiser hielt das väterliche Erbe

Dem ungeduldig Mahnenden zurüd; Es hieß, er dent' ihn ganz darum zu fürzen, Mit einem Bischofshut ihn abzufinden. Wie dem auch sei — der Jüngling öffnete Der Waffenfreunde bösem Rath sein Ohr,

Und mit den edeln herrn von Gidenbad, Bon Tegerfelden, von ber Wart und Balm Beschloß er, ba er Recht nicht tonnte finden, Sich Rach' zu holen mit der eignen Sand.

Walther Durft. D, fprecht, wie ward bas Gräßliche vollendet? Stauffacher. Der Konig ritt berab vom Stein gu Baben,

Gen Rheinfeld, mo die Hofftatt mar, ju giebn, Mit ihm die Fürsten Sans und Leopold Und ein Gefolge hochgeborner Berren. Und als fie tamen an die Reuß, wo man Auf einer Fähre fich läßt übersegen, Da brängten fich die Mörber in bas Schiff, Daß fie den Raifer vom Gefolge trennten. Drauf, als ber Fürst durch ein geadert Feld hinreitet, - eine alte große Stadt Soll brunter liegen aus der heiben Zeit -Die alte Feste Babsburg im Gesicht, Wo seines Stammes Soheit ausgegangen -Stößt Bergog Sans den Dolch ihm in die Rehle, Rudolph von Balm durchrennt ihn mit dem Speer, Und Eichenbach zerspaltet ihm das haupt, Daß er herunterfinkt in seinem Blut, Gemorbet von den Seinen, auf dem Seinen. Um andern Ufer fahen fie die That; Doch burch ben Strom geschieden, tonnten fie Nur ein ohnmächtig Wehgeschrei erheben; Um Wege aber faß ein armes Weib, In ihrem Schoof verblutete ber Raifer.

Meldthal. Go hat er nur fein frühes Grab gegraben,

Der unerfättlich Alles wollte haben! Stauffacher. Gin ungeheurer Schreden ift im Land umber; Gesperrt find alle Baffe des Gebirgs, Jedweder Stand vermahret feine Grengen; Die alte Zürich selbst schloß ihre Thore, Die breißig Jahr' lang offen ftanden, gu, Die Mörder fürchtend und noch mehr - die Rächer. Denn mit des Bannes Fluch bewaffnet tommt Der Ungarn Königin, die strenge Ugnes, Die nicht die Milde fennet ihres garten Geschlechts, des Baters tonigliches Blut Bu rachen an ber Mörber gangem Stamm, Un ihren Anechten, Rindern, Rindestindern,

Ja, an den Steinen ihrer Schlöffer selbst. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen hinabzusenden in des Baters Grab, In Blut sich wie in Maienthau zu baden.

Melchthal. Weiß man, wo sich die Mörder hingestüchtet? Stauffacher. Sie flohen alsbald nach vollbrachter That Auf fünf verschiednen Straßen aus einander

Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn — Berzog Johann soll irren im Gebirge.

Walther Kurst. So trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Nache trägt keine Frucht! Sich selbst ist sie

Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß 3ft Mord, und ihre Sättigung das Grausen.

Stauffacher. Den Mördern bringt die Unthat nicht Gewinn;

Bir aber brechen mit der reinen Hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht. Denn einer großen Furcht sind wir entledigt; Gefallen ist der Freiheit größter Feind, Uns Galsburg's Haus das Scepter gehn Aus Hals wir das gu einem andern Stamm, Das Reich will seine Wahlfreiheit behaupten.

Walther Surft und Mehrere. Bernahmt Ihr mas? Der Graf von Luxemburg

Ist von den mehrsten Stimmen schon bezeichnet.

Walther Fürft. Wohl uns, daß wir beim Reiche treu gehalten ; Jest ift zu hoffen auf Gerechtigkeit!

Stauffacher. Dem neuen herrn thun tapfre Freunde noth; Er wird uns ichirmen gegen Deureichs Rache.

(Die Lanbleute umarmen einanber.)

#### (Sigrift mit einem Reichsboten.)

Sigrift. Hier sind des Landes wurd'ge Oberhaupter.

Röffelmann und Mehrere. Sigrift, was giebt's?

Sigrift. Gin Reichsbot' bringt dies Schreiben.

Alle (zu Balther Burft). Erbrecht und lefet!

Walther Fürst (tieft). "Den bescheibnen Mannern Bon Uri, Schwyz und Unterwalben bietet

Die Königin Elsbeth Gnad' und alles Gutes."

Diele Stimmen. Das will die Königin? Ihr Reich ift aus. Walther Burst (tieft).

"In ihrem großen Schmerz und Wittwenleid, Worein ber blut'ge hinscheid ihres herrn

Die Königin versett, gebenkt sie noch Der alten Treu' und Lieb' ber Schwygerlande."

Meldthal. In ihrem Glud hat fie das nie gethan.

Röffelmann. Still! Laffet boren!

Walther Burft (lieft). "Und fie verfieht fich zu bem treuen Bolt,

Daß es gerechten Abscheu werde tragen Bor den versluchten Thätern dieser That. Darum erwartet sie von den drei Landen, Daß sie den Mördern nimmer Borschub thun, Bielmehr getreulich dazu helsen werden, Sie auszuliesern in des Rächers Hand, Der Lieb' gedenkend und der alten Gunst, Die sie von Rudolph's Fürstenhaus empfangen."

Biele Stimmen. Der Lieb' und Gunft!

Staufsacher. Wir haben Gunst empfangen von dem Bater; Doch wessen rühmen wir uns von dem Sohn?

Sat er den Brief der Freiheit uns bestätigt, Bie vor ihm alle Kaiser doch gethan? Hat er gerichtet nach gerechtem Spruch

Und der bedrängten Unschuld Schut verliehn? Hat er auch nur die Boten wollen hören, Die wir in unsrer Angst zu ihm gesendet? Richt Eins von diesem Allen hat der König

Un uns gethan, und hätten wir nicht selbst Uns Recht verschafft mit eigner muth ger Hand, Ihn rührte unfre Noth nicht an — Ihm Dant?

Aicht Dank hat er gesät in diesen Thälern. Er stand auf einem hohen Blat, er konnte Ein Bater seiner Bölker sein; doch ihm

Gefiel es, nur zu sorgen für die Seinen; Die er gemehrt hat, mögen um ihn weinen!

Walther Lurft. Wir wollen nicht frohloden seines Falls, Nicht bes empfangnen Bofen jest gedenken,

Fern sei's von uns! Doch daß wir rachen sollten Des Königs Tod, ber nie uns Gutes that,

Und die verfolgen, die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebühren.

Die Liebe will ein freies Opfer fein;

Der Tod entbindet von erzwungnen Bflichten,
- Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten.

Meldthal. Und weint die Königin in ihrer Rammer,

Und klagt ihr wilber Schmerz den himmel an, So seht Ihr hier ein angstbefreites Bolk Zu eben diesem himmel dankend flehen — Wer Thränen ernten will, muß Liebe saen.

(Reichsbote geht ab.)
Stauffacher (zu bem Bolt).
Wo ist der Tell? Soll er allein uns fehlen,
Der unsrer Freiheit Stifter ist? Das Größte
Hat er gethan, das härteste erdulbet.
Kommt Alle, kommt, nach seinem Haus zu wallen,
Und rufet heil dem Retter von uns Allen!

### 3weite Scene.

Tell's Saussiur. Gin Feuer brennt auf bem Berb. Die offenftebenbe Thure zeigt ins Freie.

Bedwig. Walther und Wilhelm.

Hedwig. Heut kommt ber Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir sind frei und Alles! Und Guer Bater ist's, der's Land gerettet.

Walther. Und ich bin auch dabei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei, und ich

Sab' nicht gegittert.

Hedwig (umarmt ihn). Ja, Du bist mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich Dich geboren! Zweimal hab' ich Dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um Dich! Es ist vorbei — Ich hab' Cuch Beide, Beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder!

Wilhelm. (Gin Monch erfceint an ber Sausthure.)

Sieh, Mutter, fieh - bort fteht ein frommer Bruber; Gewiß wird er um eine Gabe flehn.

Acdwig. Führ' ihn herein, damit wir ihn erquiden; Er fühl's, daß er ins Freudenhaus gekommen.

(Gest hinein und tommt balb mit einem Becher wieber.) Wilhelm (gum Mond).

Kommt, guter Mann! Die Mutter will Guch laben.

Walther. Rommt, ruht Guch aus und geht gestärft von bannen ! Mönch (icheu umberblident, mit zerstörten Zugen).

Wo bin ich? Saget an, in welchem Lande?

Walther. Seid Ihr verirret, daß Ihr das nicht mißt?

Ihr seid zu Bürglen, Herr, im Lande Uri, Wo man hineingeht in das Schächenthal. Mönch (zur Hebwig, welche zurücksommt).

Seid Ihr allein? Ift Euer Herr zu hause?

Bedwig. Ich erwart' ihn eben — boch mas ift Euch, Mann? Ihr feht nicht aus, als ob Ihr Gutes brachtet.

- Wer Ihr auch seid, Ihr seid bedürftig, nehmt!

Mönd. Wie auch mein lechzend Herznach Labung schmachtet, Richts rühr' ich an, bis Ihr mir zugesagt —

Bedwig. Berührt mein Rleid nicht, tretet mir nicht nah,

Bleibt ferne stehn, wenn ich Euch hören foll!

Mond. Bei diesem Feuer, bas hier gastlich lobert,

Bei Eurer Kinder theurem Haupt, das ich

Umfaffe - (Ergreift bie Anaben.)

Hedwig. Mann, was sinnet Ihr? Zuruck Bon meinen Kindern! — Ihr seid tein Mönch! Ihr seid

Cs nicht! Der Friede wohnt in diesem Rleide;

In Guren Zügen wohnt der Friede nicht.

Monch. Ich bin der ungludseligste der Menschen. Bedwig. Das Unglud spricht gewaltig zu bem Herzen;

Doch Guer Blid ichnürt mir das Innre gu.

Walther (aufspringend). Mutter, ber Bater! (Gilt hinaus.) Redwig, D mein Gott!

Wilhelm (eilt nach). Der Bater!

Walther (braußen). Da bist Du wieder!

Wilhelm (draußen). Bater, lieber Bater! Tell (draußen). Da bin ich wieder — Wo ist Eure Mutter?

Walther. Da steht sie an der Thur' und tann nicht weiter;

So zittert fie vor Echrecken und vor Freude.

Tell. D Hedwig! Bedwig! Mutter meiner Kinder! Gott bat geholfen — Uns treunt fein Iprann mehr.

Bedwig (an feinem Salfe).

D Tell! Tell! Welche Angst litt ich um Dich!

Tell. Bergiß fie jest und lebe nur der Freude!

Da bin ich wieder! Das ist meine Hütte! Ich stehe wieder auf dem Meinigen!

Wilhelm. Wo aber haft Du Deine Armbruft, Bater?

Ich jeh' sie nicht.

Tell. Du wirst sie nie mehr fehn.

Un heil'ger Stätte ift fie aufbewahrt;

Sie wird hinfort zu feiner Jagd mehr dienen.

Hodwig. D Tell! Tell! (Tritt zurück, läßt seine hand los.) Tell. Was erschreckt Dich, liebes Weib? Hodwig.

Wie — wie kommst Du mir wieber? — Diese Hand — Darf ich sie fassen? — Diese Hand — D Gott!

Tell (berglich und muthig).

Hat Cuch vertheidigt und das Land gerettet; Ich darf sie frei hinauf zum Himmel heben.

(Mond macht eine rafche Bewegung, er erblidt ihn.)

Wer ift der Bruder bier ?

Hedwig. Ad, ich vergaß ihn! Sprich Du mit ihm; mir graut in seiner Rabe.

Seid Ihr der Tell, burch ben ber Landvogt fiel?

Tell. Der bin ich, ich verberg' es feinem Menschen-Monch. Ihr seib ber Tell! Uch, es ift Gottes Sand,

Die unter Guer Dach mich hat geführt.

Tell (mißt ihn mit ben Augen). Ihr feid fein Mönch! Ber feid Ihr ? Rönch.

Den Landvogt, der Cuch Böses that — Auch ich Hab' einen Feind erschlagen, der mir Recht Bersagte — Er war Euer Feind wie meiner — Johnab' das Land von ihm befreit.

Tell (zurückfahrend.) Ihr seid — Entsehen! — Kinder! Kinder, geht hinein! Geh, liebes Weib! Geh, Geh! — Unglücklicher, Ahr wäret —

Bedwig. Gott, wer ift es?

Tell. Frage nicht! Fort! Fort! Die Kinder dürsen es nicht hören. Geh aus dem Hause — weit hinweg — Du darsst Richt unter einem Dach mit Diesem wohnen.

Hedwig. Weh mir, was ist das? Kommt!

Tell (zu bem Mönch). Ihr seid der Herzog Bon Desterreich — Ihr seid's! Ihr habt den Kaiser Erschlagen, Euern Ohm und Herrn.

Johannes Parricida. Er war

Der Rauber meines Erbes.

Tell. Cuern Ohm

ich lagen, Euern Kaiser! Und Cuch trägt ie Erde noch! Cuch leuchtet noch die Sonne!

Parricida. Tell, hört mich, ch 3hr -

Tell. Bon dem Blute triefend es Batermordes und des Kaisermords,

'agit Du zu treten in mein reines Haus? u wagit's, Dein Antlig einem guten Menschen a zeigen und das Gastrocht zu begohren?

Parricida. Bei Cuch hofft' ich Barmherzigkeit zu finden;

uch Ihr nahmt Rach' an Euerm Feind.

Tell. Unglücklicher! arfit Du der Ehrsucht blut'ge Schuld vermengen lit der gerechten Nothwehr eines Baters? aft Du der Kinder liebes Haupt vertheidigt?

es herbes heiligthum beschütt? bas Echredlichste,

as Lette von den Deinen abgewehrt? Bum himmel heb' ich meine reinen hände, erfluche Dich und Deine That — Geracht

ab' ich die heilige Natur, die Du

eschandet — Richts theil' ich mit Dir — Gemorbet aft Du. ich hab' mein Theuerstes vertheidigt.

Parricida. Ihr ftoßt mid von Gud, troftlos, in Bergweiflung?

Tell. Mich faßt ein Grausen, da ich mit Dir rede.

ort! Wandle Deine fürchterliche Straße! if rein die Hütte, wo die Unschuld wohnt!

parricida (wendet sich, zu gehen).
o fann ich, und so will ich nicht mehr leben!

Tell. Und doch erbarmt mich Deiner — Gott des himmels!

o jung, von solchem adeligen Stamm,

er Entel Rubolph's, meines Herrn und Raifers, to Mörber flüchtig, hier an meiner Schwelle,

es armen Mannes, flehend und verzweifelnb — (Berhüllt fic bas Gefict.)

Parricida. D, wenn Ihr weinen könnt, laßt mein Geschick uch jammern; es ist fürchterlich — Ich bin in Fürst — ich war's — ich konnte glücklich werden, denn ich der Wünsche Ungeduld bezwang, er Neid zernagte mir das Gerz — Ich sah ic Jugend meines Vetters Leopold ekrönt mit Ehre und mit Land belohnt,

nd mich, der gleiches Alters mit ihm war, n ftlavischer Unmündigkeit gehalten —

Tell. Unglücklicher, wohl fannte Dich Dein Dhm, Da er Dir Land und Leute weigerte! Du selbst mit rascher, wilder Wahnsinnsthat Rechtfertigft furchtbar feinen weisen Schluß. - Wo find die blut'gen Belfer Deines Mords?

Parricida. Bohin die Rachegeister fie geführt; 3ch sah sie seit der Unglücksthat nicht wieder.

Tell. Weißt Du, daß Dich die Acht verfolgt, daß Du

Dem Freund verboten und dem Feind erlaubt?

Parricida. Darum vermeid' ich alle offne Strafen; An feine Hütte wag' ich anzupochen -Der Bufte fehr' ich meine Echritte gu; Mein eignes Schredniß irr' ich durch die Berge Und fahre schaudernd vor mir felbst zurück, Beigt mir ein Bach mein unglüchselig Bild. D. wenn Ihr Mitleid fühlt und Menschlichkeit -

(Källt vor ihm nieber.)

Tell (abgewendet). Steht auf! Steht auf! Parricida. Nicht bis Ihr mir die Sand gereicht zur Silfe. Tell. Rann ich Guch belfen? Rann's ein Menich der Gunde? Doch stehet auf - Bas Ihr auch Gräßliches Berüht — Ihr seid ein Mensch — Ich bin es auch;

Bom Tell foll Reiner ungetröftet icheiden -Was ich vermag, das will ich thun.

Parricida (auffpringend und feine Sand mit Beftigfeit ergreifenb). D Tell!

Ihr rettet meine Seele von Bergweiflung.

Tell. Lagt meine Sand los - Ihr mußt fort. Sier konnt Ihr unentdedt nicht bleiben, fonnt entdedt Auf Schut nicht rechnen - Wo gedenkt Ihr bin? Wo hofft Ihr Ruh ju finden?

Parricida. Weiß ich's? Uch! Tell. Hört, was mir Gott ins Berg giebt - Ihr mußt fort

Ins Land Italien, nach Sanct Beter's Stadt! Dort werft Ihr Guch dem Bapft zu Füßen, beichtet

3hm Gure Schuld und lofet Gure Geele!

Parricida. Wird er mich nicht dem Rächer überliefern? Bas er Euch thut, das nehmet an von Gott! Parricida. Wie tomm' ich in das unbefannte Land? Ich bin des Wegs nicht fundig, mage nicht, Bu Wanderern die Schritte zu gesellen.

Tell. Den Weg will ich Euch nennen, merket wohl!

3hr steigt hinauf, bem Strom ber Reuß entgegen, Die wildes Laufes von bem Berge stürzt —

Parricida (erfdridt).

Seh' ich die Reuß? Sie floß bei meiner That.

Tell. Um Abgrund geht ber Beg, und viele Rreuze Bezeichnen ihn, errichtet zum Gedachtniß

Der Wanderer, die die Lawine begraben.

Parricida. Ich fürchte nicht die Schreden ber Natur,

Wenn ich des Herzens milde Qualen gahme.

Tell. Bor jedem Kreuze fallet hin und büßet Mit heißen Reuethränen Gure Schuld — Und feid Ihr glüdlich durch die Schreckensstraße, Sendet der Berg nicht seine Windeswehen Auf Such herad von dem beeisten Joch, So kommt Ihr auf die Brüde, welche stäubet. Wenn sie nicht eindricht unter Surer Schuld, Wenn Ihr sie glüdlich hinter Such gelassen, So reist ein schwarzes Felsenthor sich auf — Kein Tag hat's noch erhellt — da geht Ihr durch, Sösührt Such in ein heitres Thal ver Freude — Doch schnellen Schritts müßt Ihr vorüber eilen; Ihr dürft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.

Parricida. D Rudolph! Rudolph! Königlicher Ahn!

Co zieht Dein Entel ein auf Deines Reiches Boben!

Des Gotthard's, wo die ew'gen Seen sied, Die von des Himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt Ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt Guch ein andrer Strom Ins Land Italien hinab, Euch das gelobte —

(Man hört ben Ruhreihen, von vielen Alphörnern geblafen.)

Ich höre Stimmen. Fort!

Hedwig (eist herein). Wo bift Du, Tell? Der Bater kommt! Es nahn in frohem Zug

Die Eidgenossen alle —

Parricida (verhullt fich). Wehe mir! 3d) darf nicht weilen bei den Glücklichen.

Tell. Geh, liebes Weib! Erfrische diesen Mann, Belad' ihn reich mit Gaben; denn sein Weg It weit, und keine Herberg' findet er. Eile! Sie nahn.

Hedwig. Wer ist es?

Tell. Forsche nicht! Und wenn er geht, so wende Deine Augen, Daß sie nicht sehen, welchen Weg er wandelt!

(Parriciba geht auf ben Tell ju mit einer raschen Bewegung; Dieser aber bebeutet ihn mit ber hand und geht. Benn Beide zu verschiebenen Seiten abgegangen, verändert fich ber Schauplag, und man sieht in ber

#### Letten Scene

ben ganzen Thalgrund vor Tell's Bohnung, nebst ben Anhöhen, welche ihn einschließen, mit Lanbleuten befest, welche sich zu einem malerichen Gauzen grupepiren. Andere fommen ibereinen hoben Setg, der über ben Schächen sibet, gezogen. Balther Fürft mit den beiben Anaben, Melchthal und Stauffacher tommen vorwärts; Andere brängen nach; wie Tell heraustritt, empfangen ihn Alle mit lauten Robloden.)

Alle. Es lebe Tell, ber Schüt und ber Erretter!

(Inbem fich bie Borbersten um ben Tell brängen und ihn umarmen, erscheinen noch Audenz und Bertha, Zener die Lanbleute, Tiese die Hedwig umarmend. Die Musik vom Berge begleitet diese Minke Seene. Benn sie geendigt, tritt Bertha in die Mitte bes Bolfs.)

Sertha. Landleute! Eidgenossen! Nehmt mich auf In Guern Bund, die erste Glückliche, Die Schuß gesunden in der Freiheit Land. In Gure tapfre Hand leg' ich mein Recht, Bollt Ihr als Eure Bürgerin mich schützen? Landleute. Das wollen wir mit Gut und Blut. Gertha.

So reich' ich diesem Jüngling meine Rechte, Die freie Schweizerin dem freien Marn!

Audeng. Und frei ertlar' ich alle meine Anechte, (Indem bie Dufit von Reuem rafch einfallt, fallt ber Borhang.)

Semele.



## Vorbemerkung des herausgebers.

Der Stoff dieser in reimlosen fünffüßigen Jamben verfaßten "Ihrischen Operette", die Schiller noch in der Militär-Afademie in Stuttgart geschrieben hat, ist dem dritten Buch der Metamorphosen des Dvid entnommen. Das Stuck erschien zuerst in der von Schiller in Stuttgart bei Johann Beneditt Mepler herausgegebenen

Anthologie auf das Jahr 1782. [Bignette in Rupferstich: das nach links gewandte Brustbild des Apollo, gestrochen von E. Verhelzt.] Gedrukt in der Buchsbrukerei zu Tobolsko. 8°. Seite 199—243,

mit der Chiffer D. unterzeichnet und mit folgender Ueberschrift:

### Semele,

eine Inrifche Operette von zwo Scenen.

perfonen.

Juno. Bev 3. Semele. Pringeffin ju Thebe. Mertur.

Der Schauplat ift ju Thebe im Palaft ber Semele.

Schiller legte in späteren Jahren auf diesen dramatischen Jugendversuch nicht viel Werth; in einem an Karoline von Wolzogen gerichteten Briese vom 30. April 1789 (f. Karoline von Bolzogen: Schiller's Leben. Erster Theil. 1830. S. 401), in welchem er um Mittheilung der Anthologie bat, schrieben: — "Daß Sie der Semele erwähnten, hat mich ordentlich erschreckt. Mögen mir's Apoll und seine neun Museu vergeben, daß ich mich so gröblich an ihnen versündigt habe."

Gleichwol erschien das Stud, welches nicht zur Aufnahme in das "Theater" bestimmt war, in einer nicht mehr in der Driginalshandsnift vorhandenen neuen Bearbeitung in:

Theater von Schiller . . . . . Funfter Band. Tubingen in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1807. 8°. ©. 389—420.

biernach mard es von Korner in bem erften Bande ber fammtlichen Werte 1812. G. 65-91 - am Schluß ber Bedichte der erften Periode - wiederholt abgedruckt. Das in hoffmeifter's "Nachlefe" Bb. I. G. 200-207 angeführte befette Gremplar bes Nachbrude: "Gammtliche Bedichte von Friedrich Schiller, Professor in Jena. Erfter Band mit dem Portrat bes Berfaffere. Frankfurt und Leipzig, 1800.", jest im Befit ber Freifrau von Gleichen-Rugwurm, das G. 94-142 einen Abdrud der " Cemele" mit einigen Korrefturen von Schiller's eigener Sand ent= halt, die großentheils mit dem Abdruck im "Theater" von 1807 übereinstimmen, hat und vorgelegen, ift aber von Soffmeifter, der die Abweichungen der Anthologie - und diefe unvoll= ftandig - von dem Abdrud bed Studes, wie er in den Berten 1812 fich findet, mitgetheilt hat, nicht berücklichtigt worden. Wir geben hier ben Abdrud der "Gemele" aus dem "Theater" (1807) mit den Abweichungen von dem erften Drud in ber Unthologie von 1782 und den Abanderungen in dem Nachbrud ber Gedichte von 1800. Die von Eduard von Bulow veranftaltete Ausgabe der Anthologie. Seidelberg, 1850, giebt G. 133-162 bie " Semele" in einem nicht gang getreuen Abdrud.

w. 1869.

W. v. M.

# Semele

in

zwei Scenen.

## Personen:

Juno. Semele, Bringeffin von Theben. Jupiter. Mercur.

Die Sanblung ift im Balafte bes Rabmus zu Theben.

### Erfte Scene, 1)

(Juno fleigt aus ihrem Dagen, von einer Bolle umgeben.)2)

Juno. Sinmeg ben geflügelten Wagen! Pfauen Juno's, erwartet mein 3) Auf Citharon's wolfigtem Gipfel! (Bagen und Bolfe 4) veridwinben.) Sa, fei gegrüßt, Saus meines grauen Bornes! Gei grimmig mir gegrußt, feindselig Dach, 5) Berhaftes Bflafter! - Sier also die Statte. Wo wider meinen Torus Jupiter Im Ungesicht des feuschen Tages frevelt! Dier, wo ein Weib fich, eine Sterbliche, 6) Erfrecht, ein staubgebildetes Geschöpf, Den Donnerer aus meinem Urm zu ichmeicheln. Un ihren Lippen ihn gefangen hält! Juno! Juno! Ginfam 7) Stehft Du, ftehft verlaffen Auf des himmels Thron! Reichlich dampfen Dir Altare, Und Dir beugt fich jedes Anie. Was ist ohne Liebe Chre? Mas der himmel ohne fie?

Wir geben oben ben Tert ber Semele nach bem "Theater" und in ben Anmertungen bie Abweichungen biefes Tertes von bem ber "Anthologie" und von bem Nachbruck ber "Gebichte" (f. b. Borbom.); lettere sind mit 1800 bezeichnet.

1) Folgt: "Saal im töniglichen Palaft zu Thebe." 2) "Gruns einer hellen niederfließenden Wolke, der Pfauenwagen halb sichtbar.)" 3) "Erwartet mich." 4) "Wolken." 5) "Feindfeliger Palaft."

6) "Here — wo ein Weid, ein sterdlich schwaches Weid, Ein Beid, aus Thon gewoben, sich errecht,

Den Donnerer" u. f. f. "Gin Beib, aus Staub gebilbet, fich erfrecht." 1800.

7) ""traurig Stehst Du, tief vorachtet Auf des himmels Throne, Zeus licht Dich nicht mehr!"

Folgt: "Arie. Götterbrob und Reltarpunfch tleberstügeln meinen Munsch, Neichlich dampfen mir Altüre — Erlavisch frehnt mir jedes Anie. Wes ist ohne Lieb: Chres Bas Eitherens Guttel ohne fie?" Wehe, Deinen Stolz zu beugen, 1) Mußte Benus aus dem Schaume steigen! Götter bethörte, Menschen und Götter ihr zaubrischer Blick! Wehe, Deinen Gram zu mehren, Mußt' Hermione gebären,

Und vernichtet ift Dein Glud! Bin ich nicht Fürstin der Götter? Richt Schwester des Donnerers. Nicht die Gattin des herrschenden Zeus? Mechzen nicht die Achsen des himmels Meinem Gebot? Umrauscht nicht mein Saupt die Olympische Krone? Sa, ich fühle mich! Kronos' Blut in den unfterblichen Udern, Königlich schwillt mein göttliches Berg. Rache! Rache! Soll fie mich ungeftraft ichmaben? Ungestraft unter die ewigen Götter 2) Werfen den Streit, und die Eris rufen In den fröhlichen himmlischen Caal? Gitle! Bergeffene! Stirb und lerne am Stngifden Strom Göttliches unterscheiden von irdischem Staub!

Deine Riefenruftung mag Dich erdruden,

Ungefraft bie Erinnys hinauf in ben Gottersig rufen? — Sa! ber Bürmerfraß! — Auf ein ladirtes Geschitchen Ausgebläht, wagt's — bas Ting von gestern und heute Wagt's, um ben Rang zu buhlen mit Göttern? Etaub will mit Aether wetteifern? — Etolge! Rergessene! (Mit Bürbe.) Trägt es auch wol ben großen Stempel Uranos'? Ober frohlodt nicht Berwesung icon Turch die Larve ber wolkenben Pracht? — Etrib! Lern am Stygichen Etrom von Unsterblichteit Stanb Unterschrieben!" — Deine Riefenrisung u. 1. f.

<sup>1) &</sup>quot;Meh mir! meinen Stolz zu beugen, Mußt' sich vermes aus dem Schaume steigen — Götter gestrubelt der Zauberin zu — Weh mir! meinen Gram zu mehren, Mußt' Hernione gebören,
Und dahin auf ewig meine Ruh! — (helty entighlossen,) Nein, im Staube will ich nicht mehrtrauern Länger nicht der Stolgen Seigeswagen ziehn! Vin ich nicht Fürsten der Götter? Nicht Schwester des Donnerers? Nicht Schwester des Donnerers Frau?"
Uechzen nicht die Uchsen. 1. f. f. "Ungeftraft mit des Donnerers Umarmungen prablen,

Nieber Dich schmettern 1) Deine Göttersucht!

Rachegepanzert
Steig' ich vom hohen Olympus herab.
Güße, verstrickende, 2)
Schweichelnde Reden
hab' ich ersonnen;
Tod und Verderben
Lauern darin.

Sord, ihre Tritte!

Sie naht!

Raht dem Sturg, dem gemiffen 3) Berderben!

Berhulle Dich, Gottheit, in fterblich Gewand! (Gie geht ab.) 1)

Semele (ruft in bie Scene).

Die Sonne neigt sich schon! Jungfrauen, eilt, Durchwürzt den Saal mit sußen Ambraduften, Streut Rosen und Narcissen rings umher, Bergest auch nicht das goldgewebte Bolster — 5)

Er tommt noch nicht — die Sonne neigt sich schon — 6)

Juno (in Weftalt einer Alten hereinfturgenb). 7)

Gelobet feien die Götter, meine Tochter !

Semele. Ha! Wach' ich? Traum' ich? Götter! Beroe! Juno. 1) Sollt' ihre alte Umme Semele

Bergeffen haben ?

Semele. Beroe! Beim Beus! 9)

Lag an mein Berg Dich bruden - Deine Tochter !

1) "Rieberichmettern Deine Götterfucht! - -"
2) "vergiftende." 3) "gemiffen" fehlt.

4) Folgt: "Tief ift ber Sturg, Bon Göttern in Burmer ber Sturg!

Doch! Doch! Rann bie Liebe mit bem Stiere grafen,

Bas barf bie Rache nicht? (Gie entfernt fic.)

Semele (tritt auf). (In die Scene.) Die Sonne neigt fich icon -

Auf, Bofen, eilt! Durchbalfamet ben Saal mit Beihrauchbuften, Streut Rofen" u. f. f.

5) Folgt: "(vor fic.)"

6) Folgt: "(In bie Scene.) Und haltet toftliche Früchte Bereit. —"

7) "(fturgt in Gestalt einer Alten herein.)" 8) "(an ihrem Gals.)" 9) Folgt: "Juno. Ich bin's!

Semcle (umarmt fie)."

Du lebst? Was führt von Spidaurus Dich Hieher zu mir?!) Wie lebst Du? Du bist boch Koch immer meine Mutter?

Juno. Deine Mutter! 2)

Ch nanntest Du mich fo.

Semele. Du bift es noch, Birft's bleiben, bis von Lethe's Taumeltrank Ich trunken bin.

Juno. Bald wird wol Beroe Bergessenheit aus Lethe's Wellen 3) trinken;

Die Tochter Kadmus' trinkt vom Lethe nicht. 1) Semele. Wie, meine Gute? Räthselhaft war sonst Mie Deine Rede, nie geheimnisvoll;

Der Geist ber grauen haare spricht aus Dir; Ich werde, sagt Du, Lethe's Trank nicht koften?

Juno. Go fagt' ich, ja ! Bas aber 5) fpottest Du Der grauen haare? - Freilich haben fie

Noch keinen Gott bestricket wie die blonden!

Semele. Berzeih der Unbesonnenen! Wie wollt' ich Der grauen Haare spotten? Werben wol Die meinen ewig blond vom Nacken fließen? Was aber war's, das zwischen Deinen Zähnen Du murmeltest? — Ein Gott?

Juno. 6) Eagt' ich, ein Gott? Nun ja, die Götter wohnen überall! Sie anzustehn, steht schwachen Menschen schön. Die Götter sind, wo Du bist — Semele! Was fraast Du mich? 7)

Semele. Boshaftes Herz! Doch sprich:

Was führte Dich von Epidaurus her?

<sup>1) &</sup>quot;von Epibaurum Dich

<sup>2) &</sup>quot;Mutter ?" 3) "Relche." 4) Folgt: "Semele. Wie bas? ben boch mein Aeltervater Agenor

Gekoftet hat? — Bird Semele nicht koften."

<sup>5) &</sup>quot;aber" fehlt. 6) "(rasch.)"
7) Folgt: "Semele. Wie? meine Beroe?
So fremd? warum dies Herz vor mir verschlossen,
Das einst so froh in mein Herz überwallte?

Das wolltest Du nicht fagen? — Juno. Bollt' ich mehr,

Die Gotter find, wo Du bift - tonnt' ich mehr noch fagen? Die Gotter wohnen gern um Gemele?"

Das doch wol nicht, daß gern die Götter wohnen Um Semele?

Juno. Beim Jupiter, nur bas! Welch Geuer fuhr in Deinen Wangen auf, Als ich das Rupiter aussprach? - Nichts anders Mls ienes, meine Tochter - Schrecklich raft Die Best zu Epidaurus, tobtend Gift Ist jeder hauch, und jeder Uthem würget; Den Sohn verbrennt die Mutter, feine Braut Der Bräutigam, die feuerflammenden Solsstöße machen Tag aus Mitternacht, Und Klagen heulen rastlos in die Luft; Unüberschwänglich ist das Weh! - Entrüstet Blidt Beus auf unfer armes Bolt berab; Bergebens ftromt ihm Opferblut, vergebens Bermartert am Altare feine Rnie Der Briefter, taub ift unferm Flehn sein Ohr - 1) Drum fandt' ju Rabmus' Ronigstochter2) mich Mein wehbelaftet Baterland, ob ich Von ihr erbitten konnte, feinen Grimm Von und zu wenden - Beroe, die Umme, Bilt viel, gedachten sie, bei Gemelen - bei Beus Gilt Cemele so viel - mehr weiß ich nicht, Berfteh' noch weniger, mas fie damit

Bedeuten: Gemele vermag bei Zeus fo viel.

Semele (heftig und vergeffen).

Die Best wird morgen weichen — sag's dem Bolk! Beug liebt mich! sag's! heut muß die Best noch weichen!

Juno (auffahrend, mit Staunen). He ift es wahr, was tausendzungiges Gerücht Bom Joa bis zum hämus hat geplaudert? Beus liebt Dich? Zeus grüßt Dich in aller Pracht, Worin des himmels Bürger ihn bestaunen, Wenn in Saturnia's Umarmungen er sinkt?— Last, Götter, last die grauen haare nun Zum Orfus sahren— satt hab' ich gelebt — In seiner Götterpracht steigt Kronos' großer Sohn Zu ihr, zu ihr, die einst an dieser Brust Getrunten hat — zu ihr —

<sup>1) &</sup>quot;Der Pricfter, unferm Fleben ift fein Dhr verriegelt -" 21 "gioßer Rönigstochter."

Semele. D Beroe! Er tam, Ein schöner Jüngling, reizender, als keiner Aurora's Schooß entslossen, paradiesisch reiner Alls hesperus, wenn er balsamisch haucht, In Aethersluth die Gtieder eingetaucht, 1) Boll Ernit sein Gang und majestätisch wie Hyperion's, wenn Köcher, Pseil' und Bogen Die Schultern niederschwirren, wie Bom Ocean sich heben Silberwogen, Auf Maienlüsten hinten nachgeslogen Sein Lichtgewand, die Stimme Welodie, 2) Wie Silbertsang aus sließenden Krystallen — Entzückender, als Orpheus' Saiten schallen — 3)

Tuno. Ha! meine Tochter! — Die Begeisterung Erhebt Dein Berz zum Helikon'schen Schwung!
Wie muß das Hören sein! wie himmelvoll das Bliden!
Wenn schon die sterbende Erinnerung
Von hinnen rückt in Pelphischem Entzücken? —
Wie aber? Schweigst Du mir4)
Das Rostbarste? Kronion's höchste Zier,
Die Majestät auf rothen Donnerkeilen,
Die Wajestät auf rothen Donnerkeilen,
Willft Du mir geizig schweigen? — Liebereizs)
Mag auch Prometheus und Deutalion
Verliehen haben — Donner wirst nur Zeus!
Die Donner, die zu Deinen Küßen
Er wiederwarf, die Donner sind es nur,

Die zu der Berrlichsten auf Erden Dich gemacht. -

Semele. b) Die, was fagft Du? her ift von feinen Donnern Die Rebe. -

Juno (ladelne). Huch Scherzen fteht Dir ichon! 7)

<sup>1)</sup> Folgt: "Die Haare leibenweich und fäufelnd aufgehoben, Den Schwanenhalb in Lodennacht vericheben, Das reigendie Gemisch von Kinternis und Licht— Elgsum iein Ulid, iein schimmernd Angesicht Mit Vosjenroth purpurisch aurchgewoben," Boll Ernst fein Gang, u. i. f.

<sup>2)</sup> Folgt: "Ein Sprenmahl wie Sehärenharmonie!"
3) Folgt: "Ein Sauberbild, wie noch vor feinem Auge schwamm, Das Statuen belebt und Lebende verfreinert,
Dies, taufenblach erhölt und taufenblach verfeinert,
Greicht wie Scholen nicht nom einem Aufriche inem "

Treicht den Schatten nicht von nichtem Rechttigam."

4) "Wie aber? warum isweigit Lu mir" u. l. j. 5) "Lebenswirbigleit."

6) "(hupt.)" 7) "Semele! auch Sajersen sieht Dir falben!"

Semcle. So himmlisch wie mein Jupiter mar noch Kein Sohn Deutalion's - von Donnern weiß ich nichts!

Juno. Fi ! 1) Giferfucht !

Semele. Nein, Beroe! Beim Beus!

Juno. Du schwörst?

Semele. Beim Zeus! Bei meinem Beus! Juno (fdreienb). Du fchworft?

Unglückliche! 2)

Semele (angfilich).3) Wie wird Dir? Beroe!4)

Juno. Sprich's noch einmal, bas Wort, bas zur Clenbesten Auf Tellus' ganzem großen Rund Dich macht! — Berlorene! Das war nicht Zeus! 1)

Semele. Richt Beus?

Abscheuliche!

Juno. Ein listiger Betrüger 6) Aus Uttifa, ber unter Gottes Larve Dir Ehre, Scham und Unschuld wegbetrog! — (Semele fintt um.)

Ja, stürz' nur hin! Steh ewig niemals auf!
Laß ew'ge Nacht Dein Licht verschlingen, laß
Um Dein Gehör sich lagern ew'ge Stille!
Bleib ewig hier, ein Felsenzaden, kleben!—
O Schanbe! Schanbe! bie ben keuschen Tag
Zurud in Hekate's Umarmung schleubert!
Eo, Götter! Götter! so muß Beroe
Nach sechzehn schwer durchlebten Trennungsjahren
Die Tochter Radmus' wiedersehn! Frohlodend

1) "Ey!" (ebenfo in ber Musg. von Rorner.) 2) "Ungludliche!" fehlt.

3) "(angftlich)." fehlt.

4) "Bie wird Dir? - Keine Spur von Donnern!" Folgt: "Zuno (erighooden). Reine Spur? Unalückliche!

Semele. Mahrhaftig, kein Gebanke! Juno. Entlegitich! was? nicht ein Gebanke? Semele (ängilitich). Juno. Sprich's noch einmal, bas Wort, u. f. f.

5) Diefer Bers fehlt, es folgt bier:

"Micht eine Spur von Dannern, fein Gebaufe?
Semese. Ihr Götter! tann ich anbers jagen?
Juno (mit verzweiseltem Geldrei).
Kennahmt Jür's auch, Ihr, des Elmpus Mächte!
Du Feuerrad des Titan's!— Nordijde Trionen!
Tu Trillingssitun, der Gräder Pilgerin!
Ihr, des Neptunus Schreden! Ihr, des Orlus Kächte!
Bernahmt Ihr's auch?— Sie tann nichts Unders jagen—
Verlorene! Das war nicht Leus!"

6) "Ein loderer Gefelle."

Rog ich von Epidaurus her; mit Scham Muß ich zurück nach Epidaurus fehren. -Berzweiflung bring' ich mit! D Jammer! D mein Bolf! Die Best mag ruhig bis zur zweiten Ueberschwemmung Fortwüthen, mag mit aufgebäumten Leichen Den Deta übergipfeln, mag Gang Griechenland in ein Gebeinhaus mandeln, Ch Semele den Grimm der Götter beugt. Betrogen ich und Du und Griechenland und Alles!

Semele (richtet fich gitternd auf und ftredt einen 2rm nach ihr aus).

1. Grene

D meine Berne!

Juno. Ermuntre Dich, mein Berg! Bielleicht ist's Reus! Wahrscheinlich doch wol nicht! Bielleicht ift's bennoch Beus! Jest muffen wir's erfahren! Jest muß er fich enthüllen, ober Du Kliehst ewig seine Spur, giebst den Abscheulichen Der gangen Todesrache Theben's preis. -Schau, theure Tochter, auf - ichau Deiner Beroe Ans Angesicht, das sympathetisch Dir Sich öffnet — wollen wir ihn nicht Bersuchen, Semele?

Nein, bei den Göttern! Semele.

Ich würd' ibn bann nicht finden

Jung. Bürdest Du Wol minder elend sein, wenn Du in bangen Zweifeln Fortschmachtetest - und wenn er's bennoch wäre -

Semele (verbirgt bas haupt in Juno's Schoof).

Ad! Er ist's nicht!

Juno. Und fich in allem Glang, 1) Worin ihn ber Olympus je gesehn, Dir fichtbar stellte? - Semele! wie nun? Dann sollte Did's gereuen, ihn versucht Ru baben?

Semele (auffahrent). Sa! enthullen muß er fich! Juno (fdnelt). Ch darf er nicht in Deine Urme finten -Enthüllen muß er sich - Drum höre, gutes Rind!

<sup>1)</sup> Folgt: "Borin er je bie ichimmernben Geftirne Berbuntelte, er je ein endlich Mug Berblenbete, vor beffen icharfem Echauen (Dir ift es Abenddammerung) Die Sonnen fdwarz verüber ichwanben, 3m Tang bie Ephären ftille ftanben, -Dir fichtbar ftellte? - u. f. f.

Bas Dir die redlich treue ') Umme räth, Bas Liebe mir jest zugelispelt, Liebe

Bollbringen wird - 2) fprich, wird er bald erscheinen? Semele. Ch noch Superion in Tethys' Bette fteigt,

Berfprach er zu erscheinen -

Juno (vergeffen, heftig). Birflich ? Sa!

Bersprach er? heut schon wieder? (Tage fic.) Laß ihn kommen,

Und wenn er eben liebestrunken nun

Die Arme aus einander schlingt nach Dir, So trittst Du — merk' Dir's — wie vom Blik

Gerührt, zurück. Ha! wie er staunen 3) wird!

Richt lange läffest Du, mein Rind, ihn staunen; \*) Du fahrst so fort, mit frost'gen Gifesbliden 5)

Ihn wegzustoßen — wilder, seuriger

Bestürmt er Dich - die Sprödigkeit der Schonen

Ist nur ein Damm, der einen Regenstrom Zurudepreßt, und ungestümer prallen

Die Fluthen an — Jest hebst Du an zu weinen —

Giganten mocht' er stehn, mocht' ruhig niederschaun, Wenn Topheus' hundertarmiger Grimm

Den Ossa und Olymp nach seinem Erbthron jagte —

Die Thränen einer Schönen fällen Zeus -

Du lächelst? — Gelt! die Schülerin 3st weiser hier als ihre Meisterin? —

Run bittest Du ben Gott, Dir eine fleine, fleine,

Unschuld'ge Bitte zu gewähren, die

Dir seine Lieb' und Gottheit siegeln sollte — Er schwört's beim Styx! — Der Styx hat ihn gebannt!

Entschlüpfen darf er nimmermehr! Du sprichst:

"Ch sollt Du diesen Leib nicht kosten, bis In aller Krast, worin Dich Kronos' Tochter

Umarmt, Du zu der Tochter Kadmus' steigest!"
Laß Did's nicht schrecken, Gemele, wenn er

Die Grauen seiner Gegenwart, die Feuer,

Die um ihn frachen, Dir die Donner, die

<sup>1) &</sup>quot;rebliche getreue."

<sup>2) &</sup>quot;Mas Liebe mir ist eben zugelispelt, Bollbringen Liebe wird —"

<sup>3) &</sup>quot;ftuten." 4) "ftuten." 5)

<sup>&</sup>quot;mit frost'gen Mienen, bie Die Seele morben, (liebenben Megaren !)" Ihn wegzustoßen — u. f. f.

Den Kommenden umrollen, 1) zu Bopanzen Ausstellen wird, den Wunsch Dir zu entleiden; Das sind nur leere Schrecken, Semele; Die Götter thun mit dieser herrlichsten Der Herrlichseiten gegen Menschen karg — Beharre Du nur starr auf Deiner Bitte, 2) Und Juno selbst wird neidsisch auf Dich schielen.

Semele. Die Hähliche mit ihren Ochsenaugen! Er hat mir's oft im Augenblick der Liebe Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen Galle

Ihn martere -

Juno (ergrimmt, verlegen, 3) bei Geite).

Ha! Wurm! den Tod für diesen Hohn! Semele. Wie? meine Beroe! — Washast Du da gemurmelt? Tung (verlegen).

Nichts — meine Scmele! Die schwarze Galle quält Auch mich — ein schaefer, strasender Blick Muß oft bei Buhlenden für schwarze Galle gelten — Und Ochsenaugen sind so wüste Augen nicht. 4)

Semele. D pfui doch, Beroe! die garstigsten, Die je in einem Kopfe steden können! Und noch dazu die Wangen gelb und grün, Des gift'gen Neides sichtbarliche Strafe — Mich jammert Zeus, daß ihn die Keiferin Mit ihrer ekelhaften Liebe keine Nacht Berschont und ihren eisersücht'gen Grillen; Das muß Frion's Rad im himmel sein.

Juno (in ber außerften Bermirrung und Buth auf und ab rafent).

Nichts mehr davon!

Semele. Die? Beroe! so bitter? Hab' ich wol mehr gesagt, als wahr ist, mehr,

Als flug ift? -

Juno. Mehr hast Du gesagt, Als wahr ist, mehr, als tlug ist, junges Beib! Preis' Dich beglückt, wenn Deine blauen Augen Dich nicht zu früh in Charon's Rachen lächeln! Saturnia hat auch Altar' und Tempel

<sup>1) &</sup>quot;umtnallen."

<sup>2) &</sup>quot;Deiner erften Bitte."

<sup>3) &</sup>quot;verlegen" ausgeftricen 1800. 4) Bon biefem Berfe — "Puno (in ber äußerften Berwirrung unb Buth auf und ab rafend.)" au Zegfricen 1800.

Und mandelt unter Sterblichen - Die Göttin Rächt nichts fo fehr als böbnisch Nafenrumpfen.

Semele. Gie mandle hier und fei des Sohnes Zeugin! 1)

Was fümmert's mich? — Mein Jupiter beschütt Mir jedes haar, mas tann mir Juno leiden? Doch laß uns bavon ichweigen, Beroe! Beus muß mir heute noch in feiner Bracht erscheinen.

Und wenn Saturnia barob den Bfad

Bum Orfus finden follte -2)

Diesen Bfad Juno (beifeit). Wird eine Andre wol noch vor ihr finden. Wenn je ein Blit Kronion's trifft! -(Bu Gemele.) Sa, Gemele, fie mag vor Reid gerberften. Wenn Radmus' Tochter, Griechenland gur Schau,

Soch im Triumphe zum Olympus fteiat! Semele (leichtfertig lachelnb). Meinst Du.

Man werd' in Griechenland von Radmus' Tochter boren? Juno. Sa! ob man auch von Sidon bis Althen

Bon einem Andern höret! Gemele! Götter, Götter werden fich vom Simmel neigen. Götter por Dir nieberknien,

Sterbliche in bemuthevollem Schweigen Bor des Riesentödters Braut fich beugen Und in gitternder Entfernung

Semele (frifd) 3) aufhupfent, ihr um ben Sale fallenb). Beroel

Juno. Ewigkeiten — grauen Welten

Wird's ein weißer Marmor melden: Sier verehrt' man Gemele ! Semele, der Frauen ichonfte, Die den Donnerschleuderer Bom Olymp zu ihren Ruffen In den Staub herunterzwang,

Und auf Fama's taufendfach rauschenden Flügeln Wird's von Meeren ichallen und braufen von Sügeln -

Semele (außer fich).

Buthia! Avollo! - Wenn er boch

Nur erschiene! Juno.

Und auf dampfenden Altären Werden fie Dich göttlich ehren -

1) Diefer Bers ift ausgestrichen 1800.

<sup>2)</sup> Diejer und ber vorhergebenbe Bers find ausgeftrichen und baffir "Bie ihn Coturnia umarmt" gejest 1800. 3) "rijd."

Semele (begeiftert).

Und erhören will ich fie! Seinen Grimm mit Bitten föhnen, Löschen seinen Blig in Thränen!

Gludlich, gludlich machen will ich fie!

Iuno (vor sich). Urmes Ding! Das wirst Du nie. — (Nachdentenb.)

Bald zerschmilzt — — — boch — garstig mich zu heißen! — Rein! Das Mitseib in ben Tartarus! (3u Semete.) Flieh nur! Flieh nur, meine Liebe, Daß Dich Zeus nicht merke! Laß ihn lang' Deiner harren, daß er feuriger

Nach Dir schmachte —

Semele. Beroe! ber Himmel hat erforen Dich zu seiner Stimme! Ho Blüdsel'ge! vom Olympus neigen Berden sich die Götter, vor mir niederknien Sterbliche in demuthsvollem Schweigen — — Laß nur — laß — ich muß von hinnen fliehn!

Juno (flegsauchzend ihr nachblident). 1) Schwaches, stolzes, 2) leichtbetrognes Weib! Fressendes Feuer seine schmachtenden Blide, Seine Kusse Jermalmung, Gewittersturm Seine Umarmung Dir! — Menschliche Leiber Mögen nicht ertragen die Gegenwart Deß, der die Donner wirft! — Ha!

(In rasender Entzüdung.)
Wenn nun ihr mächserner sterblicher Leib
Unter des Feuertriesenden Armen
Niederschmilzt, wie vor der Sonne Gluth
Flodigter Schnee — der Meineidige
Statt der sansten, weicharmigten Braut
Seine eignen Schrecken umhalst, — 3) wie frohlodend dann
Will ich herüber vom Cithäron weiden mein Auge,
Nusen herüber, daß in der Hand ihm der Donnerkeil
Niederbebt! — Pfui doch! umarme
Nicht so unsanst, Saturniuß! (Ste eilt davon.)

<sup>1) &</sup>quot;(allein)." 1800. 2) "Eitles" 1800. 3) Bon "— ber Meineibige — Seine eignen Schreden umhalft, —" ausgesftricen 1800.

### 3weite Scene.

Der vorige Saal.

Blobit je Rlarheit.

Beus, in Junglingegeftalt, 1) Mercur, in Entfernung.

Beus. Sohn Maja's!

Mercur (fnicend, mit gefenftem haupt). 2) Beus! Beus. Auf! Gile! Schwing'

Die Flügel fort nach bes Stamanber's Ufer! Dort weint am Grabe seiner Schäferin Ein Schäfer — Niemand soll weinen,

Wenn Saturnius liebet -

Ruf' die Todte ins Leben gurud!

Mercur (auffiebend). Deines Hauptes ein allmächtiger Wink Kührt mich in einem Hui dahin, zuruck

Ruger mich in einem Hut bugin, zuruc An einem Hui —

Seus. Berzeuch! Als ich ob Argos flog, Kam wallend mir ein Opferdampf entgegen Aus meinen Tempeln — Das ergetze mich, Daß mich das Bolt so ehrt — Erhebe Deinen Flug Zu Geres, meiner Schwester — so spricht Zeus: Zehntausendsach soll sie auf funfzig Jahr' Den Argiern die Halmen wiedergeben —

Mercur. Mit zitternder Gile Bollstred' ich Deinen Jorn — mit jauchzender, Allvater, Deine Huld; denn Wollust ist's Den Göttern, Menschen zu beglücken; zu verderben Die Menschen, ist den Göttern Schmerz — Gebeut! Wo soll ich ihren Dank vor Deine Ohren bringen, Nieden im Staub oder droben im Göttersiß?

Beus. Rieden im Götterfit! - 3m Balafte

Wie sonst, an ihre wollustschwellende Bruft Den König bes Olympus zu empfangen?
Warum fommt meine Semele mir nicht Entgegen? — Debes — tobtes — grauenvolles Schweigen herrscht ringsumher im einsamen Balast, Der sont so wild und so bacchantisch särmte —

<sup>1) &</sup>quot;in Jünglingsgeftalt" ausgeftrichen 1800. 2) "tnieend, mit gefenttem haupt" ausgeftrichen 1800

Rein Luftchen regt fich - auf Citharon's Gipfel Stand fiegfrohlodend Juno - ihrem Zeus Will Semele nicht mehr entgegen eilen - (Paufe, er fahrt auf.) Sa! sollte wol die Frevlerin gewagt In meiner Liebe Seiligthum fich haben? -Saturnia — Citharon — ihr Triumvh — Entseten, Uhnung! - Gemele - Getroft! -Getroit! Ich bin Dein Zeus! ber weggehauchte Simmel Coll's lernen: Gemele! ich bin Dein Beus! Do ist die Luft, die sich erfrechen wollte. Rauh anzuwehn, die Zeus die Seine nennt? -Der Ranke fpott' ich - Gemele, wo bist Du? -Lang' ichmachtet' ich, mein weltbelaftet Saupt Un Deinem Busen zu begraben, meine Sinnen Bom wilden ') Sturm der Weltregierung eingelullt, Und Bügel, Steu'r und Bagen weggetraumt, Und im Genuß der Geligfeit vergangen! D Wonnerausch! Gelbst Göttern suber Taumel! Bludjel'ge Truntenheit! - Bas ift Uranos' Blut, 2Bas Nektar und Umbrosia, was ist Der Thron Olymp's, des himmels goldnes Scepter Was Allmacht, Ewigfeit, Unsterblichkeit, ein Gott Ohne Liebe?

Der Schäfer, der an seines Stroms Genurmel Der Lämmer an der Gattin Bruft vergift,

Beneibete mir meine Keile nicht.
Sie naht — sie kommt — D Perle meiner Werke,
Weib! — Anzubeten ist der Künstler, der
Dich schus — Ich schus Dich — bet' mich an,
Zeus betet an vor Zeus, der Dich erschus!
Da! wer im ganzen Wesenreiche, wer?)
Verdammet mich? — Wie unbemerkt, verächtlich
Verschwinden meine Welten, meine strahlenquillenden
Gestirne, meine tanzenden Systeme,
Vein ganzes großes Saitenspiel, wie es
Tie Weisen nennen, wie das Alles todt
Gegen eine Seele!

Gemele kommt näher, ohne aufzuschauen.)
Bein Stolz! Mein Thron ein Staub! D Semole!
(Kliegt ihr entgegen, sie will fliehen.)
Tu fliehst? — Tu schweight? — Ha! Semole! Tu fliehst?

<sup>1) &</sup>quot;wilben" ausgestrichen 1800. 2) Von "ga! wer im gangen u. f. f. - Gegen eine Scele!" ausgestrichen 1800.

Semele (ihn wegftoffent). Sinmea! Beus (nach einer Baufe bes Erftaunens).

Träumt Jupiter? Will die Natur

Bu Grunde fturgen? - Co fpricht Semele? -Die, feine Antwort? - Gierig ftrecht mein Arm Nach Dir fich aus - So pochte nie mein Berg

Der Tochter Mgenor's entgegen, fo

Schlug's nie an Leda's Bruft, fo brannten meine Lippen

Nach Danae's verschloffnen Ruffen nie Alls jeto -

Semele. Schweig. Berrather!

Beus (unwillig gartlich). Semele!

Semele. Rleuch !

Beus (mit Dlajeftat fie anfebenb). 3ch bin Zeus!

Du Beus? Semele.

Erzittre, Salmoneus! mit Schreden wird Er wiederfordern den gestohlnen Schmud, Den Du gelaftert haft - Du bift nicht Beus!

Beus (groß).1) Der Weltbau breht im Wirbel fich um mich

Und nennt mich fo -

Sa! Gottesläfteruna! Semele.

Beus (fanfter).

Die, meine Göttliche? 2) Bon mannen diefer Ton? Wer ift der Wurm, der mir Dein Berg entwendet?

Semele. Dein Berg mar Dem geweiht, deß Uff' Du bift -

Oft fommen Dienschen unter Götterlarve,

Gin Weib zu fangen - Fort! Du bift nicht Zeus!

Beus. Du zweifelft? Rann an meiner Gottheit Semele

Noch zweifeln?

Semele (webmuthig). Warft Du Zeus! Rein Cohn Des Morgennimmerfeins foll diefen Daund berühren !3) Beus ift dies Berg geweiht - - D, warft Du Beus!

Beus. Du weinest? Beus ift ba, und Gemele foll weinen? (Mieterfallend.) 4) Sprich, fordre! und die fnedhtische Ratur

Coll gitternd por der Tochter Radmus' liegen! Bebeut! und Strome machen gahlings Salt! Und Selifon und Raufasus und Conthus

Und Athos, Mintale und Rhodope und Vindus,

Von meines Wintes Allgewalt

<sup>1)</sup> Bon "Beus (groß) - Sa! Gottesläfterung!" au geftriden 1800. 2) "Wie, Cemele ?" 1800. 3) "Der Sterblichteit foll biefen Dund berühren." 1800. 4) "(Dies berfallenb.)" ausgestrichen 1800.

Entsesselt, füssen Thal und Tristen Und tanzen Floden gleich in den versinsterten Lüsten. Gebeut! und Norde und Oste und Wirbelwind Belagern ben allmächtigen Tribent, Durchrütteln Posidaon's Throne, Empöret steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne, Der Blis prahlt mit der Nacht, und Pol und himmel krachen, Der Donner brüllt aus tausendsachem Rachen, Der Ocean laust gegen den Olympus Sturm, Dir slötet der Orkan ein Siegeslied entgegen,

Semele. Ich bin ein Beib, ein sterblich Beib, Wie tann vor seinem Topf ber Töpfer liegen,

Der Runftler fnien por feiner Statue?

Beus. Bygmalion beugt sich por seinem Meisterstude - Reus betet an por seiner Semele!

Semele (heftiger weinenb).

Steh auf — steh auf — D weh mir armen Mädchen! Beus hat mein Herz, nur Götter kann ich lieben. Und Götter lachen mein, und Zeus verachtet mich!

Beus. Beus, der zu Deinen Fußen liegt — Steh auf!

Zeus thronet über höhern Donnerkeilen Und spottet eines Wurms in Juno's Armen.

Beus (mit heftigfeit). ha! — Semele und Juno! — Wer

Gin Wurm?

Semele. O unaussprechlich gludlich mar' Die Tochter Radmus' — warst Du Zeus — O weh! Du bist nicht Zeus!

Seus (fieht auf). Ich bin's! (Redt bie Sand aus, ein Regenbogen fieht im Saal. Die Dufif begleitet die Erscheinung.) Kennst Du mich nun?

Sem. Start ist bes Menschen Arm, wenn ihn bie Götter stüten, Dich liebt Saturnius — Rur Götter tann

Ich lieben -

Seus. Noch! noch zweiselst Du, Ob meine Kraft nur Göttern abgeborget, Richt gottgeboren sei? — Die Götter, Semele, Berleihn den Menschen oft wohlthätige Kraste, Doch ihre Schrecken leihen Götter nie — Lod und Berderben ist der Gottheit Siegel,

Tödtend enthullt fich Jupiter Dir! (Er redt bie Sand aus. Rnall, Feuer, Rand und Erbbeben. Mufit begleitet bier und in Zutunft ben Zanber.)

Semele. Zieh Deine Hand zurud! — D Gnade, Gnade Dem armen Bolt! — Dich hat Saturnius

Gezeuget -

Seus. Ha! Leichtfertige!
Goll Zeus dem Starrsinn eines Weibes wol
Planeten drehn und Sonnen stillstehn heißen?
Zeus wird es thun! — Oft hat ein Göttersohn
Den seuerschwangern Bauch der Felsen aufgerigt,
Doch seine Kraft erlahmt in Tellus' Schranten;
Das tann nur Zeus!

(Er redt bie hand aus, bie Sonne verschwindet, es wird ploglich Nacht.) Semele (fturgt vor ihm nieder). Ulmachtiger! — D, wenn

Du lieben fonnteit! (Ge mirb wieberum Tag.) 1)

Zeus. Ha! die Tochter Kadmus' fragt Kronion, ob Kronion lieben könnte?

Gin Wort — und er wirft feine Gottheit ab, Wird Fleisch und Blut und stirbt und wird geliebt.

Semele. Das thate Reus?

Beus. Sprich, Semele, mas mehr?

Apollo selbst gestand, es sei Entzuden,

Mensch unter Menschen sein — Ein Wint von Dir! — Ich bin's!

Bemele (fallt ibm um ben Sale). D Jupiter, Die Beiber Spidaurus' ichelten

Ein thöricht Madchen Deine Semele, Die, von dem Donnerer geliebet, nichts

Von ihm erbitten fann -

Seus (heftig). Erröthen sollen Die Weiber Epidaurus?! — Vitte! bitte nur! Und bei dem Styr, deß schrankenlose Macht Gelbst Götter stlavisch beugt — wenn Zeus Dir zaubert,?) So soll der Gott in einem einz gen Nu

hinunter mid, in die Bernichtung bonnern!
Semele (froh aufspringenb). Daran erkenn' ich meinen Jupiter!

Du schwurest mir — ber Styr hat es gehört! So laß mich benn nie anders Dich umarmen,

Als wie -

Beus (erfdroden schreiend).3) Ungludliche! halt ein!

Semele. Saturnia -

Beus (will ihr ben Dlund guhalten). 4) Berftumme !

<sup>1)</sup> Ausgestrichen 1800. 2) Bon "Wenn Zeus Dir zaubert — Bernichtung bonnern!" ausgestrichen 1800. 3) "(erschroden schreienb.)" ausgestrichen 1800. 4) "(will ihr ben Mund zuhalten.)" ausgestrichen 1800.

Semele. Dich umarmt!

Beus (bleich, von ihr weggewandt).1)

Bu spat! Der Laut entrann! — Der Styr! — Du hast ben Tod Erbeten, Semele!

Semele. Sa! fo liebt Jupiter?

Seus. Den himmel gab' ich drum, hatt' ich Dich minder nur Geliebt! (Mit faltem Entjegen fie anstarrend.) 2) Du bist verloren — Semele. Jupiter!

Beus (grimmig vor fich hinrebend).

Ha! mert' ich nun Dein Siegfrohloden, Juno? Berwünsichte Eisersucht! — D, diese Rose stirbt!3) Zu schön — o weh! — zu tostbar für den Ucheron!

Semele. Du geizest nur mit Deiner Berrlichkeit!

Beus. Fluch über meine Herrlichkeit, die Dich Berblendete! Fluch über meine Größe,

Die Dich zerschmettert! Fluch, Fluch über mich, Daß ich mein Glück auf morschen Staub gebaut! 1)

Semele. Das sind nur leere Schrecken, Zeus, mir bangt

Bor Deinem Drohen nicht!

Scus. Bethörtes Kind! Geh — nimm das lette Lebewohl auf ewig Bon Deinen Freundinnen — nichts — nichts vermag Dich mehr zu retten — Semele! ich bin Dein Zeus! Auch das nicht mehr — Geh —

Semele. Reibischer! der Styr! -

Du wirft mir nicht entschlüpfen. (Gie geht ab.)

Beus. Nein! triumphiren soll fie nicht. — Erzittern Soll fie — und fraft ber töbtenben Gewalt.

Die Erd' und himmel mir zum Schemel macht,

Will an den schroffsten Felsen Thraciens

Mit diamantnen Retten ich die Arge schmieden —

Auch diesen Schwur -

(Mercur erfdeint in Entfernung.) Was will Dein rascher Flug? Mercur. Feurigen, geflügelten, weinenden Dant

Der Glüdlichen -

Beus. Berberbe fie wieder!

Mercur (erftaunt). Beus!

Beus. Gludlich foll Niemand fein!

Sie ftirbt - (Der Borhang fällt.)

<sup>1) &</sup>quot;(bleich, von ihr weggewandt.)" ausgestrichen 1800. 2) "(Mit taltem 2c.)" ausgestrichen 1800. 3) "Berberbliche — D, biese Roje stirbt!" 1800. 4) Bon "Fluch, Fluch! — Staub gebaut!" ausgestrichen 1800.

Die Suldigung der Künfte.



## Vorbemerkung des herausgebers.

Die lette vollendete bramatische Schöpfung bes Schiller'schen Benius, "Die Suldigung ber Runfte", feiert den Ginqua der Erbpringeifin Maria Paulowna, Grofifürftin von Rukland, Gemablin bes peremigten Großherzoge Rarl Kriedrich von Sachfen-Beimar-Gifenach, in Beimar. Die Borbereitungen au diefem Wefte maren auf das Glangenofte ausgeführt; ber Ginjug des fürftlichen Paares erfolgte Freitag den 9. November 1804. Auf Goethe's Beranlaffung hatte Schiller bas Reftgebicht gu bem Empfange der Kurftin im Theater übernommen, obgleich er anfange diefen Untrag ablehnte, ba er fich unwohl fühlte, und ihm diefe Dichtungeart bis jest ziemlich fremd geblieben war. Aber Goethe's freundliches Dringen, das liebensmurdige Bild ber jungen Fürstin, bas er aus ben Beichreibungen Derer. die ihr nahe ftanden, aufgefaßt, und das Ruhrende der gangen Situation erzeugten bald eine ber ichonften Schopfungen biefer Schiller ichrieb ben 20. November an Rorner: "Auf bem Theater wollten wir und anfange eben nicht in Untoften jegen. -Aber etliche Tage por dem Ginguge ber Pringeffin murbe Goethe Angft, bag er allein fich auf nichts verfeben habe und die gange Belt erwartete etwas von und. In diefer Roth feste man mir gu, noch etwas Dramatifches gu erfinden; und da Goethe feine Erfindungsfraft umfonft anftrengte, fo mußte ich endlich mit der meinigen noch aushelfen. arbeitete also in vier Tagen - vom 4. bis zum 8. November ein fleines Borfviel aus, welches frifdweg eingelernt und am 12. November gegeben murbe. Es reuffirte über alle meine hoffnung, und ich hatte vielleicht Monate lang mich auftrengen

fonnen, ohne es bem gangen Publifum jo gu Dank gu machen, als es mir durch diefe flüchtige Arbeit gelungen ift. Deit nachftem Posttag folist Du eine Abichrift meines Dadhwerks erhalten." Rörner antwortete bierauf am 1. December: "- Es mare wirklich auffallend geweien, wenn das Theater bei der Ankunft ber Pringeffin gang geschwiegen hatte. Ich wundere mich, bag Goethe Dir das Geichaft der Bewillfommnung abgetreten hat. Alls alterer Burger von Beimar und als befannter Freund des Bergogs hatte er fich's eigentlich nicht fonnen nehmen laffen. Defto beffer für Dich, da Du gefund genug marft, etwas biefer Art zu unternehmen, und Du mit bem Erfolg fo fehr gufrieden ju fein Urfache haft. Ich erwarte mit Berlangen bas veriprochene Manuscript." Am 10. December ging das Boripiel an Korner ab. Schiller's Gefundheit mar leider fo hinfällig durch die letten "Reftivitäten" geworden, daß er jeden freien Bebenegenuß gleich mit wochenlangem Leiden buken mußte, und fo ftodte denn auch feine Thatigfeit trop feinem beften Willen. Den 18. December fandte Körner an Schiller das Manuscript des Borfpiels mit dem Bemerken gurud: "Ge hat une Allen viel Freude gemacht . . . 3ch zweifle, ob Goethe hier to in feinem Glemente gewesen ware. In Dem, was die Kunfte fagen, find besonders treffliche Stellen, und es freute mich, daß Du auch der Mufit ihr Recht widerfahren läffest. Im Gangen finde ich auch ben Ton gut gehalten, mas unter Diefen besonderen Berhaltniffen nicht leicht war." Schiller ichrieb den 12. November - am Tage der Aufführung bes Prologs - an feinen Schwager 2B. von Wolzogen in Weimar, ber im Auftrage des Bergogs Rarl Auguft, die Bermählung feines Sohnes, des Erbpringen Karl Friedrich, mit der Große fürstin von Rugland einzuleiten, vom Berbfte 1803 bis gum Commer 1804 in Petereburg verweilte und jest als Dberhofmeifter der Großfürstin mit dem jungen Paare nach Weimar gefommen war: "Ich schicke Dir hier meinen Prolog, um ihn, wenn Du es für gut findeft, noch vor der Romodie der Frau Groffürstin mitzutheilen. Wenn fie glaubt, daß diefer Ausdruck unierer Gefühle die Kaiferin Maria interessiven konnte, jo konnte diesem Manuscripte feine größere Chre widerfahren, als wenn es von ihren Sanden an die Raiferin geschieft murde. Die Großfürstin hat fid gestern, nachdem Du ichon weg warft, mir genaht und mit mir unterredet. Ich tonnte fie feben, fie fprechen hören, und Alles, was fie fpricht, ift Geift und Geele. Und welch ein Glud, daß fie Deutsch verfteht." - Die Mutter der Groß:

fürstin, die Kaiserin Maria Feodorowna von Rußland (die württembergische Prinzessin Sophie Dorothea Auguste, in einem Jahre mit Schiller geboren), ehrte die Werste ihres berühmten Landsmanns, wie wir aus den Briesen Schiller's an Goethe, an seinen Schwager W. von Wolzogen und an Körner ersehen. Für den Don Garlos, "an dem sie viel Geschmack gefunden hatte",

empfing der Dichter einen toftbaren Ring.

Un W. von Sumboldt sandte Schiller am 2. April 1805 ein Grempsar seines Vorspiels mit dem Bemerken: "Es ist ein Werf des Moments, und im Versauf einiger Tage anegedacht, anegeführt und dargestellt worden. Eine Sammlung meiner Theaterstücke, womit diesen Sommer der Ansang gemacht wird, wird nit diesem Vorspiel, Don Carlos und die Jungsfrau von Orleans eröffnet." Das von der Großfürstin entgegengenommene Manuscript, — Shiller's eigenhändige Abschrift von der "Guldigung der Künste" — wird in dem Großherzoglichen Geheimen Haupt- und Staatselrchiv zu Weimar ausbewahrt.

Eine zweite gleichzeitige Abichrift bes Prologs, ebenfalls von ber Sand Schiller's, wurde durch die Großfürstin an die

Kaiferin Mutter nach St. Petereburg gesendet.

Die erfte Ausgabe, nur in einigen Sundert Exemplaren ge-

brudt, bat ben Titel:

Die Huldigung der Künste. Ein lyrisches Spiel von Friedrich von Schiller. Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1805. (4°. 22 S. und 1 Bl., mit der Bezeichnung: Jena, gedruckt bey Frommann und Wesselhöft.)

Die Dedication diefer Ausgabe lautet:

Bei hoher Ankunft
Ihrer Kaiserlichen Hoheit
der Frau Erbprinzessin von Weimar
Maria Paulowna
Grossfürstin von Russland

vorgestellt auf dem Weimarischen Hoftheater den 12. November 1804.

Die zweite Ausgabe:

Die huldigung der Künfte. Ein lyrisches Spiel von Schiller. Tübingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung 1805. (8°. 24 S.) erichien erft nach dem Tode Schiller's. Der dritte Abbruck fand hierauf in bem erften Bande des Theaters, 1805,

S. 1-16, ftatt.

Bon der an die Kaiserin von Rufland gesandten Sandichrift des Prologs wurde folgender, allen Bibliographen bieher unsbefannt gebliebene Abbruck veranstaltet, deffen Tert Abweichungen von der ersten und zweiten Ausgabe enthält, die wir nach dem Grempsar des Unterzeichneten in den Anmersungen zu dem von uns gegebenen Abdruck der zweiten Ausgabe mittheilen:

DIE HULDIGUNG DER KÜNSTE Bey der Ankunft der Grossfürstin MARIA PAWLOWNA auf dem Weimarschen Theater vorgestellt. SCHILLERS SCHWANENGESANG. Zum Besten einiger unglücklichen Familien abgedruckt. ST. PETERSBURG, AUS DER SCHNOORSCHEN BUCHDRUCKEREY

1805. (gr. 8°. 16 €.)

Unter der einsachen Ankundigung: "Ein Borspiel", ohne Bezeichnung der Personen, ward am "Montag den 12. Noevember" der Prolog mit dem Mithridat von Racine auf die Bühne gebracht. Das Stück machte großen Gindruck. "Bei den Worten:

Schnell fnüpfen fich ber Liebe garte Banbe, Bo man beglüdt, ift man im Baterlande.

bemächtigte sich die ebesite Rührung der herzen aller Unwesenden, und nie ist wol einem Dichter schöner geopfert worden als durch den Ausbruch der Empfindungen, der jest ersolgte. Der reine, würdige herzenston, welcher aus dieser Tichtung sprach, ergriff das jugendliche Gemüth, dem sie geweiht war." Wieland schrieb noch am 7. Mai 1805 an Charlotte von Schiller: "Ich senne in keiner mir befannten Sprache ein Dichterwerk, das an die Schönheit und Bollkommenheit dieses sprischen Spiels reicht."

W., Oftober 1869.

W. v. M.

# Die Huldigung der Künste.

Ein lyrisches Spiel.



## Ihrer Kaiferlichen Hoheit

ber Frau Erbpringeffin von Weimar

# Maria Zaulowna

Großfürstin von Rußland

in Chrfurcht gewiomet

und vorgestell, auf dem Hoftbeater zu Beimar am 12ten November 1804.



### Personen:

Bater. Mutter. Jüngling. Mäbchen. Chor von Landlenten. Genius. Die jieben Künste.

Die Zeene iffeine freie fändliche Gegend; in der Mitte ein Prangenbaum, mit Keildnen befacen binde mit Kardern geschnecht. Pawbleute into eben bestänftigt, ihn in die Erde un rikunten, indem die Maderie, une atinder um an beiden Zeiten au Alumenbeten kalten.

voter. Badie, wachie, blübender Baum Mit der goldnen krüchtefrone, Ten wir aus der iremden Zone Bilanzen in dem beimischen Raum! Kulle iüber krüchte beuge Teine immer grunen Zweige!

Alle Candleute. Wachie, machie, blübender Baum,

Strebend in den himmelraum!

Düngling. Mit der duft'gen Blüthe paare Brangend fich die goldne Arucht! Stehe in dem Stunn der Jahre, Daure in der Zeiten Alucht!

Alle. Stebe in dem Sturm der Jahre,

Daure in der Zeiten Alucht!

Mutter. Rimm ihn auf, o heit'ge Erde, Rimm den garten Fremdling ein!

Kührer der geflecten Beerde, Hoher Flurgott, pflege fein!

Madden. Pilegt ihn, gartliche Tryaden! Schüp' ihn, jedüp' ihn, Bater Ban!

Und Ihr freien Oreaden, Dan ihm feine Wetter schaden,

Lan ihm feme Wetter schaden, Achelt alle Sturme an!

tett atte Ottarine att:

<sup>1) &</sup>quot;mit Muthen beidet" in bem Petersburger Avbrid.

Alle. Pflegt ibn, gärtliche Trnaden! Schüp' ibn, ichup' ibn, Bater Ban!

Jüngling. Lächle Dir der warme Aether Ewig flar und ewig blau! Sonne, gieb ihm Deine Strahlen! Erde, gieb ihm Deinen Ihau!

Alle. Sonne, gieb ihm Deine Etrabten!

Erde, gieb ihm Teinen Thau!

Vater. Frende, Frende, neues Leben Mögft Du jedem Wandrer geben; Tenn die Frende pilanste Tich. Mögen Teine Rettargaben!) Roch den jpätsten Entel laben, Und erquickt segn' er Dich!

Alle. Freude, Freude, neues Leben Mögst Du jedem Wandrer geben; Denn die Freude pitanzie Tich.

Gie tangen in einem bunten fleiben um ben Baum. Die Muht ber Drachers begleitet sie und geht allmäblig ir einen eeleren Sell uber, wobeend baß man im Kintergrunde den Genius mit von? sieben Göttinnen berabiergen siebt. Die nandbeitet sieben sich nach beiben Seiten der Bunce, indem der Gentus in die Mitte tritt, und die der bildenden wente uch au seiner Anderen, die wer redenden und muitaligen fich au seiner vorten belten.

Chor der Künste. Wir tommen von sern ber, Wir wandern und schreiten Won Boitern, Wolftern, Won Zeiten zu Zeiten; Wir sichen auf Erden ein bleibendes Haus. Um ewig zu wohnen Auf rubigen Thronen, In schaffender Stille, In wirtender Tille, Wir wandern und suchen und finden's nicht aus. Füngling. Sieh, wer sind sie, die hier naben, Siene gettereleiche Schaur!

Tungling. Sieh, wer jind pie, die hier nahen, Eine göttergleiche Schaar! Bilber, wie wir nie sie sahen; Es ergreift mich wunderbar.

Genius. Wo die Bassen erttirren Mit eisernem Klang, Wo der Hab und der Walm die Herzen verwirren,

<sup>1. &</sup>quot;Wögen Deine goldnen Gallen" in der erften burgabe und in dem Petersburger Aberud.

<sup>2) &</sup>quot;ben" fehlt in ber gweiten Ausgabe.

Wo die Menschen manbeln im ewigen Frren, Da wenden wir flüchtig den eilenden Gang.

Chor der Gunfte.") Wir haffen die galichen,

Die Götterverächter; Wir juchen der Menichen Aufricht ge Geichlechter; Wo tindliche Eitten Uns freundlich empfahn, Da bauen wir Hütten

Und siedeln uns an! Mäddien. Wie wird mir auf einmal!

Wie ist mir geschehn!

Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten; Es find mir bekannte, geliebte Gestalten,

Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn! Alle Candleute. Wie wird mir auf einmal!

28ie ift mir geichebn!

Genius. Aber ftill! Da jeh' ich Menschen,

Und sie ideinen hoch beglückt; 2) Neich mit Bändern und mit Aranzen, Festlich ist der Baum geschmückt.
— Sind dies nicht der Frende Spuren? Nedet! Was begiebt sich bier?

Vater. Hirten find wir dieser kluren,

Und ein West begehen wir.

Genius. Welches Nejt? D, laffet hören! Mutter. Univer Mönig in zu Chren,

Der erhabnen, gütigen, Die in unier filles Thal Niederstieg, uns zu beglücken, Aus bem hohen Kaisersaal.

Düngling. Gie, die alle Reize ichmuden,

Gütig wie ber Sonne Strahl.

Genius. Warum pflanzt 3hr diesen Baum? Jüngling. Ach, Sie kommt aus sernem Land,

Und ihr derz blickt in die kerne! Keffeln möchten wir Sie gerne

Un das neue Baterland.

Cenius. Darum grabt Ihr biefen Baum

<sup>1, &</sup>quot;Chor ber Künfte" fehlt in ber erften Ausgabe und in bem Petersbunger Abbruck.

<sup>4, &</sup>quot;Sochberfiidt" in bem Betersburger Alloi id.

Mit den Wurzeln in die Erde, Daß die Hohe heimild werde In dem neuen Baterland?

Madchen. Ach, so viele zarte Bande Biehen Sie zum Jugenblande! Alles, was Sie dort verließ, Inter Kindheit Paradies Und den heit gen Schooß der Mutter Und das große gerz der Brüder Und der Schweitern zarte Benft Kommen wir es Ihr ersehen? It ein Preis in der Natur

Solden Freuden, jolden Schapen? Genius. Liebe greift auch in die Berne,

Liebe jasselt ja fein Ert.
Lese die Alanume nicht verarmet, Jimbet sich an ihrem Zeuer Gine andre wachsend forr — Leas Sie Theures dort besessen, Unwertoren bleibt es Ihr; hat Sie Liebe dort verlassen, Kindet Sie die Liebe hier.

Mutter. Ach, Sie tritt aus Marmorballen, Aus dem goldnen Saal der Pracht. Wird die Hohe Sich gefallen

Hier, wo über freien Auen Rur die goldne Sonne lacht?

Genius. Firten, Euch ift nicht gegeben, In ein schönes Herz zu schauen! Wisset, ein erhabner Sinn Legt das Große in das Leben, Und er sucht es nicht darin.

Düngling. C ichone Fremolinge! Beart und Sie binden, C, fehrer und, Ihr wohlgefallig fein! Gern wollten wir Ihr duft ge Aranze winden Und führten Sie in unfre Hütten ein!

Genius. Ein ichones Herz hat bald fich heim gefunden, Es ichafft fich ielbst, sill wirkend, seine Welt. Und wie der Baum fich in die Erde ichlingt Mit seiner Wurzeln Mraft und sest sich kettet, Zo rankt das Edle fich, das Tressliche, Mit seinen Thaten an das Leben an. Schnell inupfen sich der Liebe garte Bande, Bo man beglückt, ift man im Baterlande.

Alle Landleute.

Dichoner Fremdling! Sag', wie wir Sie binden, Die Berrliche, in unfern ftillen Grunden?

Genius. Es ist gesunden schon das zarte Band, Nicht Alles ist Ihr fremd in diesem Land; Mich wird Sie wohl und mein Gesolge kennen, Wenn wir uns Ihr verkündigen und nennen.

(Sier tritt der Genius bis and Profeenium; die sieben Göttinnen thun das Gleicke, so daß sie gaux vorm einen Halbreis bilden. In dem Augenblich, wo sie vortreten, enthillen sie ihre Attribute, die sie bis jest unter den Gewändern versborgen gehalten.

Genius. (gegen tie Turftin).

Ich din der schaffende Genius des Schönen, Und die mir jolget, ist der Münste Schaar. Wir sind's, die alle Menichenwerte trönen, Wir schmücken den Balast und den Altax. Längst wohnten wir dei Teinem Maiserstamme, Und Sie, die Herrliche, die Tich gebar, Sie nährt uns selbs die heil ge Opferstamme Mit reiner Hand auf Ihrem Hausaltar. Wir sind Tir nachgesolgt, von Ihr gesendet; Dem alles Glüd wird nur durch uns vollendet.

Architeklur (mir einer Mauertrene auf bem Kaupt, ein geldnes Schiff in der Rechen). Mich sahst Tu thronen an der Newa Strom! Tein großer Uhnherr rief mich nach dem Norden, Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Kom; Turch mich ist es ein Kaisersiß geworden. Sin Paradies der Herrlichteit und Größe Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag. Zeht rausch des Lebens lustiges Getsje, Wo vormals nur ein düster Rebel lag; Tie stolze Klottenrüstung seiner Maste Größedt den alten Velt in seinem Meervalaste.

Sculptur (mit einer Victoria in ter Hant).2) Auch mich haft Du mit Staunen oft gesehen, Die ernste Bildnerin der alten Götterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen —

ger Abern "In dem Augenblid verborgen gebalten" fehlt in dem Petersburger ger Abern . 2) "Ceme Victoria in der Hand haltend.," In dem Cetersburger Abbruck.

Hab' ich sein großes Selbenbild gestellt; Und dieses Siegesbild, das ich erschaffen, wie Buteria zeigend) Dein hoher Bruder schwingt's in mächt'ger Hand; Es sliegt einher vor Alexander's Waffen, Er hat's auf ewig an sein Heer gebannt. Ich sann aus Thon nur Lebensoses bilden, Er schafft sich ein gesittet Volk aus Wilden.

Malerei. 2) Auch mich, Erhabne, wirst Du nicht verkennen, Die heitre Schöpferin der täuschenden Gestalt. 2) Von Leben blist es, und die Farben brennen Auf meinem Tuch mit glühender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen täusch die selhst das Herz; Wit des i) Geliebten nachgeahmten Zügen Berzis, ich oft der Schwückt bittern Schmers.

Die fich getrennt nach Norden und nach Suden, Gie haben mich — und find nicht gang geschieden.

Poeffe. Mich hält tein Band, mich fesselt teine Schranke, Frei schwing' ich mich durch alle Räume fort.
Mein unermestlich Reich ist der Gedanke,
Und mein gestügelt Werkzeug ist das Wort.
Was sich dewegt im Himmel und auf Erden,
Was die Natur tief im Verborgnen schafft,
Muß mir entschlert und entsiegelt werden,
Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft;
Doch Schöures sind' ich nichts, wie lang' ich wähle,
Uls in der schoen Form — die schoe Seele.

Mufik (mit ber Leger).5)

Der Tone Macht, die aus den Saiten quillet, Du kennst sie wohl, Du übst sie mächtig aus. Was ahnungsvoll den tiesen Busen füllet, Es spricht sich nur in meinen Tonen aus; Ein holder Zauber spielt um Teine Sinnen, Ergieß' ich meinen Strom von Harmonien, In süßer Wehmuth will das derz zerrinnen, Und von den Lippen will die Seele fliehn,

<sup>1) &</sup>quot;Er macht ben Stlaven frei und menichlich selbst den Bilben." In ber ersten Ausgabe und in dem Petersburger Abdruck.

<sup>2)</sup> Folgt "imit Palette und Pinfel)." Ebenfo in bem Petersburger Abbrud. 3) "Die heitre Schöpferin täuschenber Gestalt." Ebenfo in bem Petersburger Abbrud.

<sup>4) &</sup>quot;ber" in bem Betersburger Abbrud.

<sup>5) &</sup>quot;(mit ber Leger)" fehlt in bem Betersburger Abbrud.

Und fen' ich meine Leiter an von Tonen, 3ch trage Dich binauf jum bochften Schonen.

Zan: (mit ber Combale).1) Das hohe 2) Göttliche, es ruht in ernfter Stille; Mit ftillem Geift mill es empfunden fein. Das Leben regt nich gern in üpp'ger Gulle; Die Jugend will sich außern, will sich freun. Die Freude führ' ich an der Schönheit Zügel, Die gern die garten Grengen übertritt; Dem ichweren Körper geb' ich Zephur's Klügel, Das Gleichmaaß leg' ich in des Tanges Schritt. Was fich bewegt, lent' ich mit meinem Stabe, Die Grazie ift meine icone Gabe.

Schaufpielkunft (mit einer Doppelmaste). Gin Banusbild laff' ich vor Dir ericheinen, Die Freude zeigt es hier und bier ben Echmerz. Die Menschheit wechselt zwijchen Luft und Beinen, Und mit dem Ernfte gattet fich der Echerg. Mit allen feinen Tiefen, feinen Soben, Roll' ich das Leben ab vor Deinem Blid. Wenn Du das große Spiel der Welt gesehen, So fehrst Du reicher in Dich jelbst gurud; Denn wer den Ginn aufe Gange halt gerichtet, Dem ift der Streit in feiner Bruft geschlichtet.

Genius. Und Alle, die wir bier vor Dir ericbienen, Der hoben Münfte beil'ger Gotterfreis. Sind wir bereit, o kurftin, Dir zu dienen; Gebiete Du, und ichnell auf Dein Geheiß, Wie Theben's Mauer bei der Leger Tonen, Belebt fich der empfindungslose Stein, Entfaltet fich Dir eine Welt bes Echonen.

Architektur. Die Säule foll fich an die Säule reihn. Sculptur. Der Marmor ichmelzen unter hammers Echlagen. Malerei. Das Leben frijch fich auf der Leinwand regen. Mufik. Der Strom der Harmonien Dir erklingen.3) Cang. Der leichte Tang den muntern Reigen ichlingen.

<sup>1) &</sup>quot;(mit ber Cymbale)." Rehlt in bem Petersburger Aborud. 2) "Das Dobe," in bem Betersburger Abbrud.

<sup>31 &</sup>quot;foll Dir erflingen." Gbenfo in bem Petersburger Abbrud, Mirand.

Schaufpielhunst. Die Welt sich Dir auf dieser Bühne spiegeln. Poesie. Die Phantasie auf ihren mächtigen Flügeln

Dich zaubern in das himmlische Gefild!

Anderen in die geninninge Gefid?
Anderen in die gerichte Gefid?
Anderen in die der Fris ichones Farbenbild
Sich glänzend aufbaut auß der Sonne Strahlen,
So wollen wir mit ichon vereintem Streben,
Der hohen Schönheit sieben heil'ge Zahlen,
Dir, Gerrliche, den Lebensteppich weben!

Alle Gunfte (fich umfaffent).1)

Tenn aus der Rrafte ichon vereintem Streben Erhebt fich, wirtend, erft das mahre Leben.

<sup>1) &</sup>quot;(fich anfaffend.)" Chenjo in bem Berersburger Abbrud.

# Der Menschenseind.

Gin Fragment.

### porbemerkung des Berausgebers.

Der erfte Drud tiefes Fragments eridien in: "Ibalia. Beranggegeben von Ediller. Gilftes Beft. Leipzig, bei G. A. Golden, 1790." E. 100- 140, unter bem Titel: "Der rerjöhnte Menidenfeint. Ginige Ecenen"; bieraufin: "Kleinere prosaische Schriften von Schiller. Aus mehrern Zeitschriften vom Verfasser selbst gesammelt und verbessert. Vierter Theil. Leipzig 1802. bev Siegfried Lebrecht Crusius." 3.326-388. Mörner fügte bem Abbrud bes Fragmente in bem britten Bant ber Werte, 1812, E. 349-388, folgente Unmerfung bingu: "Unter Schiller's nachgelaffenen Papieren mar über biefen Stoff nichte verbanden. Die lleberichrift in ber "Ibalia": Der verfobute Menichen: feint, giebt inteffen icon einigen Aufschluft über ben Plan. Huch erinnert fich ber Berausgeber aus bamaligen Unterredungen mit bem Berfaffer, bag Rofenberg nach einem barmuckigen Wider: ftante endlich fiegen follte, und bag bie Ericeinungen einiger Menschenfeinde anderer Urt bestimmt waren, Diesen Erfolg gu begün: ftigen."

Der folgende Abbrud bes Fragments ift aus ben "Aleineren

prefaiiden Edriften" entnommen.

v. 211.

#### Gegent in einem Part.

#### Erfte Scene.

Angelika von Sutten, Withelmine von Sutten, ihre Sante und Stifts-

Angelika. Hier wollten wir ihn ja erwarten, liebe Tante. Sie ieben sich so lange ins Mabinet und leien. Ich hole mirmeine Blumen beim Garmer. Unterdessen wird's neun Uhr, und er tommt. — Sie sind's doch zufrieden?

Wilhelmine. Bie es Dir Berannaen macht, meine Liebe.

(Gebt nach ber Laube.)

Gärlner Ciber (bringt Ammen). Das Beste, was ich beute im Bermögen habe, gnädiges Fräulein. Meine Hyacinthen sind alle.

Angelika. Necht iconen Dant auch für Diefes!

Biber. Aber eine Roje jollen Sie morgen baben, die erste vom gangen brubling, wenn Sie mir verwrechen wollen —

Angelika. Bas munichen Gie, guter Biber?

Giber. Sehen Sie, gnadiges kräulein, meine Auriteln sind num auch sort, und mein ichoner Levtojenslor geht zu Ende, und der gnadige Herr haben mir wieder nicht ein Blatt angeschen. Sa hab ich voriges habr den großen Sumpf lassen austrochen gegen Mitternacht und einige tausend Stud Baume darauf gezogen. Tie junge Welt treibt sich und schießt empor — es ist ein Seelenvoerangen, drunter hinzuwandeln hab bin da, wie die Sonne tommt, und freue mich ichon im Boraus der Herrlickeit, weim sich den gnadigen Herrn einmal werde bereinstuberen. Swirt Albend — und wieder Abend und der Herr hat sie nicht bemertt. Seben Sie, mein kräulein, das schmerzt mich, ich tann's nicht leuanen.

Angelika. Es geschicht noch, gewiß geschicht's noch - haben

Cie indeß Geduld, guter Biber.

Biber. Der Bart toftet ibm Jahr aus Jahr ein seine baaren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene wozu nuth' ich denn, wenn ich dem Hern für sein vieles Weld nicht einmal eine irobliche Stunde gebe? Rein, anadiges Frankein, ich tann nicht langer das Brod Jhres Berrn

Laters effen, ober er muß mich ihm beweifen laffen, daß ich ibn nicht drum bestehte.

Angelika. Rubig, rubig, lieber Mann! Das wiffen wir Alle,

daß Sie das und noch weit mehr verdienen.

Siber. Mit Ihrer Erlaubniß, mein dräulein, davon können Sie nicht iprechen. Daß ich meine zwölf Stunden des Tags seinen Garten beichick, daß ich ihm nichts veruntreue und Erdnung unter meinen Lenten erhalte, das bezahlt mir der gnädige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit dreuden thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume, daß es mich mit der Morgensonne beraustreibt daß, mein dräulein, muß er mir mit seiner Zufriedenheit tohnen. Ein einiger Beinch in seinem Barf thut dier mehr als alle sein Mannuon – und seden Sie, mein gnädiges dräulein – das eben war's, warum ich Sie jest daße

Angelika. Brechen Sie davon ab, ich bitte. Sie ieloft miffen, wie oft und immer vergeblich - 21ch! Sie tennen ja

meinen Bater.

Giber (ibre Sam fassent une mit Lebkafisteit). Er ist noch nicht in seiner Baumichule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlaube, ihn in seine Baumichule zu führen. Er ist nicht möglich, diesen Tank einzusammeln von der unvernünstigen Areacut, und Menichen verloren geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweiste, so lange noch Arbeiten lohnen und Hossmungen einsichtagen?

Angelika. Ich verstehe Sie, redlicher Biber — vielleicht aber waren Sie mit Gewächten glüdlicher als mein Bater mit

Mtenschen.

Giber (idnett une bewegt). Und er hat eine joiche Tochter? (Gr will mehr fagen, untererudt es aber unt idweigt einen Augenblich.) Ter gnädige Herr mögen viel erfahren haben von Menichen — der ichiecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber icie hant res drautens mit sebhaftigten ergresens) eine Possung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nichtersahren, was eines Mannes Herz zerreiben fann —

#### 3weite Scene.

#### Angelika. Wilhelmine.

Wilhelmine (neht auf und felgt ihm mit den Augen). Gin sonders barer Mann! Immer fällt's ihm aufs Herz, wenn diese Zaite berührt wird. Es ist etwas Unbegreifliches in seinem Zehichal. Angelika (fich unrubig umsebene). Es wird sehr spät. Er hat sonst nie jo lange auf sich warten lassen — Rosenberg.

Wilhelmine. Er wird nicht ausbleiben. Wie angitlich wieder

und ungeduldig!

Angelika. Und diesmal nicht ohne Grund, liebe Tante — Wenn es sehlschlagen sollte! Ich habe diesen Tag mit Gerzens: angst herannahen sehen.

Withelmine. Erwarte nicht zu viel von diesem einzigen Tage. Angelika. Wenn er ihm mißfiele? — Wenn sich ihre Charattere zurückstießen? — Wie kann ich hoffen, daß er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charattere zurückstießen? — Meines Baters fränkende Bitterteit und Rosenberg's leicht zu reizender Stolz! Jenes Trübsinn und Rosenberg's heitre, muthwillige Freude! — Unglücklicher konnte die Natur nicht spielen — und wer ist mir Bürge, daß er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gesahr lief, ihn hochzuichäben?

Wilhelmine. Leicht moalich, meine Liebe - Doch von Allem

bem jagte Dir noch gestern Dein Berg nichts.

Angelika. Gestern! Zo tang' ich nur ihn sah, nur ihn stülte, nichts wußte als ihn! Da sprach noch das leichtsunige, liebende Madchen. Jest ergreift mich das Bild meines Baters, und alle meine Hoffnungen verschwinden. D, warum konnte dem dieser liebliche Traum nicht sortdauern? Warum mußte die ganze Freude meines Lebens einem einzigen schrecklichen Burfüherlassen werden?

Withelmine. Deine Jurcht macht Dich Alles vergessen, Angelita. Bon dem Tage an, da Dir Rosenberg seine Liebe befannte, da er Deinetwegen alle Bande zerriß, die ihn an seinen Hos, an die Bergnügungen der Haupritadt gesesselt hielten, da er sich freiwillig in die traurige Einöde seiner Güter verbannte, um Dir näher zu sein — seit jenem Tage hat der Gedante an Deinen Bater Teine Ruhe vergistet. Warft Du es nicht selbst, die an der Heimlichteit dieses Berständnisses Anstoß nahm? Die mit unablässigen Bitten und Mahnungen so lange in ihn ftürmte, die er, ungern genug, sein Bersprechen gab, sich um die Gunst Teines Baters zu bewerben? Mein Bater, jagtest Du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdeckung macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelika (mit reger Empfirdung). Nie, nie foll er bas! - Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante! Ich fühle mich stärfer,

entichlossner. Alle Welt hat ihn hintergangen — aber wahr soll seine Tochter sein. Ich will teinen Höffnungen Raum geben, die sich vor meinem Bater verbergen müßten. Bin ich es seiner Güte nicht ichuldig? Er gab mir ja Alles. Zelbit sur die Freuden des Lebens erstorben, was hat er nicht gethan, um mir sie zu ichenken? Mir zur Lust schuf er diese Gegend zum Paradiese und ließ alle Künste wetteisern, das Herz seiner Angelika zu entzüchen und ihren Geist zu veredeln. Ich bin eine Königin in diesem Gebiet. Un mich trat er das göttliche Umt der Wohlthätigkeit ab, das er mit blutendem Herzen je lbst niederlegte. Mir gab er die süße Vollmacht, das verschämte Elend zu suchen, verzhehlte Thränen zu trochen und der klüchtigen Armuth eine Zustlucht in diesen itillen Bergen zu öffinen. — Und sur Alles dieses, Wilhelmine, legt er mir nur die leichte Bedingung auf, eine Welt zu entbehren, die ihn von sich stieß.

Wilhelmine. Und haft Tu fie nie übertreten, diese leichte Bedingung?

Angelika. — Ich bin ihm ungehorsam geworden. Meine Wüniche find über diese Mauern gestogen — Ich bereue es, aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. Gbe Rosenberg in diesen Wäldern jagte, warft Tu noch jebr glüdlich.

Angelika. Glüdlich wie eine Himmlische — aber ich kann nicht wieder umkehren.

Wilhelmine. So auf einmal hat sich Alles verändert? Auch Teine sonft so traute Gespielin, diese schöne Natur, ist dieselbe nicht mehr?

Angelika. Die Naturist die nämtiche, aber mein Herz ist es nicht mehr. Ich habe Leben gekostet, kann mich mit der koden Bildsäule nicht mehr zusrieden geben. D, wie jest Alles verwandet ist um mich berum! Er hat alle Trickennungen um mich ber bestocken. Die aussteigende Sonne ist mir jest nur ein Stundenweiser seiner Antunit, die sallende Kontaine murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen nur seinen Athem aus ihren welchen. — Seben Sie mich nicht so sinster an, tiebe Tante — zit es denn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerbalb unsver Grenzsteine begegnete, gerade Rosenberg war?

Withelmine (gerubit sie ansekent). Liebes, unglückliches Mädschen — also auch Tu — ich bin unschuldig, ich bab' es nicht hintertreiben können — Mlage mich nicht an, Angelika, wenn Tu einst Deinem Schicklage nicht entstieben wirkt.

Angelika. Immer fagen Sie mir bas vor, liebe Tante. Ich verstebe Sie nicht.

Wilhelmine. - Der Park wird geöffnet.

Angelika. Das Schnauben seiner Diana! - Er tommt. Es ift Rosenberg. (3hm entgegen.)

#### Sofuß der driften Scene.

Angelika. Ich, Rosenberg, mas haben Sie gethan? Sie

haben fehr übel gethan.

Rosenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir mit einander bekannt werden sollten; Sie munschten, daß ich ihn interessiren möchte.

Angelika. Die? Und das wollen Sie baburch erreichen,

baß Sie ihn gegen fich aufbringen?

Rofenberg. Für jest durch nichts Unders. Sie haben mir selbst erzählt, wie viele Versuche auf jeine Gemüthstrantheit schon miblungen sind. Alle jene undestellten, seierlichen Sachwalter der Menscheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die verfängliche Veredsamteit seines Kummers bestanden. Ihm mag es einerlei sein, ob wir Uebrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben; aber nie wird er's dulden, daß wir geringschäßig davon denken. Tieser Temüthigung sügen sich sein Stolz nicht. Uns zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Mühe werth, aber in seinen Unwillen kann er sich wol entschließen, uns zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist Alles, was wir fürs Erike wünschten.

Angelika. Sie nehmen es zu leicht, lieber Rosenberg. — Sie getrauen Sich, mit meinem Bater zu spielen. Wie sehr fürchte

ich -

Rosenberg. Fürchten Sie nichts, meine Angelika. Ich fechte für Mahrheit und Liebe. Seine Sache ist so schlimm, als die meinige gut ist.

Withelmine (welde biefe gange Zeit über wenig Untbeil an ber Unterrebung zu nehmen geschienen hat). Sind Sie defien wirklich so gewiß,

herr von Rosenberg?

Rofenberg (ber nich raid ju ihr wendet, nach einem turgen Gullidwei gen ernibaft). Ich bente, bag ich's bin, mein gnäbiges Fraulein.

Wilhelmine (fleht auf). Dann Schabe um meinen armen Bruder. Es ist ihm so schwer gesallen, der unglückliche Mann zu werden, der er ist, und wie ich sehe, ist es etwas so Leichtes, ihm das Urtheil zu iprechen.

Angelika. Laffen Sie uns nicht zu voreilig richten, Rojenberg! Wir wiffen so wenig von ben Schickfalen meines Baters.

Nofenberg. Mein ganges Mitleid foll ihm dafür werden, liebe Angelika - aber nie meine Achtung, wenn sie ihn wirklich jum Menschenhaffer machten. - Es ift ihm schwer gefallen, fagen Sie (zu ter Stifterame), Diefer ungludliche Dann gu merben - aber wollten Sie wol die Rechtfertigung eines Menschen übernehmen, ber dasjenige an sich vollendet, mas ein schreckliches Schicksal ihm noch erlaffen hat? Dem Rafenden wol das Wort reden, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirft, den ihm Räuber gelaffen haben? - Dber wiffen Gie mir einen armern Mann zwischen himmel und Erde als den Menschenfeind?

Wilhelmine. Wenn er in der Verfinsterung feines Jammers nach Giften greift, mo er Linderung suchte, mas geht das Sie Sludlichen an? Ich möchte ben blinden Armen nicht hart anlafen, bem ich fein Auge zu schenken habe.

Rofenberg (mit auffteigender Rothe und etwas lebhafter Stimme). Nein, bei Gott! Rein! - aber meine Seele entbrennt über ben Undankbaren, der sich die Augen muthwillig zudrückt und dem Geber des Lichtes flucht - Das fann er gelitten haben, das ihm burch den Besits dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Weschlechte fluchen, bas er täglich, frundlich in dieiem Spiegel fieht? Menschenhaß, Menichenjeind! Er ift feiner. Ich will es beschwören, er ist feiner. Glauben Gie mir, Fraulein von hutten, es giebt keinen Menschenhaffer in ber Natur, als wer sich allein anbetet ober sich selbst verachtet.

Angelika. Geben Gie, Rosenbera! 3ch beschwöre Gie. geben Gie! In Diejer Stimmung durjen Gie Gid meinem Bater

nicht zeigen.

Nosenberg. Recht aut, daß Sie mich erinnern, Angelika. -Wir haben hier ein Gespräch angefangen, wobei ich immer verjucht bin, allzu lebhaft Partei zu nehmen - Berzeihen Gie, meine Fräulein. - Huch möcht' ich nicht gern Gefahr laufen, porichnell ju fein, und foll boch erft heute mit dem Bater meiner Angelita befannt werden. - Bon etwas Underm denn! - Dieses Gesicht wird jo ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erft bei= ter seben, wenn ich Muth haben soll, bei dem Bater für meine Liebe zu fampfen - Das gange Städtchen war ja geschmudt wie an einem Festtag, als ich vorbei tam. Wozu diese Unstalt?

Angelika. Meinen Vater ju feinem Geburtstage zu begrüßen.

#### Bierte Scene.

Julden, in Angelifa's Dienften, ju ben Borigen.

Julchen. Der Herr hat geschickt, gnädiges Fräulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch da, Herr von Rosenbera! Sie will er auch sprechen.

Angelika. Uns Beide! Beide zusammen - Rosenberg -

Und Beide! Was bedeutet das?

Julden. Zusammen? Nein, davon weiß ich nichts.

Kofenberg (im Begriff, wegzugeben, zu Angelifa). Ich laffe Sie vorangeben, gnädiges Fräulein. Sanfter werd' ich ihn aus Ihren Sänden empfangen.

Angelika (angfilid). Sie verlaffen mich, Rosenberg - Bohin?

- Ich muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

Rofenberg (führt fie bei Geite. Withelmine und Julden verlieren nich im hintergrunde).

Julden. Rommen Gie mit, gnädiges Fraulein, den festlichen

Aufzug zu sehen.

Angelika. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für uns, Rosenberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! — Sind Sie auch vorbereitet — gesaßt auf Alles, was geschehen kann? — Bozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Bater missallen?

Rosenberg. Ich bin entschloffen, ihm nicht zu mißfallen.

Angelika. Jest nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals theuer war, Rosenberg — Es steht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen — Wir müssen das Schlimmste erwarten wie das Ersreulichste — Ich darf Sie nicht mehr sehen, wenn Sie unstreundlich von einander scheiden — was haben Sie beschlossen zu thun, wenn er Ihnen Uchtung verweigert?

Rofenberg. Gute, Liebe! - fie ihm abzunöthigen.

Angelika. D, wie wenig kennen Sie den Mann, dem Sie so zuversichtlich entgegengehen! Sie erwarten einen Menschen, den Thränen rühren, weil er weinen kann — hoffen, daß die sansten Tone Ihres herzens widerhallen werden in dem seinigen? — Ach! es ift zerriffen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Waffen können sehlen, alle Stürme auf sein herz mißlingen — Rosenberg! noch einmal! Was besichliehen Sie, wenn sie alle mißlingen?

Aofenberg (ruhig ihre Sant fassent). Alle werben's nicht, alle gewiß nicht! Fassen Sie Herz, liebe Furchtsame! Mein Entschluß

ift gefaßt. Ich habe mir diefen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesett, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich ihn ja (Sie geben ab.) gewiß.

#### Bunfte Scene.

Gin Saal.

von Sutten, aus einem Rabinet. Abel, fein Saushormeifter, folgt ibm mit einem Redmungsbuch.

Abel (lieft). Herrschaftlicher Voridut an die Gemeine nach ber großen Wassersnoth vom Jahr 1784. Zweitausend neunhunbert Gulden -

v. Autten (bat fich niedergeicht unt burchfiebt einige Bapiere, Die auf dem Tijde liegen). Der Uder hat sich erholt; der Mensch soll nicht länger leiden als seine Relder. Streich' Er aus diesen Bosten! Ich will nicht mehr daran erinnert fein.

Abel (turdfreicht mit Ropfidutteln tie Rednung). 3ch muß mir's gefallen laffen - blieben also noch zu berechnen die Interessen von sechsthalb Jahren -

v. Hutten. Intereffen! - Menich?

Silft nichts, Ihr Gnaden. Ordnung muß fein in den Rechnungen eines Bermalters. (Will weiter lefen.)

v. Hutten. Den Reft ein ander Mal. Jest ruf' Er ben Ja-

ger; ich will meine Doggen füttern.

Abel. Der Bachter vom Solzhof hatte Luft zu dem Boladen, mit dem Guer Gnaden neulich verungluckten. Man foll ihm die Mähre hingeben, meint der Reitfnecht, ehe ein zweites Unbeil aeichehe.

v. Hutten. Goll das edle Thier darum vor dem Bfluge altern, weil es in gehn Jahren einmal falich gegen mich war? Co hab' ich es mit Reinem gehalten, ber mir mit Undank lohnte. Ich werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt bas Rednungebud unt will geben).

v. Hutten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangscheine in der Raffe, fagt' Er mir, und der Rentmeister fei ausgeblieben?

Abel. Ja, das mar vorigen Donnerstag.

v. Hutten (fieht auf). Das freut mich, freut mich - daß er boch enblich noch jum Schelm geworden ift, biefer Rentmeister. Er hat mir elf Jahre ohne Tabel gedient - Set' Er das nieder, Abel! Ergähl' Er mir mehr davon!

Abel. Schade um ben Mann, Ihr Gnaden! Er hatte einen unglücklichen Sturg mit dem Pferde gethan und ift heute Morgen

165

mit einem gebrochenen Urm bereingebracht morben. Die Quittungen fanden fich unter andern Bapieren.

v. Autten (mit Befrigfeit). Und er mar alfo fein Betruger!

- Dienich, warum haft Du mir Lugen berichtet?

Abel. Enädiger Berr, man muß immer bas Schlimmfte von seinem Nächsten benten.

v. Autten (nach einem buftern Stillfdweigen). Er foll aber ein

Betrüger fein, und die Quittungen foll man ihm gahlen!

Abel. Das war mein Gedanke auch, Ihr Gnaden. Stedbriefe waren einmal ausgefertigt, und das Nachsetzen hat mir gewaltiges Geld gefostet. Co ist verdrießlich, daß dies Alles nun so weageworfen ift.

v. Autten (fieht ihn lange vermundernd an). Theurer Dann! Gin mahres Meinod bift Du mir - wir durfen nie von einander.

Abel. Das wolle Gott nicht - und wenn mir gewiffe Leute auch noch so große Versprechungen -

v. Hutten. Gewiffe Leute! Das?

Abel. Ja, Ihr Gnaden. 3ch weiß auch nicht, warum ich langer damit hinter dem Berge halte. Der alte Graf -

v Autten. Reot der sich auch wieder? Run?

Abel. Zweihundert Bistolen ließ er mir bieten und doppelten Behalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm feine Enkelin, Fraulein Angelifa, ausliefern wollte.

v. Autten (frebt idnell auf unt macht einen Gang turch tas Bimmer. Radrem er fich wieder gefest hat, jum Bermalter). Und biefes Gebot

hat Er ausgeichlagen?

Abel. Bei meiner armen Seele, ja! Das hab' ich.

v. Gutten. Zweihundert Bistolen, Mensch, und doppelten Gehalt auf Zeitlebens! - Wo benft Er bin? hat Er das wohl ermogen?

Abel. Reiflich erwogen, Ihr Gnaden, und rundweg ausgeschlagen. Schelmerei gedeiht nicht, bei Guer Gnaben will ich

leben und fterben.

v. Hutten (falt und fremt). Wir taugen nicht für einander. -(Man hört von ferne eine nuntere länbliche Musit mit vielen Wenschenstims men untermischt. Sie kommt dem Schloß immer näher.)

Ich höre da Tone, die mir zuwider find. Folg' Er mir in ein andres Simmer!

Abel (ift auf ben Altan getreten und fommt eine Weile tarauf wieter). Das gange Städtchen, Ihr Unaden, tommt angezogen im Sonn= tagsichmud und mit flingendem Eriel und halt unten vor dem Schloß. Der gnäbige herr, rufen fie, möchten boch auf den Altan treten und fich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Was wollen sie von mir? Das haben sie an-

zubringen?

Abel. Guer Gnaden vergeffen -

v. Hutten. Das?

Abel. Sie kommen diesmal nicht so leicht los wie im vorigen Jahre —

v. Jutten (fieht ichnell auf). Weg! Weg! 3ch will nichts

weiter hören.

Abel. Das hab' ich schon gesagt, Ihr Gnaden — aber fie tämen aus ber Kirche, hieß es, und Gott im himmel habe fie

gehört.

v. Hutten. Er hört auch das Bellen des Hundes und den falschen Schwur in der Kehle des Heuchlers und muß wissen, warum er Beides gewollt hat — (Indem tas Bott hineindringt.) D Himmel! Wer hat mir das gethan? (Er will in ein Kabinet entweichen. Viele halten ihn zuruck und fassen den Saum seines Kleides.)

#### Sediste Scene.

Die Borigen. Die Bafallen und Bramten hutten's, Burger und Landleute, welche Geschenfe tragen, junge Dadochen und Frauen, die Kinder an der hand fuhren oder auf ben Urmen tragen. Alle einfach, aber anftandig gekleibet.

Vorsteher. Kommt Alle herein, Bäter, Mütter und Kinder! Fürchte sich Keines! Er wird Graubarte keine Fehlbitte thun lassen. Er wird unfre Kleinen nicht von sich stoßen.

Einige Madden (wolche fic ihm nabern). Gnabiger Berr, biefes Benige bringen Ihnen Ihre bankbaren Unterthanen, weil

Sie uns Alles gaben.

3wei andre Madden. Diesen Arang ber Freude flechten wir Ihnen, weil Gie bas Joch ber Leibeigenschaft zerbrachen.

Ein drittes und viertes Mädchen. Und diese Blumen streuen wir Ihnen, weil Sie unfre Bildniß zum Paradies ge-

macht haben.

Erstes und zweites Mädchen. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber, gnädiger herr? Sehen Sie uns an. Reden Sie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unsern Dank so zurücktoßen? (Eine lange Pause.)

v. Hutten (ohne fie angusehen, ben Blief auf ten Boren geschlagen). Werf' Er Gelb unter fie, Berwalter — Geld, so viel fie mogen

- Schon' Er meine Raffe nicht - Er sieht ja, die Leute warten

auf ihren Lohn.

Ein alter Mann (ber aus der Menge bervortritt). Das haben wir nicht verdient, gnädiger Herr. Wir find feine Cohnfnechte.

Ginige Andre. Wir wollen ein sanftes Wort und einen

gutigen Blid.

Ein Vierter. Wir haben Gutes von Ihrer Sand empfangen, wir wollen banten bafür, benn wir find Menschen.

Mehrere. Wir sind Dienschen, und das haben wir nicht ver-

dient.

v. Hutten. Werft diesen Ramen von Guch und seid mir unter einem ichlechtern willtommen - Es beleidigt Euch, daß ich Euch Geld anbiete? Ihr feid gekommen, fagt Ihr, mir zu banten? - Wofür anders tonnt Ihr mir denn danten als für Geld? Ich mußte nicht, daß ich Ginem von Guch etwas Befferes gegeben. Wahr ift's, eh ich Besit von diefer Graffchaft nahm, tämpftet 3hr mit dem Mangel, und ein Unmensch häufte alle Lasten der Leibeigenschaft auf Guch, Guer Fleiß war nicht Guer; mit ungerührtem Auge saht Ihr die Saaten grünen und die Halmen fich vergolden, und ber Bater verbot fich jede Regung ber Freude, wenn ihm ein Sohn geboren war. Ich gerbrach diese Fesseln, schenkte dem Bater seinen Sohn und dem Sämann seine Ernte. Der Segen stieg herab auf Gure Fluren, weil die Freiheit und die hoffnung ben Pflug regierten. Jest ist Reiner unter Cuch fo arm, der des Jahrs nicht feinen Ochsen schlachtet; 3hr legt Guch in geräumigen Säufern schlafen, mit der Nothdurft feid Ihr abgefunden und habt noch übrig für die Freude. (Indem er fich aufrichtet und gegen sie wendet.) Ich jehe die Gesundheit in Guren Augen und den Wohlstand auf Guren Kleidern. Es ist nichts mehr zu wunichen übrig. Ich hab' Euch gludlich gemacht. Ein alter Mann (aus bem Saufen). Rein, gnäbiger Berr!

Ein alter Mann (aus bem Saufen). Rein, gnädiger Berr! Geld und Gut ift Ihre geringste Wohlthat gewesen. Ihre Borfahren haben uns dem Bieh auf unfern Feldern gleich gehalten;

Sie haben uns zu Dleuschen gemacht.

Ein Zweiter. Sie haben uns eine Kirche gebaut und unfre

Jugend erziehen laffen.

Gin Dritter. Und haben uns gute Gefete und gewissenhafte

Ein Vierter. Ihnen danken wir, daß wir menschlich leben,

daß wir uns unfers Lebens freuen.

v. Hutten (in Nadrenfen vertieft). Ja, ja — das Erdreich war

gut, und es fehlte nicht an der milben Sonne, wenn sich der triedende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn Ihr da liegen bliebet, wo ich Euch hinwarf. Euer eigen Geständniß spricht Guch das Urtheil. Diese Genügstamfeit beweist mir, daß meine Urbeit an Euch verloren ist. Hätte Ihr etwas an Eurer Glückseit vermist — es hätte Euch zum ersten Mal meine Uchtung erworben. (Indem er sich abwendet.) Seid, was Ihr sein bönnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg verfolgen.

Einer aus der Menge. Sie gaben uns Alles, mas uns gludlich machen kann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

v. Hutten (mit finsterm Ernit). Wehe Dir, der Tu mich erinnerst, wie oft meine Thorheit dieses Gut verschleuberte. Es ist tein Geficht in dieser Versammlung, das mich zum Rücfall bringen könnte. — Meine Liebe — Wärme Tich an den Strahlen der Sonne, preise den Zufall, der sie über Te in en Weinstock dahin führte; aber den schwindlichten Bunsch untersage Dir, Dich in ihre glühende Luelle zu tauchen. Traurig für Tich und sie, wenn sie von Dir gewußt haben müßte, um Dir zu leuchten, wenn sie, die Silende, in ihrer himmlischen Bahn Teinem Tanke stillhalten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrum aus — gleich unbekümmert um die Fliege, die sich barin sonnt, und um Dich, der ihr himmlisches Licht mit seinen Lasten besudelt — Bas sollen mir diese Gaben? — Bon meiner Liebe habt Ihr Guer Glück nicht empfangen. Mir gedührt nichts von der Eurägeen.

Der Alte. D, bas schmerzt uns, mein theurer Gerr, daß mein telles besigen sollen und nur bie Freude des Dantens ent

behren.

v. Hutten. Weg damit! Ich verabicheue Tank aus jo unheiligen Händen. Majchet erst die Berkeumdung von Euren Lippen, den Mucher von Euren Fingern, die scheelschende Misaunst aus Euren Augen! Reinigt Guer Herz von Tücke, werst Eure gleisnerischen Larven ab, lasset die Wage des Richters aus Euren schuldigen Händen sallen! Wie? Glaubet Ihr, daß dieses Gautelspiel von Eintracht mir die neidische Zwietracht verberge, die auch an den heiligsten Banden Eures Lebens nagt? Renne ich nicht seden Einzelnen aus dieser Versammlung, die durch ihre Menge mir ehrwürdig sein will? — Ungesehen solgt Euch mein Auge — Die Gerechtigkeit meines Hasses lebt von Luren Lastern. (In dem Auen.) Du maßest Tich an, mir Ehrsurcht obzusordern, weil das Alter Deine Schläse bleichte, weil die Last cines langen Lebens Deinen Naden beugt? — Defto gewisser weiß ich nun, daß Du auch meiner Hoffnung verloren bist! Mit leeren Händen steigst Du von dem Tenith des Lebens herunter; was Du bei voller Mannfraft versehltest, wirst Du an der Krücke nicht mehr einholen. — War es Eure Meinung, daß der Anblick dieser schulblosen Würmer (auf die Kinder zeigend) zu meinem Herzen sprechen sollte? — D, sie alle werden ihren Lätern gleichen; alle diese Unschuldigen werdet Ihr nach Gurem Bilde verstümmeln, alse dem Zweck ihres Daseins entsühren — D, warum seid Ihr hieher gekonnen? — Ich kann nicht. — Warum mußtet Ihr mir dieses Geständnis abnöthigen? — Ich kann nicht sanst mit Euch reden.

#### Siebente Scene.

Cine abgelegene Gegend des Parts,

ringsum eingefchloffen, von angiebentem, eimas ichwermutbigem Charafter.

v. Hutten (reitt auf, mit sich selbst retent). Daß Ihr dieses Namens so werth wäret, als er mir heilig ist! — Menich! Herreliche, hohe Erscheinung! Schönster von allen Gebanken bes Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingst Du aus seinen Handen! Welche Wohllaute schließen in Deiner Brust, ehe Teine Leisen!

benschaft bas goldene Spiel gerftorte!

Alles um Tich und über Dir sucht und findet das schöne Maaß der Bollendung — Du allein stehst unveis und misgestaltet in dem untadeligen Plan. Bon keinem Auge ausgespäht, von keinem Berstande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Arystall in den Tiesen der Berge nach der schönsten Gestalt. Bohin nur Dein Auge blickt, der einstimmige Fleiß aller Wesen, das Geheimniß der Kräfte zur Berkündigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zufriedenen Mutter die gereisten Früchte entgegen, und wo sie gesäet hat, sindet sie eine Ernte — Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie Dir gab, sindet sie nicht wieder, erztent sie in seiner entstellten Schönheit nicht mehr.

Sei volltommen! Zahllose Harmonien schlummern in Dir, auf Tein Geheiß zu erwachen — Ruse sie heraus durch Teine Vortressichkeit! Kehlte je der schöne Lichtstrohl in Teinem Auge, wenn die Freude Tein Herz durchglühte, oder die Anmuth auf Teinen Wangen, wenn die Nilde durch Teinen Busen sloß? Kannst Du es dulden, daß das Gemeine, Vergängliche in Dir

bas Cole, bas Unfterbliche beschänne?

Dich zu beglücken, ist der Kranz, um den alle Wesen buhlen, wornach alle Schönheit ringt — Deine wilde Begierde strebt die sem gütigen Willen entgegen, gewaltsam verkelprit Du die wohlethätigen Zwede der Natur — Jülle des Leben z hat die Freundlicke um Dich her gebreitet, und Tod nöthigst Du ihr ab. Dein Haß schärfte das friedliche Eisen zum Schwerte; mit Verbrechen und Flüchen belastet Deine Hahrd das schuldlose Gold; an Deiner unmäßigen Lippe wird das Leben des Weinstocks zum Giste. Unwillig dient das Vollkommene Deinen Lastern; aber Deine Laster steden es nicht an. Rein bewahrt sich das mit brauchte Wertzeug in Deinem unreinen Dienste. Seine Vestimmung fannst Du ihm rauben, aber nie den Gehoriam, womit es ihr dienet. Sein menschlich, oder sei Varbar — mit gleich kunstreichem Schlage wird das solgsame Herz Deinen hab und Deine

Sanftmuth begleiten.

Lehre mich Deine Genügsamteit, Deinen ruhigen Gleichmuth, Natur - Treu, wie Du, habe ich an der Schönheit gehangen, von Dir lag mich lernen, die verfehlte Luft des Begludens verschmerzen! Aber damit ich den zarten Willen bewahre, damit ich den freudigen Muth nicht verliere — laß mich Deine glückliche Blindheit mit Dir theilen! Berbirg mir in Deinem stillen Frieden die Welt, die mein Wirken empfängt! Burde der Mond feine strahlende Scheibe füllen, wenn er den Morder fabe, deffen Pfad jie beleuchten foll? - Bu Dir flüchte ich dieses liebende Berg -Tritt zwischen meine Menschlichkeit und den Menschen! - Bier, wo mir seine rauhe Sand nicht begegnet, wo die feindselige Wahr= beit meinen entzudenden Traum nicht verscheucht, abgeschieden von dem Geschlechte, lag mich die beilige Pflicht meines Dafeins in die Band meiner großen Mutter, an die ewige Schonheit, ent= richten! (Sich umichauend.) Ruhige Pflanzenwelt, in Deiner funft= reichen Stille vernehme ich das Wandeln der Gottheit: Deine verdienstlose Trefflichkeit trägt meinen forschenden Geift hinauf ju dem höchsten Berftande; aus Deinem ruhigen Spiegel ftrahtt mir fein göttliches Bild. Der Mensch mühlt mir Bolfen in den filbertlaren Strom - wo der Menich mandelt, verschwindet mir ber Schöpfer. (Er will auffteben. Ungelifa fieht vor ihm.)

#### Achte Scene.

von Sutten. Angelifa.

Angelika (witt icumftern gurud). Es mar Ihr Befehl, mein Bater — Aber wenn ich Ihre Ginsamkeit store —

v. Butten (ber fie eine Beit lang ftillschweigend mit ben Mugen mißt, mit fanftem Borwurf). Du haft nicht aut an mir gehandelt. Uns aelifa.

Angelika (betroffen). Dlein Bater -

v. Butten. Du wußtest um diesen Ueberfall - Gefteb' es -Du felbit haft ibn peranlaßt.

Angelika. Ich darf nicht nein sagen, mein Bater. v. Hutten. Sie find traurig von mir gegangen. Reiner hat mich verstanden. Sieh, Du haft nicht gut gehandelt.

Anaclika. Meine Absichten verdienen Bergeihung.

v. Hutten. Du haft um biefe Menschen geweint. Leugne es nur nicht! Dein herz schlägt für fie. Ich burchschaue Dich. Du mißbilligft meinen Rummer.

Angelika. Ich verebre ibn, aber mit Thränen.

v. Hutten. Diese Thranen find verdächtig - Ungelita -Du mantst zwischen der Welt und Deinem Bater - Du mußt Bartei nehmen, meine Tochter, wo feine Bereinigung zu hoffen ift - Cinem von Beiden mußt Du gang entsagen oder gang geboren - Gei aufrichtig! Du migbilligft meinen Rummer?

Angelika. Ich glaube, daß er gerecht ift. v. Hutten. Glaubst Du? Glaubst Du wirklich? — Höre, Angelita! — Id werbe Deine Aufrichtigfeit jest auf eine ent-icheidende Brobe jegen — Du mantit, und ich habe teine Tochter mehr - Gete Dich zu mir!

Angelika. Diefer feierliche Ernft -

v. Hutten. Ich habe Dich rufen lassen. Ich wollte eine Bitte an Dich thun. Doch ich besinne mich. Sie fann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelika. Eine Bitte an Ihre Tochter, und Sie stehen an.

fie gu nennen?

v. Hutten. Der heutige Tag hat mir eine ernstere Stimmung aegeben. 3d bin beute funfzig Jahr' alt. Schwere Schicffale haben mein Leben beschleunigt; es fonnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne guvor - (Er fteht auf.) Ja, wenn Du weinen mußt, so hast Du feine Zeit, mich zu horen.

Angelika. D, halten Sie ein, mein Bater - Nicht biefe

Sprache - fie verwundet mein Berg.

v. Autten. Ich möchte nicht, daß es mich überraschte, ebe wir mit einander in Richtigkeit find - Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — Der Bettler icheidet ebenso ichwer von seiner Armuth als ber König von seiner Herrlichkeit — Du bist

Ulles, was ich zurücklaffe. (Stillschweigen.)

Kummervoll ruhen meine letten Blide auf Dir — Ich gehe und lasse Dich zwischen zwei Abgründen stehen. Du wirst weinen, meine Tochter, oder Du wirst beweinenswürdig sein — Bis jett gelang mir's, diese schmerzliche Wahl Dir zu verbergen. Mit heiterm Blide siehst Du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor Dir.

Angelika. D, möchte sich biefes Auge erheitern, mein Vater!

- Ja, diefe Welt ift ichon.

v. Hutten. Gin Miderschein Deiner eignen schönen Seele, Angelika — Auch ich bin nicht ganz ohne glückliche Stunden — Diesen lieblichen Unblick wird sie fortsahren, Dir zu geben, so lange Du Dich hütest, den Schleier auszuheben, der Dir die Wirklichkeit verdirgt, so lange Du Menschen entbehren wirst und Dich mit Teinem eigenen Herzen begnügen.

Angelika. Ober basjenige finde, mein Bater, bas bem mei=

nigen harmonisch begegnet.

v. Hutten sichness und ernst. Du wirst es nie sinden — — Aber hüte Dich vor dem ungläcklichen Wahn, es gesunden zu haben. (Nach einem Sillschweigen, webei er in Gedansen verloren saß.) Unire Seele, Ungelika, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Visoer aus schöneren Westen, in edlern Kormen gegossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte verz mit dem erfüllten Zbeale zu täuschen. — Das war Deines Vaters Schicksal, Angelika. Oft sah ich biese Lichtgestalt meines Gehirns von einem Menschenangssicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckt ich bie Urme darnach aus, aber das Dunstbild zersloß bei meiner Umsalinna.

Angelika. Doch, mein Bater -

v. Hutten (unterbricht fie). Die Welt kann Dir nichts darbieten, was sie von Dir nicht empfinge. Frene Dich Deines Bildes in dem spiegelnden Wasser, aber stürze Dich nicht hinab, es zu umfassen; in seinen Welten ergreist Dich der Tod. Liebe nennen sie diesen schmeichelnden Wahnsinn. Hite Dich, an dieses Blendwert zu glauben, das uns die Tichter so lieblich malen! Das Geschöpf, das Du anbetest, bist Du selbit; was Dir antwortet, ist Dein eigenes Scho aus einer Todtengruft, und schredlich allein bleibst Du stehen.

Angelika. Ich hoffe, es giebt noch Dienschen, mein Bater,

die - von benen - -

v. Hutten (aufmerkiam). Du hoffest es? Hoffest! — (Er sieht auf. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erinnert mich, warum ich Dich jest habe rusen lassen. (Indem er vor ihr stehen blette und sie forschend betrachtet.) Du bist schneller gewesen als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschrede über meine sorglose Sicherheit — So nahe war ich der Gefahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelika. Dein Bater! Ich verstehe nicht, mas Sie

meinen.

v. Hutten. Das Gespräch kommt nicht zu frühe — Du bist neunzehn Jahr' alt, Du kannst Nechenschaft von mir fordern. Ich habe Dich herausgerissen aus der Welt, der Du angehörst; ich habe in dieses stille Thal Dich gestüchtet. Dir selbst ein Geheimsiß, wuchsest Du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung Dich erwartet. Es ist Zeit, daß Du Dich kennen lernest. Du nußt Licht über Dich haben.

Angelika. Sie machen mich unruhig, mein Bater -

v. Hutten. Deine Bestimmung ift nicht, in diesem stillen Thal zu verblühen — Du wirst mich hier begraben, und dann gehörst Du der Welt an, für die ich Dich schmuckte.

Angelika. Mein Bater, in die Welt wollen Sie mich ftoßen.

wo Sie so ungludlich waren?

v. Hutten. Glücklicher wirst Du sie betreten. (Rad einem Stillsoweigen.) Auch wenn es anders ware, meine Tochter — Deine Jugend ist ihr schuldig, was mein frühzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Führung bedarff Du nicht mehr. Mein Amt ist geendigt. In verschlossener Werfstätte reifte die Bildsäule still unter dem Meißel des Künstlers heran; die vollendete muß von einem erhabeneren Gestelle strahlen.

Angelika. Nie, nie, mein Bater, geben Sie mich aus Ihrer

bildenden Sand!

v. Hutten. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zurud. Bugleich mit Dir wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen verklärte, mit jeder schönen Bluthe dieses Geistes, mit jedem höhern Klange dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Wunsch, meine Tochter — reiche mir Deine Hand!

Angelika. Sprechen Sie ihn aus! Meine Seele eilt ihm

entgegen.

v. Hutten. — Ungelika! Du bist eines vermögenden Mannes Tochter. Dafür hält mich die Welt; aber meinen ganzen Reichethum tennt Niemand. Mein Tod wird Dir einen Schaft offen-

baren, den Deine Wohlthätigfeit nicht erschöpfen tann - Du tannst ben Unersättlichsten überraichen.

Angelika. Go tief, mein Bater, laffen Gie mich finten!

n. Hutten. — Du bist ein schönes Madchen, Ungelika. Laß Deinen Bater Dir gestehen, mas Du keinem andern Manne zu danken haben solift. Deine Mutter war die Schönste ihres Geschlechts — Du bist ihr geschontes veredeltes Bild. Männer werden Dich sehen, und bis a. nichaft wird sie zu Deinen Jüßen führen. Wer diese hand bavon tragt

Angelika. Ift das meines Baters Stimme? - D, ich höre

es. Gie haben mich aus Ihrem Bergen verftoßen.

v. Hutten (mit Wohlgefallen bei ihrem Unblid verweilend). Diese schöne Gestalt belebt eine schönere Seele — Ich benke mir die Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier der Liebe — D. dem Ebelsten ist hier der schönste Lohn ausgehoben.

Angelika (tief bewegt, finft an ihm nieder und verbirgt ihr Geficht in

feinen Santen).

v. Hutten. Mehr bes Glückes kann ein Mann aus eines Beibes hand nicht empfangen! — Weißt Du, daß Du mir Alles dies schuldig bijt? Ich habe Schönge gesammelt für Teine Wohlethätigkeit, Deine Schönheit hab' ich gehütet, Dein herz hab' ich bewacht, Deines Geistes Güte hab' ich entsaltet. Eine Bitte gewähre mir für dies Allies — in diese einzige Vitte sasse ich Alles zusammen, was Du mir ichuldig bist — wirst Du sie mir verweigern?

Angelika. D mein Bater! Warum biefen weiten Deg gum

Bergen Ihrer Ungelika?

v. Hutten. Du besitzest Alles, was einen Mann gludlich machen kann. (Er batt ber inne und mißt sie scharf mit den Augen.) Mache nie einen Mann gludlich!

Angelika (verblagt, idtagt die Hugen nieber).

n. Hutten. Du ichweigst? — biese Ungst — bieses Zittern — Angelika!

Angelika. Ich, mein Bater -

v. Hutten (fantier). Deine Hand, meine Tochter — Bersprich mir — Gelobe mir — Was ist das? Warum zittert diese Hand? Bersprich mir, nie einem Mann diese Hand zu geben!

Angelika (in fichtbarer Bermirrung: Die, mein Bater - als

mit Ihrem Beifall.

v. Hutten. Auch wenn ich nicht mehr bin — Schwöre mir, nie einem Mann diese hand zu geben!

Angelika (famrient, mit bebenter Stumme). Rie - niemals,

wenn nicht - wenn Gie nicht felbst bieses Bersprechens mich ent- laffen.

v. Hutten. Also niemals. (Er läßt ibre Hand los. Nach einem langen Stillschweigen.) Sieh diese welken Hände! Diese Furchen, die der Bram auf meine Mangen grub! Ein Greis steht vor Dir, der sich zum Nande des Grades hinunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Kraft und der Mannheit! — Das thaten die Menschen — Das ganze Geschlecht ist mein Mörder — Ungelika — Begleite den Sohn meines Mörders nicht zum Altar! Laß meinen blutigen Gram nicht in ein Gautelspiel enden! Diese Blume, gewartet von meinem Kummer, mit meinen Thränen bethaut, darf von der Frende Hand nicht gebrochen werden. Die erste Thräne, die Du der Liebe weinst, vermischt Dich wieder mit biesem niedern Geschlechte — die Hand, die Du einem Mann am Alltare reichst, schreibt meinen Ramen an die Schandjäule der Thoren.

Angelika. Nicht weiter, mein Bater! Joht nicht weiter! Bergönnen Gie, daß ich — (Sie will geben, hutten halt fie gurud.)

v. Hutten. Ich bin fein harter Vater gegen Tich, meine Tochter. Liebt' ich Dich weniger, ich würde Dich einem Mann in die Urme führen. Auch trag' ich feinen Kaß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschenhaffer nennt. Ich habe Chrfurcht vor der menschlichen Natur — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Goeln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verbrachen! Was ich von den Unedeln litt, ist vergessen. Wein herz blutet von den Wunden, die ihm die Vesten und Goelsten geschlichen.

Angelika. Deffnen Sie es den Besten und Gbelften - Sie werben beilenden Baljam in diese Wunden gießen. Brechen Sie

diejes geheimnifvolle Edmeigen!

v. Hutten mad einigem Stillsdweigen). Könnt' ich Dir die Geschichte meiner Misskandlungen erzählen, Angelika! — Ich kann es nicht. Ich will sincht, Ich will sincht ich frühliche Sicherheit, das sühe Vertrauen auf Dich zieh zieht entreißen — Ich will den Hahr nicht in dessen priedlichen Busen führen. Verwahren möcht ich Dich gegen die Menschen, aber nicht erdittern. Meine treue Erzählung würde das Wohlwollen auslöschen in Deiner Bruft, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. Ehe sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst hier gebilsbet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von Deinem Herzen reißen. (Vause. Angelika neigt sich uber ihn mit thränenden Augen.)

3ch gönne Dir ben lachenden Unblid bes Lebens, ben feligen Glauben an die Menichen, die Dich jest noch gleich holden Er: icheinungen umspielen; er mar heilfam, er mar nothwendig, ben aöttlichsten der Triebe in Deinem Bergen gu entfalten. Ich bewundre die weise Sorgfalt der Natur. Gine gefällige Welt legt fich um unsern jugendlichen Geist, und der aufteimende Trieb der Liebe findet, mas er ergreife. Un diejer hinfalligen Stute fpinnt fich der garte Schöfling hinauf und umschlingt die nachbarliche Welt mit taufend üppigen Zweigen. Aber foll er, ein königlicher Stamm, in Itolger Echonheit gum Simmel machjen - o, dann muffen diese Nebengweige ersterben, und der lebendige Trieb, gurudgedrängt in fich felbit, in gerader Richtung über fich ftreben. Still und fanft fanat die erstarrte Seele jest an, ben verirrten Trieb von der wirtlichen Belt abzurufen und dem göttlichen Ibeale, das fich in ihrem Innern verklärt, entgegenzutragen. Dann bedarf unfer feliger Beift jener Silfe ber Kindheit nicht mehr, und die gereinigte Gluth der Begeisterung lodert fort an einem innern unsterblichen Bunder.

Angelika. Uch, mein Bater! Wie viel sehlt mir zu dem Bilde, das Sie mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Fluge kam Jhre Tochter Sie nicht begleiten. Lassen Sie mich das liedliche Phantom versolgen, bis es von jelbst von mir Abschied
nimmt. Wie soll ich — wie kann ich außer mir hassen, was Sie
mich in mir ielbit lieden lehrten! Was Sie ielbit in Ihrer An-

gelika lieben?

v. Hutten (mit einiger Empfintlichteit). Die Ginjamteit bat Dich mir verdorben, Ungelita. - Unter Dienichen muß ich Dich füh: ren, damit Du fie ju achten verlernest. Du follft ihm nachjagen. Deinem lieblichen Phantom - Du follit diefes Gotterbitd Teiner Einbildung in der Nahe beschauen. - Bohl mir, daß ich nichts Dabei mage - 3ch habe Dir einen Maagitab in diefer Bruft mitgegeben, den fie nicht aushalten werden. (Dit fillem Entzuden fie betrachtent.) D, noch eine ichone Freude blubt mir auf, und die lange Sehnsucht naht fich ihrer Erfüllung. - Die fie fraunen werden, von nie empfundenen Gefühlen entglüben werden, wenn ich den vollendeten Engel in ihre Mitte stelle - Ich habe sie -Ra, ich habe sie gewiß — ihre Besten und Edelsten will ich in Dieser goldenen Schlinge verstricken - Ungelika! (Er naht fich ihr mit feierlichem Ernfte und lagt feine Sand auf ihr Saupt niederfinken.) Gei ein höheres Wejen unter biefem gefunknen Geschlechte! -Streue Segen um Dich wie eine beglückende Gottheit! - Uebe Thaten aus, die das Licht nie beleuchtet bat! - Spiele mit ben

Tugenden, die den Helbenmuth des Helden, die die Weisheit bes Beiseiten erichöpfen! Dit ber unwiderstehlichen Schönheit bewaffnet, wiederhole Du vor ihren Augen das Leben, das ich in ihrer Mitte unerfannt lebte, und durch Deine Unmuth triumphire meine verurtheilte Tugend. Milder strable durch Deine weibliche Scele ihr verzehrender Glang, und ihr blodes Auge öffne fich endlich ihren fiegenden Strahlen! Bis hieher führe fie - bis fie den aanzen Simmel seben, der an diesem Bergen bereitet liegt, bis fie nach diesem unaussprechlichen Glud ihre gluhenden Buniche ausbreiten - und jett fliebe in Deine Glorie hinauf - in ichwindlichter Forne seben sie über sich die himmlische Ericheinung! ewig unerreichbar ihrem Berlangen, wie der Drion unferm fterblichen Urm in des Methers beiligen Telbern. - Bum Schattenbilde murden sie mir, da ich nach Wesen dürstete; Schatten zerfließe Du ihnen wieder! - Go ftelle ich Dich hinaus in die Menschheit - Du weißt, wer Du bist - Ich habe Dich meiner Rache erzogen. 1)

---

<sup>1)</sup> fin ber "Ibalia" folgt: "(Er entfernt fich.", und bie Unmertung: "Die hier eingerudten Seenen find Beuchfilide eines Trauerspiels, welches ichon vor mehren fahren angefangen wurde, aber aus verichiebene Urfachen unvollendet bleibt. Bielleicht burfte die Geschichte bieses Menschenes und bieses gange Charafter semälbe bem Publifum einmal in einer andern Form vorgelegt werben, welche vielem Tegenfand ginftiger ift als bie bramatifche. D. B."

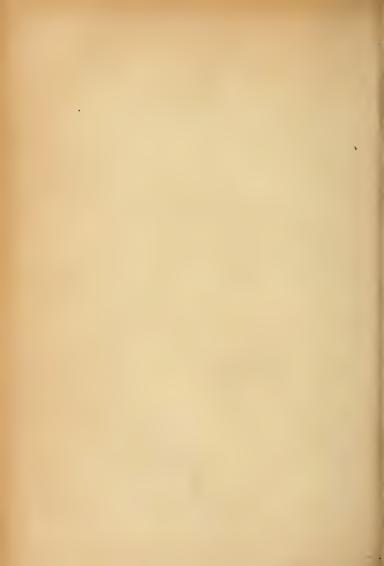

# Schiller's Werke.

Had den vorzüglichften Onellen revidirte Ausgabe.



Siebenter Cheil.

3phigenie in Aulis. — Die Phönicierinnen. — Macbeth. — Phädra.

Berausgegeben von Wendefin von Maftgafin.

Berlin.

Guftav Bempel.

## Iphigenie in Ausis.

Scenen aus den Phönicierinnen.



#### Vorbemerkung des Berausgebers.

Bahrend Schiller's Aufenthalt in Bolkstädt und Rudolftadt vom 19. Mai bis 12. November 1788 - "unter dem milden Lichte einer gludlichen Liebe" waren es die unfterblichen Berfe der Griechen, Die feinem Beifte Genuß gemährten, wie hieruber Raroline von Bolgogen (in dem Leben Schiller's 1830, Theil I. S. 270) berichtet: "- Schiller las uns Abende die Donffee in der Nebersehung von Boß - por, und es war uns, als riefelte ein neuer Lebensquell um uns her. Die Befanntichaft mit ben ariechischen Tragifern vollendete diefe neue Geftaltung unfere Runftfinns. Diese große Darftellung der Menschheit in ihrer Allgemeinheit und ewigen Naturwahrheit ergriff und im tiefften Innern . . . Schiller verfprach und, unfre Lieblingoftude gu verdeutschen: und daß dies Leben und Weben in diesen Urgebilden auch ein Wendepunkt für feinen eigenen Geift murbe, ja auf ben Ballenftein machtig einwirkte, ift wol nicht zu verkennen." Um 20. Oct. 1788 ichrieb Schiller von Rudolftadt an Rorner: "Ich bin jest mit einer Nebersetzung ber Sphigenie in Aulis aus Curipides beschäftigt. 3ch mache fie in Samben; und wenn es auch nicht treue Wiedergebung des Driginals ift, fo ift es doch vielleicht nicht zu fehr unter ihm. Die Arbeit übt meine dramgtifche Reder, führt mich in den Geift der Griechen hinein, giebt mir, wie ich hoffe, unvermertt ihre Manier - und zugleich liefert fie mir intereffante Ingredienzien gum "Merfur" und gur "Thalia", welche lettere ohne diefen Beitrag umfonft ihren Ramen führen murde. Ich habe den griechischen Tert, die lateinische Ueberfetung die Ausgabe von Barnes, Leipzig, 1778 - und das Theatre grec vom D. Brumon - die in Paris in den Jahren 1785 bis 1789 erichienene neue Ausgabe von Prevoft - bagu." Körner antwortete ben 27. Oct .: "- Die Iphigenie in Aulis des Euripides war mir gang fremd; ich ließ fie von der Bibliothet holen. Beim erften Lejen hat mich der Charafter der Sphigenia intereffirt, durch ein eigenes Geprage von griechijcher Jungfraulichkeit und durch den Contraft zwischen ihrer Liebe zum Leben und ihrer heroischen Aufopferung. Adjilles ift mir noch nicht verftandlich; die Urt, wie er

fich ber Inbigenia annimmt, hat fur unfere Delicateffe etwas Widriges. Agamemnon und Alntamneftra fpielen nicht die bebeutenoften Rollen. Die Aufführung des Menelaus hat etwas Patriarchalisches, das Wirkung thun muß. . . . . . . Den 27. Nov. meldete Schiller von Beimar an Raroline von Beulwin (Polgogen): "Sest überfete ich die Phonicierinnen bes Guripides; die ichone Scene, worin Sokafte fid, die Uebel ber Berbannung von Polynices ergählen läßt, ift es, was mich vorzüglich dazu bestochen hat. Ich bedaure nur, daß ich bei biefen Arbeiten zu fehr preifirt bin und mich nicht genng mit dem Geifte meines Driginals familiarifiren fonnte, che ich die Reder ansente."

Die "Sphigenie in Aulis", zuerst in der "Thalia" vom Sahre 1789 erichienen, wurde erit nach Schiller's Tobe im "The ater," 1807, und gleichzeitig aus demfelben in einem Gingelbrud wiederholt. Das "Scenarium" vor dem Drama fehlt in dem erften Drud und foll auch nach Soffmeifter's Ungabe fich nicht in dem Driginalmanufcript von Schiller befinden. Neber den Chorgejang, der fpater in die Gedichte unter dem Titel "Die hochzeit der Thetis" aufgenommen murbe, fagt 28. von humboldt in dem Borwort zu feinem Briefmechiel mit Schiller, 1830, S. 18 ff: ,... 3ch geftehe, daß ich diefen Chor immer mit großem Bergnugen wieder lefe. Ge ift nicht blos eine Uebertragung in eine andre Sprache, fondern in eine andre Gattung von Dichtung. Der Schwung, in den die Phantafie von den erften Berfen an verfest wird, ift ein verichiedener, also gerade das, mas die rein poetische Wirfung ausmacht. Denn diefe fann man nur in die allgemeine Stimmung ber Phantafie und des Gefühls feten, die der Dichter, unabhangia von dem Ideengehalte, blos burch ben feinem Werfe beigegebenen Sauch feiner Begeifterung im Lefen hervorruft. Der antife Beift blidt wie ein Schatten durch das ihm gelichene Gewand. Aber in jeder Strophe find einige Buge des Driginals fo bebeutfam berausgehoben und fo rein hingestellt, daß man bennoch vom Anfang bis gum Ende beim Untiten feftgehalten wird." -

Die " Scenen aus den Phonicierinnen" erfchienen ebenfalls querft in der "Thalia" vom Jahre 1789 in der fcenifchen Gintheilung von zwei Alften, von benen der erfte mit dem Beiprach des Sofmeifters und der Antigone endigt, und hierauf ohne die fcenische Gintheilung mit Abanderungen in den

" Gedichten" 1803 und 1805.

W., 23, Mov. 1869.

## Iphigenie in Ausis.

lleberfett

ans bem Euripides.

### Perfonen.

Agamemnon. Menelaus. Ahilles. Klytämnestra, Agamemnon's Gemahlin. Iphigenie, Agamemnon's Tochter. Ein alter Stlave Agamemnon's.

Gin Bote.

Chor, fremde Frauen aus Chascis, einer benachbarten Landschaft, bie gekommen find, bie Kriegs- und Flottenrüftung ber Grieden in Aulis zu sehen.

Die Scene ift bas griechische Lager in Aulis, bor bem Belt

Agamemnon's.

#### Scenarium.

1) Agamemnon. Greis.

2) Chor.

3) Menelans. Greis. Chor.

4) Ugamemnon. Menelaus. Chor.

5) Agamemnon. Menelaus. Bote. Chor.

6) Agamemnon. Menelaus. Chor.

7) Chor.

8) Khrtämnestra. Sphigenie. Drest. Begleiter. Chor. 9) Ugamemnon. Klytämnestra. Iphigenie. Chor.

10) Agamemnon. Klytämnestra. Chor.

11) Cher.

12) Achilles. Chor.

13) Klytamnestra. Achilles. Chor.

14) Alptämnestra. Uchilles. Greis. Chor.

15) Klytamneftra. Achilles. Chor.

16) Chor.

17) Rlytamneftra. Chor.

18) Agamemnon. Chor. Klytamnestra.

19) Agamemnon. Iphigenie. Alptamnestra. Chor.

20) Klytammestra. Iphigenie. Chor. Dreft.

21) Klytamnestra. Iphigenie. Dreft. Achilles. Chor.

22) Alptämnestra. Iphigenie. Dreft. Chor.

### Erfter Akt."

#### Erfte Scene.

Agamemnon. Der alte Gflave.

Agamemnon (ruft in bas Belt). Hervor aus biefem Belte, Greis! Shlave (indem er heraustommt). Gier bin ich.

Was finnst Du Neues, König Ugamemnon?

Agamemnon. Du wirst es hören. Komm! Sklave. Ich bin bereit.

Mein Alter flieht der Schlummer, und noch frisch

Sind meine Augen.

Das Gestirn dort oben -

Wie heißt's?

Sklave. Du meinst den Sirius, der nächst

Dem Siebenfterne ber Plejaden rollt? Noch ichwebt er mitten in dem Simmel.

Agamemnon. Auch Läßt noch kein Bogel sich vernehmen, kein Geräusch des Meeres und der Winde. Stumm liegt Alles Um den Euripus her.

Sklave. Und doch verläffest Du Dein Gezelt, da überall noch Ruhe In Aulis herrscht und auch die Wachen sich Richt rühren? König Agamennon, komm!

Lag uns bineingehn!

Agamemnon. Ich beneide Dich, Und jeden Sterblichen beneid' ich, der Ein unbekanntes, unberühmtes Leben Frei von Gefahren lebt. Weit weniger Beneid' ich Den, den hohe Würden krönen.

Sklave. Doch find es Diese, die das Leben zieren. Agamemnon. Zweideut'ge Zier! Verrätherische Hoheit! Dem Munsche füß, doch schmerzhaft dem Vesitzer!

<sup>1)</sup> Zuerst gebruckt in: "Thalia. Herausgegeben von Schiller. Sechstes und siebentes heft. Leipzig, bei G. J. Göschen, 1789." S. 1—58 u. S. 1—69; und hierauf in bem vierten Band bes "Thaters" 1807 S. 499—604. Nach letzterem ist der gegenwärtige Abbruck; in den Anmerkungen geben wir die Abweichungen der "Thalia".

Jest ist im Dienst ber Götter was versehn, Das uns das Leben wüste macht — Jest ist's Der Meinungen verhaßtes Mancherlei, Die Menge, die es uns verbittert.

Sklave. Bon Dir, o Berr, bem Sochgewaltigen, Sor' ich bas ungern. Sat benn Atreus nur Bu thränenlosen Freuden Dich gezeugt? D Mgamemnon! Sterblicher, wie wir, Bift Du mit Luft und Leiden ausgestattet. Du magit es anders wollen - also wollen es Die Simmlischen. Schon diese gange Racht Seh' ich der Lampe Licht von Dir genährt. Den Brief, den Du in Sanden haft, ju fchreiben. Du löschest das Geschriebne wieder aus; Jest fiegelft Du den Brief, und gleich darauf Eröffnest Du ihn wieder, wirfft die Lampe Bu Boden, und aus Deinen Augen bricht Ein Thränenstrom. Wie wenig fehlt, daß Dich Nicht Bergensangft ber Ginne gar beraubt! Mas drudt Dich. Berr? D. fage mir's! Bas ift So Außerordentliches Dir begegnet? Romm, fage mir's! Du fagft es einem guten, Getreuen Mann, den Tyndar Deiner Gattin Im Beirathagut mit übermacht, ben er Der Braut zum fichern Bachter mitgegeben.

Agamemnon. Drei Jungfrau'n hat die Tochter Thestius'')
Dem Tyndarus geboren. Phöbe hieß
Die älteste, die zweite Klytämnestra,
Mein Weib, die jüngste Helena. Es warben
Um Helena's Bests mit reichen Schätzen
Die Fürsten Griechenlands, und blut'ger Zwist
War von dem Heere der verschmähten Freier
Dem Glücklichen gedroht. Lang' zauderte,
Dies fürchtend, bang und ungewiß der König,
Den Chgemahl der Tochter zu entschen.
Dies Mittel sinnt er endlich aus: Es müssen
Die Freier sich mit hohen Schwüren binden,
Trankopser gießen auf den slammenden
Utar und freundlich sich die Rechte bieten.
Ein fürchterlich Gesübd' entreißt er ihnen,

<sup>1) &</sup>quot;Theftias.

Das Recht bes Glücklichen - fei auch, wer wolle, Der Glüdliche - eintrachtig zu beschüten, Rrieg und Verheerung in die beste Stadt Des Griechen oder des Barbaren, der Bon Saus und Bette die Gemahlin ihm Gemaltjam rauben murde, zu verbreiten. Mls nun gegeben mar der Schwur, durch ihn Der Freier Ginn mit ichlauer Runft gebunden, Berftattet Tyndarus der Jungfrau, felbst Den Gatten fich zu mahlen, dem der Liebe Belinder Sauch bas Berg entgegen neigte. Sie wählt - o, hätte nie und nimmermehr Co die Berderbliche gewählt! - fie wählt Den blonden Menelaus zum Gemahle. Nicht lang', fo läßt in Lacedamon's Mauern, In reichem Kleiderstaate blühend, bligend Bon Gold, im gangen Prunte ber Barbaren, Der junge Phrygier fich feben, ber, Die bas Gerücht verbreitet, zwischen drei Gottinnen einst der Schone Breis entschieden. Giebt Liebe und empfängt und flüchtet nach Des 3da fernen Triften die Geraubte. Es ruft der Born des Schwerbeleidigten Der Fürsten alte Schwüre jest heraus. In Aulis Bum Streite fturgt gang Griechenland. Berjammelt fich mit Schiffen, Roffen, Wagen Und Schilden schnell ein fürchterlicher Mars. Mich, des Ergurnten Bruder, mahlen fie Bu ihrem Oberhaupt. Unjel'ges Scepter, Barft Du in andre Bande doch gefallen! Run liegt das ganze aufgebotne Beer, Beil ihm die Winde widerstreben, mußig In Mulis' Engen. Unter fürchterlichen Beangstigungen bringt der Seher Ralchas Den Götterspruch hervor, bag, wenn die Winde Sich drehn und Troja's Thurme fallen follen, Auf Artemis' Altar, ber Schützerin Bon Mulis, meine Iphigenia, mein Rind, Ills Opfer bluten muffe; blutete Sie nicht, bann weder Jahrt, noch Sieg. Sogleich Erhält Talthybius von mir Befehl, Mit lautem Berolderuf bas ganze Beer

Der Griechen abzudanken. Nimmermehr Will ich zur Schlachtbank meine Tochter führen. Durch seiner Grunde Kraft, und Erd' und himmel Bewegend, reift der Bruder endlich boch Mich hin, das Gräßliche geschehn zu laffen. Run schreib' ich an die Königin, gebiet' Ihr, ungefäumt zur Sochzeit mit Achill Die Tochter mir nach Aulis herzusenden. Soch rühm' ich ihr des Bräutigams Verdienst: Sie rascher angutreiben, fet' ich noch Hinzu, es weigre fich Achill, mit uns Nach Ilion zu ziehn, bevor er fie Als Gattin in fein Phthia beimgesendet. In dieser fälschlich vorgegebnen Sochzeit Hab' ich des Kindes Opferung der Mutter Berhüllet. Außer Menelaus, Kalchas Und mir weiß nur Uluf um das Geheimniß. Doch was ich damals schlimm gemacht, mach' ich In biefem Briefe wieder gut, den Du Im Dunkel Dieser Nacht mich öffnen und Verfiegeln haft gefehn - Nimm, und gleich Damit nach Argos! - Halt - ber Königin Und meinem Saufe, weiß ich, warst Du stets Mit Treu' und Redlichkeit ergeben. Berborgen ift in diefes Briefes Falten, Will ich mit Worten Dir zu wiffen thun. (Er lieft.) "Geborene der Leda, meinem erften "Send' ich dies zweite Schreiben nach" - (Er halt inne.) Sklave. Lies weiter!

Berbirg mir ja nichts, Herr, daß meine Worte

Mit dem Geschriebenen gleich lauten. Agamemnon (fahrt fort zu lefen). "Sende "Die Tochter nicht zum wogensichern Aulis, "Euboa's Bujen. Die Vermählung bleibt

"Gelegeneren Tagen aufgehoben."

Sklave. Und glaubst Du, daß der heftige Uchill, Dem Du die Gattin wieder nimmst, nicht gegen Die Königin und Dich in wilder Wuth Ergrimmen werde? - Herr, von daher droht Gefahr - Eag' an, was haft Du hier beschloffen?

Agamemnon. Unwiffend leiht Achill mir feinen Ramen:

Berborgen, wie der Götterspruch, ift ihm

Die vorgegebne Hochzeit. Ihm also Raubt dieses Opfer teine Braut.

Sklave. D König, Ein grausenvolles Unternehmen ist's, In das Du Dich verstricket hast. Du lockest Die Tochter als des Göttinsohnes Braut Ins Lager her, und Deine Ubsicht war, Den Danaern ein Opfer zuzusühren.

Agamemnon.

Nd, meine Sinne hatten mich verlassen! — Götter! Bersunken bin ich in des Jammers Tiefen. Doch eile! Lauf! Nur jest vergiß den Greis!

Sklave. Berr, fliegen will ich.

Agamemnon. • Laf nicht Müdigkeit, Nicht Schlaf an eines Baches Ufer, nicht

Im Schatten der Gehölze Dich verweilen! Sklave. Dent besser von mir, König!

Agamemnon. Gieb besonders

Mohl Acht, wo fich die Straßen scheiben, ob Nicht etwa ichon voraus ist zu den Schiffen Der Wagen, der sie bringen soll! Es ist Gar etwas Schnelles, wie die Räder laufen. Sklave. Sei meiner Wachsamkeit gewiß!

Agamemnon. 3ch ha Dich nun nicht länger. Eil' aus diesen Grenzen — Und — hörst Du — trifft sich's, daß Dir unterwegs Der Wagen ausstößt, o, so drehe Du,

Du selbst, die Rosse rückwärts nach Mycene. (Es ift indessen Tag geworden.)

Sklave. Wie aber — sprich — wie find' ich Glauben bei

Der Jungfrau und der Königin?

Agamemnon.

Das Siegel wohl in Acht auf diesem Briefe.
hinweg! Schon färbt die lichte Morgenröthe
Den himmel weiß, und flammenwersend steigen
Der Conne Räder schon herauf — Geh, nimm

Die Last von meiner Geele! (Stlave geht ab.)

Ad, daß keiner Der Sterblichen sich selig nenne, keiner Sich glücklich bis ans Ende! — Leidenfrei Ward Keiner noch geboren! (Er geht ab.)

#### Zwischenhandlung.

Chor (tritt aus).
Aus Chalcis, meiner Heimath, bin ich gezogen, Die mit meerantreibenben Wogen
Die ruhmreiche Arethusa beneht.
Ueber den Euripus hab' ich geset,
Der Griechen herrliche Schaaren zu sehen
Und die Schiffe am lebendigen Strand,
Die so rasch und gelehrig sich drehen
Unter dieser Halbgötter Hand.

In der Trojer fernes Land Folgen sie, wie ich daheim ersahren, Agamennon's fürstlichem Haupt Und dem Bruder mit den blonden Haaren, Heimzusühren, die der Phrygier geraubt, Helena vom User der Barbaren. Bon des Eurotas schistreichem Strand Führte sie Paris in Priamus' Land, Paris, dem am thauenden Bach Ringend mit der gottlichen Uthene Und mit Heren um den Preis der Schöne, Cypria das schöne Weib versprach.

(Antistrophe.)
Ich bin durch die heiligen Haine gegangen, Wo sie Dianen mit Opfern erfreun, Junge Gluth auf den schamhaften Wangen, Mischt' ich mich in die frieg'rischen Reihn, An des Lagers eisernen Schäßen, An der Schilde furchtbarer Wehr' Meinen bewundernden Blick zu ergezen, An der Kosse streitbaren Heer.

Erst sah ich die tapfern Zeltgenoffen, Der Ajare Selbenpaar, vereint Mit Krotesilas, dem Freund, Auf den Sigen friedlich hingegoffen; Des Oileus Sohn, und Dich — die Krone Salamis' — furchtbarer Telamone! An des Würfels wechselndem Glück Labte sich der Selden Blick.

Gleich nach Diesen sah ich Diomeden, Ares' tapfern Sprögling. Merion,

Und Boseidon's Entel, Balameden, Und Laërtes' liftenreichen Sohn, Seiner Felfen-Ithata entstiegen, Nireus dann, den Schönften aus dem Bug, Un des Discus mannichfachem Flug

Luftig sich vergnügen. (Epode.) Auch der Thetis Sohn hab' ich gesehen,

Den der weise Chiron auferzog, Raschen Laufes, wie der Winde Weben; Mit Erstaunen hab' ich's angeseben, Die er flüchtig langs bem Ufer flog, Schwergeharnischt mit geschwinden Sohlen Cines Wagens Flug zu überholen, Den die Schnelle von vier Roffen zog. Uebergoldet maren ihre Zügel, Bunte Schenkel, gelbes Mähnenhaar Schmudten bas Gespann auf jedem Flügel; Weißgefledet war das Deichselpaar. Mit dem Stachel und mit lautem Rufen Trieb die Renner Phera's Rönig an; Aber immer dicht an ihren Sufen Ging bes maffenschweren Läufers Bahn.

(3meite Strophe.) Jest fab ich — ein Schauspiel zum Entzücken! — Ihrer Wimpel zahlenloses Wehn; Rein, fein Mund vermag es auszudruden, Was mein weiblich Auge hier gesehn. Funfzig Schiffe tapfrer Myrmidonen -Beus' glorreicher Entel führt fie an — Bieren rechts ber Flotte ichonen Blan. Auf erhabenem Berdede thronen, Beiden des unfterblichen Beliden,

Goldne Nereiden.

(3 weite Untiftrophe.) Funfzig Schiffe gählt' ich, die, regieret Bon Kapaneus' und Mecistens Sohn, Der Urgiver Mars herangeführet. Cechzig führt zum Streit nach Ilion Thefeus' Cohn von der Athener Rufte; Ballas mit geflügeltem Gefpann Ift ihr Zeichen, auf der Wasserwüste Eine Belferin bem Steuermann !

(Dritte Strophe.) Der Böoten funfzig Schiffe kamen, Kenntlich an des Stifters Schlangenbild. König Leitus, aus der Erde Samen, Bringt sie aus dem phocischen Gesild. Funfzig Schiffe führte der Dilide, Ajaz, aus der Lotrier Gebiete.

(Dritte Untistrophe.)
Bon Wycene kam mit hundert Wasten
Ugamemnon, Atreus' Sohn,
Seinen Scepter theilend mit Abrasten,
Dem Gewaltigen von Sicyon.
Treu und dienstlich seines Freundes Harme,
Folgt' auch er der Griechen Heldenzug,
Heimzuholen, die in Räubers Arme
Des gesloh'nen Hymen's Freuden trug.
Mestor's Flotte hab' ich jest begrüßet;
Upheus' schonen Stromgott sieht man hier,
Der die Heimath nachbarlich umfließet,

Oben Mensch und unten Stier. (Dritte Epode.) Mit zwölf Schiffen schließt an die Uchaer

Guneus, Fürst der Enier, sich an. Elis' Berricher folgen, die Epeer, Des Eurntus Scepter unterthan. Von den Echinaden, wo zu magen Reine Landung, führt der Taphen Macht, Die bas Meer mit weißen Rudern schlagen, Meges, Sohn des Phyleus, in die Schlacht. Beide Flügel bindend, ichließt der Telamone, Den die ftolge Calamis gebar, Mit zwölf Echiffen - biefes Buges Rrone. Co erfragt' ich's, und fo nahm ich's mahr. Diefes Bolt, im Ruderichlag erfahren, Mit Bermundrung hab' ich's nun erblickt. Weh dem fühnen Fahrzeug der Barbaren, Das die Barge ihm entgegenschickt! In die Bucht der väterlichen Laren Hoffe feines freudig einzufahren!

Auch das Schlachtgeräthe und der Schiffe Menge (Vieles wußt' ich ichon) hab' ich gesehn; Die Erinnerung an diese Dinge,

Nimmer, nimmer wird fie mir vergehn.

## Rmeiter Akt.

#### Erfter Auffritt.

Menelaus. Der alte Sflave (tommen in heftigem Bortwechfel).

Sklave. Das ift Gewalt! Gewalt ift bas! Du wageft, Das Du nicht magen follft, Atride!

Menelaus.

Das heißt zu treu an seinem herrn gehandelt.

S heißt zu treu an jemem Geern Ehre bringt. Sklave. Gin Borwurf, der mir Chre bringt. Du jollst

Dir beulen, Alter, thuit Du Deine Bflicht Micht beffer.

Du hast feine Briefe gu Sklave.

Erbrechen, die ich trage.

Menelaus. Du haft feine

Bu tragen, die gang Griechenland verderben!

Sklave. Das mache Du mit Undern aus! Mir gieb

Den Brief gurude! Menelaus.

Nimmermehr! Sch laffe

Sklape.

Nicht eher ab - Richt weiter, wenn Dein Ropf

Nicht unter meinem Scepter bluten foll.

Sklave. Mag's! Es ift ehrenvoll, für feinen Serrn Ru fterben.

Menclaus. Her den Brief! Dem Stlaven ziemen Goviele Borte nicht. (Er entreift ihm ten Brief.) Shlave (rufent). D mein Gebieter !

Gewalt, Gewalt geschieht uns, Mgamennon! Gewaltsam reißt er Deinen Brief mir aus

Den Sanden. Denelaus will die Stimme

Der Billigfeit nicht hören und entreißt

Mir Deinen Brief.

#### 3meiter Auftritt.

Mgamemnon ju ben Borigen.

Wer lärmt jo vor den Thoren? Agamemnon. Das für ein unanständig Schrei'n?

Mid, Berr. Sklane.

Richt Diefen mußt Du boren.\*) Agamemnon (zu Dienelaus). Run, mas ichiltft Du diesen Mann und zerrft ihn jo gewaltsam Serum?

Menelaus. Erst fieh mir ins Geficht! Antworten

Merd' ich nachher.

Agamemnon. 3ch - ein Cohn Atreus' - foll Etwa die Augen vor Dir niederschlagen?

Menelaus. Siehst Du dies Blatt, bas ein verdammliches Geheimniß birat?

Agamemnon. Gieb es gurud, bann fprich! Menelaus. Nicht eher, bis das gange Beer erfahren, Movon es handelt.

Das? Du unterfingst Dich, Agamemnon. Das Ciegel zu erbrechen? zu erfahren,

Was nicht bestimmt war, Dir befannt zu werden?

Menclaus. Und Dich noch schmerzlicher zu franken, fieh. Da bedt' ich Ranke auf, die Du im Stillen Rerühteit.

Agamemnon. Gine Fredbeit ohne Gleichen! Bo - o Ihr Gotter! - wo tam Diefer Brief

In Deine Hande?

Menelaus. Mo ich Deine Tochter

Von Argos endlich fommen feben wollte.

Agamemnon. Ber hat zu meinem Suter Dich bestellt?

Ift das nicht frech?

Ich übernahm es, weil's Menelaus.

Mir fo gefiel; benn Deiner Anechte bin

Ich feiner.

Agamemnon. Unerhörte Dreistigfeit! Bin ich nicht herr mehr meines hauses?

Menelaus. Sore,

Cohn Atreus'! Festen Ginnes bist Du nicht; Beut willst Du Diejes, gestern mar es Jen's,

Und etwas Anders ift es morgen.

Scharfflua. Agamemnon. Das bift Du! Unter vielen schlimmen Dingen ift Das ichlimmite eine icharfe Bunge.

<sup>\*)</sup> Es muß angenommen werben, bag ber Stlave fich bier gurudglebt ober auch gang entfernt.

Menelaus. Gin ichlimmres ift ein wantelmuth'ger Ginn; Denn ber ift ungerecht und undurchschaulich Den Freunden. Den Beweis will ich gleich führen. Lag nicht, weil jest ber Born Dich übermeiftert, Die Mahrheit Dir zuwider fein! Groß Lob Erwarte nicht. Ift jene Zeit Dir noch Erinnerlich, da Du ber Briechen Führer In den Trojanerfrieg zu heißen branntest? Gehr ernstlich wünschtest Du, mas Du in schlauer Gleichgiltigfeit zu bergen Dich bemühteft. Die demuthsvoll, wie fleinlaut warft Du ba! Wie wurden alle Sande da gedrücket! Da hatte, mer es nur verlanate, wer's Auch nicht verlangte, freien Zugang, freies Und offnes Ohr bei Utreus' Sohn! Da ftanden Geöffnet allen Griechen Deine Thore! So fauftest Du mit ichmeichlerischem Wefen Den hohen Rang, zu dem man Dich erhoben. Das mar Dein Dant? Des Buniches taum gewährt, Sieht man Dich plötlich Dein Betragen andern. Der Freunde wird nicht mehr gedacht; ichwer halt's, Rur vor Dein Angesicht zu tommen; selten Erblidt man Dich vor Deines Hauses Thoren. Die alte Denfart tauscht fein Chrenmann Auf einem höhern Boften. Dehr als je, Bebt ihn das Blud, denft feiner alten Freunde Der Chrenmann; denn nun erft fann er ihnen Bergangne Dienfte fraftiglich vergelten. Sieh, damit fingst Du's an! Das war's, was mich Zuerft von Dir verdroß! Du tommft nach Aulis, Das heer der Danaer mit Dir. Der Born Der Simmlischen verweigert uns die Winde, Gleich bift Du meg. Der Streich schlägt Dich zu Boden. Es dringt in Dich der Griechen Ungeduld, Der Ediffe muß'ge Last gurudgefandt. In Mulis länger unnug nicht zu raften. Die fläglich ftand es da um Deine Feldherrnschaft! Was für ein Leiden, feine taufend Schiffe Mehr zu befehligen, auf Troja's Feldern Nicht mehr der Griechen Schaaren auszubreiten! Da fam man zu bem Bruder. "Was zu thun? Do Mittel finden, daß die füße Berrichaft

Und die erworbne Herrlichkeit mir bleib'?" Es fündigt eine gunft'ge Kahrt ben Schiffen Der Seher Ralchas aus bem Opfer an. Menn Du Dein Rind Dianen ichlachtetest. Mie fiel Dir plöklich da die Last vom Kerzen! Gleich, gleich bift Du's zufrieden, fie zu geben. Aus freiem Antrieb, ohne Awang (daß man Dich zwang, kannst Du nicht fagen) sendest Du Der Königin Befehl, Dir ungefäumt Rum hochzeitlichen Band mit Beleus' Sohn (So gabst Du vor) die Tochter herzusenden. Run haft Du plöglich eines Undern Dich Beionnen, sendest heimlich widersprechenden Befehl nach Argos; nun und nimmermehr Willft Du zum Mörder werden an dem Kinde. Doch ift die Luft, die jeto Dich umgiebt, Die nämliche, die Deinen erften Schwur Bernommen. Doch so treiben es die Menschen! Bu hoben Würden fieht man Taufende Mus freier Wahl fich drangen, in vermeff'nen Entwürfen ichwindelnd fich versteigen; boch Bald leat den Wahn des Saufens Flatterfinn, Und ihres Unvermogens ftiller Wint Bringt schimpflich fie jum Widerruf. Nur um Die Griechen thut mir's leid, voll hoffnung ichon, Vor Troja boben Seldenruhm zu ernten, Jest Deinetwegen, Deiner Tochter wegen, Das Sohngelächter niedriger Barbaren! Nein! eines Seeres Rührung, eines Staates Berwaltung follte Reichthum nie vergeben. Ropf macht den Berrn. Es fei der Erfte, Befte Der Ginfichtsvolle! Er foll König fein!

Chor. Bu mas für ichredlichen Geganten fommt's, Benn Streit und Zwist entbrennet zwischen Brubern!

Agamemnon. Die Reih' ist nun an mir, Dich anzuklagen. Mit fürzern Worten will ich's thun — ich will's Mit sanstern Worten thun, als Du bem Bruder Zu hören gabst. Bergessen darf sich nur Der schlechte Mensch, der kein Erröthen kennt. Sag an, was für ein Dämon spricht aus Deinem Entslammten Aug'? Was tobest Du? Wer that Dir wehe? Wornach steht Dein Sinn? Die Freuden

Des Chebettes wünschest Du gurude? Bin ich's, ber Dir fie geben tann? Ift's recht, Wenn Du die Beimgeführte schlecht bewahrtest, Daß ich Unschuldiger es bugen foll? Mein Chrgeiz bringt Dich auf? - Wie aber nennft Du das, Bernunft und Billigfeit verhöhnen, Um eine schöne Frau im Urm zu haben? D. wahrlich! Eines schlechten Dlannes Freuden Sind Freuden, die ihm ahnlich sehn! Weil ich Ein raidies Wort nach beff'rer Ueberlegung Burude nahm, bin ich barum gleich rasend? Bit's Giner, wer ift's mehr als Du, der, wieder Ru haben die Abscheuliche, die ihm Ein gnäd'ger Gott genommen, feine Dlühe Bu groß und feinen Preis zu theuer achtet? Um Deinetwillen, meinst Du, haben Tyndarn Durch tollen Schwur die Fürsten sich verpflichtet? Der Soffnung fuße Göttin riß, wie Dich, Die Liebestrunkenen dahin. Go führe Sie benn zum Rrieg nach Troja, diese Belfer! Es tommt ein Tag, schon seh' ich ihn, wo Euch Des nichtigen, gewaltsam ausgepreßten Gelübdes ichwer gereuen wird. Ich werde Richt Mörder sein an meinen eignen Kindern. Tret' immerhin, wie Deine Leidenschaft es beischt, Gerechtigfeit und Billigfeit mit Rugen, Der Rächer einer Elenden gu fein. Doch mit verruchten Morderhanden gegen Mein theures Rind, mein eigen Blut zu rafen -Abscheulich! Nein! Das wurde Nacht und Tag In heißen Thränenfluthen mich verzehren. Sier meine Meinung, turz und flar und faglich : Benn Du Bernunft nicht hören willft, so werd' Ich meine Rechte wiffen zu bewahren.

Chor. Gang von dem Jegigen verschieden flang, Das Maamemnon ehebem verheißen.

Doch welcher Billige verargt es ihm,

Modt' er bes eignen Blutes gerne iconen?

Menelaus. Co bin ich benn - ich ungludiel'ger Mann! Um alle meine Freunde!

Agamemnon. Forbre nicht

Der Freunde Untergang - fo werden fie

Bereit fein, Dir zu dienen.

Menelaus. Und woran

Erfenn' ich, daß ein Bater uns gezeuget? Agamemnon. In Allem, was Du Weises mit mir theilest,

In Deinen Rafereien nicht.

Menelaus. Es macht

Der Freund des Freundes Rummer zu dem seinen.

Agamemnon. Dring' in mid, wenn Du Liebes mir erweiseft, Richt, wenn Du Nammer auf mich häufft.

Menelaus. Du fönntest

Doch der Uchiver wegen etwas leiden!

Agamemnon. In ben Uchivern rafet, wie in Dir,

Ein schwarzer Gott.

Menclaus. Auf Deinen König stolz, Berräthst Du, Untheilnehmender, den Bruder. Bolan! So muß ich andre Mittel suchen Und andre Freunde für mich wirken lassen.

#### Dritter Auftritt.

Gin Bote ju ben Borigen.

Bote. Ich bringe fie - o Rönig aller Griechen! 3ch bringe, Sochbeglückter, Dir die Tochter. Die Tochter Aphiaenia. Es folgt Die Mutter mit dem fleinen Cohn; gleich wirft Du Den langentbebrten lieben Unblid haben. Jest haben fie, vom weiten Beg erschöpft, Um flaren Bach ausruhend fich gelagert; Auf naher Biefe graf't das losgebundene Gespann. Ich bin vorausgeschritten, daß Du zum Empfange Did bereiten möchteft; Denn ichon im gangen Lager ift's befannt, Sie fei's! - Rann Deine Tochter ftill erscheinen? Bu ganzen Schaaren brängt man fich berbei, Dein Kind zu sehn — Ge sind der Menschen Augen Mit Chrfurcht auf die Glüdlichen gerichtet. Was für ein Symen, fragt man dort und hier, Was für ein andres West wird hier bereitet? Rief König Agamemnon, nach der lang' Abwesenden Umarmungen verlangend, Die Tochter in das Lager? Gang gewiß.

Berfett ein Underer, gefdieht's, ber Göttin Bon Aulis die Berlobte porzustellen. Wer mag der Brautigam wol sein? - Doch eilt. Bum Opfer die Gefäße zu bereiten! Befrangt mit Blumen Guer Saupt! (Bu Menelaus.) Du orone

Des Festes Freuden an! Es halle von Der Saiten Rlang und von der Füße Schlag Der gange Palast wieder! Siehe ba, Kur Iphigenien ein Tag der Freude!

Agamemnon (jum Boten). Lag es genug fein! Beh! Das Uebrige Sei in des Gludes gute Sand gegeben. (Bote geht ab.)

#### Bierter Auftritt.

Agamemnon. Menelaus. Chor.

Agamemnon. Unglücklichster, mas nun? - Wen - wen bejammr' ich Buerft? Ad, bei mir felbst muß ich beginnen! In welche Schlingen hat das Schickfal mich Berftrickt - ein Damon, listiger als ich. Bernichtet alle meine Künfte. Much Nicht einmal weinen barf ich. Geliges Loos Der Niedrigkeit, die fich des füßen Rechtes Der Thränen freuet und der lauten Klage! Ach, das wird Unsereinem nie! Uns hat Das Bolf zu feinen Stlaven groß gemacht. Es ift untöniglich, zu weinen - 21ch, Und hier nicht weinen, ift unväterlich! Wie vor die Mutter treten? Was ihr fagen? Die ihr ins Auge feben? - Mußte fie, Mein Glend zu vollenden, ungeladen

Die Tochter hergeleiten? - Doch wer nimmt's Der Mutter, das geliebte Rind der füßen Bermählung zuzuführen? - Mur zu fehr, Treuloses, hat fie Dir gedient, da fie, Bas fie auf Erden Theures hat, Dir liefert!

Und fie - die unglüchjel'ge Jungfrau - Jungfrau? Uch nein, nein! bald wird Hades sie umfangen.

Erbarmungswürdige! Da liegt fie mir

Bu Küßen — "Bater! Morben willst Du mich? Ift das die Hochzeit, die Du mir bereitet? Go gebe Zeuß, daß Du und Ulles, was Du Theures hast, nie eine bestre fei're!" Drest, der Knabe, steht dabei und jammert Unschuldig mit, unwissend, was er weinet, Ich, von dem Vater nur zu gut verstanden! D Paris! Paris! Waris! welchen Jammer hat Deine Hochzeit auf mein Haupt geladen!

Chor. Er jammert mich, der unglucksvolle Fürst. Co sehr ich Fremdling bin, fein Leiben geht mir nabe.

Menelaus. Mein Bruder! Laß mid Deine Sand ergreifen! Agamemnon. Da haft Du fie. Du bift der Sochbegludte,

Ich der Geschlagene.

Menelaus. Bei Belops, Deinem Und meinem Uhnherrn, Bruder, und bei Deinem Und meinem Bater Atreus fei's geichworen! Ich rede mahr und ohne Winkelzug Mit Dir, gerad' und offen, wie ich's meine. Wie Dir die Mugen so von Thränen flossen, Da. Bruder - fich, ich will Dir's nur gestehn -Da ward mein innres Mark bewegt, ba fonnt' ich Mich selbst der Thränen länger nicht erwehren. Ich nehme, was ich vorhin sprach, zurück. Ich will nicht graufam an Dir handeln. Nein, Ich dente nunmehr ganz wie Du. Ermorde Die Tochter nicht, ich selber rath' es Dir. Mein Glück geh' Deinem Glück nicht vor. Wär's billig, Daß mir's nach Wunsche ainge, wenn Du leidest? Daß Deine Kinder ftarben, wenn die meinen Des Lichts fich freun? Um was ift mir's denn auch Bu thun? Lag febn! Um eine Chgenoffin? Und find' ich die nicht aller Orten, wie's Mein Berg gelüstet? Ginen Bruder foll ich Berlieren, um Selenen beimzuholen? Das hieße Gutes ja für Bojes tauschen! Ein Thor, ein heißer Jünglingstopf war ich Borhin; jest, da ich's reifer überdente, Jest fühl' ich, mas das heißt - fein Rind erwürgen ! Die Tochter meines Bruders am Altar Um meiner Beirath willen hingeschlachtet -Nein, bas erbarmt mich, wenn ich nur bran beite!

Was hat Dein Kind mit dieser Helena Zu ichaffen? Die Armee der Eriochen mag Nach Hause gehn! Drum, lieber Bruder, höre Doch auf, in Thränen Dich zu baden und Nuch mir die Thränen Dich zu baden und Nuch mir die Aränen ein Kind — das hat Wit ein Orakel an Dein Kind — das hat Mit mir nichts mehr zu schaffen. Meinen Antheil Erlaff' ich Dir. Es fiegt die Bruderliebe. Entsag' ich einem granjamen Begehren, Quas hab' ich mehr als meine Pflicht gethan?

Ein guter Mann wird stets das Besire mahlen. Chor. Das nenn' ich brav gedacht und schön — und wie

Man benfen soll in Tantalus' Geschlichte!

Du zeigit Dich Deiner Abnherrn werth, Atribe!

Agamemnon. Best redest Du, wie einem Bruder giemt.

Du überraschest mich. Ich muß Dich loben.

Menclaus. Lieb' und Gewinnsucht mögen oft genug

Die Cintracht stören zwischen Brüdern. Mich hat's jederzeit emport, wenn Blutsverwandte

Das Leben wechselseitig sich verbittern.

Agamemnon. Wahr!

Doch, ach! dies wendet die entsetliche

Nothwendigkeit nicht ab. Ich muß, ich muß Die Hände tauchen in ihr Blut.

Menelaus. Du mußt? Wer fann Dich nöthigen, Dein eigen Kind

Ru morden?

Agamemnon. Die versammelte Armee

Der Griechen fann es.

Minmermehr, wenn Du

Nach Urgos fie gurude fenbeit.

Agamemnon. Las

Nuch fein, daß mir's von dieser Seite glückte, Das Geer zu hintergehn — von einer andern —

Menelaus. Bon welcher andern? Illgu fehr muß man

Den großen Haufen auch nicht fürchten.

Agamemnon. Balt

Mird er von Ralchas das Orafel hören.

Menclaus. Laß Dein Geheimniß mit dem Priefter fterben! Nichts ift ja leichter.

Agamemnon. Gine ehrbegier'ge Und schlimme Menschenart sind diese Priester. Menelaus. Nichts find fie, und zu nichts find fie vorhanden. Agamemnon.

Und — eben fällt mir's ein — was wir am Meisten Bu fürchten haben — bavon schweigst Du gang.

Menclaus. Entdede mir's, jo weiß ich's.

Agamemnon. Da ist ein

Gewisser Sohn des Sisnphus — der weiß Schon um die Sache.

Menelaus. Der kann uns nicht schaden!

Agamemnon. Du fennst sein listig überrebend Wesen Und seinen Sinfluß auf bas Bolk.

Menclaus. Und, was

Noch mehr ist, seinen Chrgeiz ohne Grenzen. Agamemnon. Nun denke Dir Ulyssen, wie er laut Bor allen Griechen das Drakel offenbart.

Das Kalchas uns verfündigt, offenbart, Wie ich der Göttin meine Tochter erst

Bersprach und jest mein Bort zurücke nehme. Durch mächt'ge Nede reißt der Psauderer Das ganze Lager wüthend fort, erst mich,

Dann Dich und dann die Jungfrau zu erwürgen. Laß auch nach Argos mich entkommen — mit Bereinten Schaaren fallen sie auf mich,

Berstwein seindlich jauch sie auf may, Lind machen meinem Reiche dort ein Ende. Du weißt mein Elend — Götter, wozu bringt

Ihr mich in diesem fürchterlichen Drange! Den einz'gen Dienst noch, lieber Menelaus,

Erweise mir — gehst Du durchs Lager, suche Ja zu verhüten, daß der Mutter nicht kund werde, was hier vorgehn foll, bevor Der Crebus sein Opfer hat — So bin ich Doch mit der kleinsten Thränensumme elend!
(Zum Chor.) Ihr aber, fremde Krau'n — Verschwiegenheit!

(Agameinnon und Menelaus gehen.) Bweite Bwischenhandlung.

Chor. (Strophe.) Selig, selig sei mir gepriesen, Dem an Hymen's schamhafter Brust In gemäßigter Lust Sanst die Tage verstießen ! Wilbe, wüthende Triebe Wedt der reizende Gott. Zweierlei Pfeile der Liebe Führt der goldlodigte Gott!

Jener bringt felige Freuden, Diefer morbet bas Glud.

Reizende Göttin, den zweiten Wehre vom Herzen zurud.

Sparfame Reize verleih' mir, Dione, Reufche Umarmungen, heiligen Ruß; Deiner Freuden bescheid nen Genuß,

Göttin, mit Deinem Bahnfinn verschone! (Gegenstrophe.) Berichieben ift ber Sterblichen Beftreben,

Und ihre Sitten mancherlei; Doch eine That wird ewig leben, Genug, daß sie vortrefflich sei. Zucht und Belehrung lenkt der Jugend

Bildjame Bergen fruh zur Tugend.

Menn Scham und Meisheit sich vereinen, Sieht man die Grazien erscheinen Und Sittlichkeit, die sein entscheidet, Mas ehrbar ist und edel kleidet — Das giebt den hohen Ruhm des Meisen, Der nimmer altert mit den Greisen.

Groß ist's, der Tugend nachzustreben. Das Weib dient ihr im stillen Leben Und in der Liebe junstem Schooß. Doch in des Mannes Thaten malen Sich prangend ihre tausend Strahlen, Da macht sie Städt' und Länder groß.

(Epode.) D Baris! Paris! wärest Du geblieben,

Wo Du das Licht zuerst gesehn,
Wo Du die Heerde still getrieben,
Auf Jda's triftenreichen höhn!
Dort ließest Du auf grünen Rasen
Tie silberweißen Rinder grasen,
Und buhltest auf dem phryg'schen Kiele
Mit dem Olymp im Flötenspiele,
Und sangest Dein barbarisch Lied.
Dort war's, wo zwischen der Göttinnen
Tein richterlicher Spruch entschied.
Uch! der nach hellas Dich geführet

Und in den glänzenden Palast, Mit prächt'gem Elsenbein gezieret, Den Tu mit Raub entweihet hast. Helenens Auge kam Dir da entgegen, Und liebewund zog sie's zurück. Helenen kam Dein Blick entgegen, Und liebetrunken zogst Du ihn zurück. Da erwachte die Zwietracht, die Zwietracht entbrannte Und sührte der Griechen versammeltes Heer, Bewassinet mit dem tödtenden Speer, Bewassinet mit dem tödtenden Speer, In Schissen heran gegen Priamus' Lande.

## Dritter Akt.

#### Erfter Auftritt.

Chor. (Man fieht von Weitem Antämneftren und ihre Tochter noch im Bagen, nebst einem Gefolge von Frauen.)

Wie das Glud doch den Mächtigen lachet! Muf Inbigenien werfet den Blick! Muf Alntamnestren, die Königlichgroße. Inndar's Tochter! - Wie herrlich geboren! Wie umleuchtet vom lieblichen Gluck! Sa, diese Reichen — wie göttliche Wesen Stehn fie vor armer Sterblichen Blick! Stehet ftill! Sie fteigen vom Gipe. Rommt, fie mit Chrfurcht ju grußen! Bur Stube Reichet ihr freundlich die helfende Sand! Empfanget sie mit erheiterter Wange, Edreckt mit feinem traur'gen Rlange Ihren Tritt in dieses Land. Reine Furcht, fein unglückbringend Beichen Soll der Fürstin Untlik bleichen. Fremd, wie wir, an Hulis' Strand.

#### 3weiter Auftritt.

Alptamneftra mit bem fleinen Dreftes. Sphigenie. Gefolge. Cher.

Algtämnestra (noch im Wagen, jum Chor). Ein glücklich Zeichen, schöne Hoffnungen

Und eines frohen Hymen's Unterpfand, Dem ich die Tochter bringe, nehm' ich mir Aus Eurem Gruß und freundlichen Empfange. So hebet denn die hochzeitlichen Gaben, Die ich der Jungfrau mitgebracht, vom Magen, Und bringt sie forgsam nach des Königs Zett! Du, meine Tochter, steige aus! Empfanget Sie sanst in Guren jugendlichen Urmen! Wer reicht auch mir nun seines Urmes Hispe, Daß ich vom Wagensts gemächlich steige?

For Andern tretet vor das Jody der Pferde, Denn wild und schreckglit ist der Pferde Blick. Auch diesen Kleinen nehmet mit!— Es ist Drestes, Agamemnon's Sohn. Dein Alter Kann noch nicht von sich geben, was es meinet. Wie ? Schläst Du, sübes Kind? Der Knabe schläst, Des Wagens Schaufeln hat ihn eingeschläsert. Wach' auf, mein Sohn, zum Freudentag der Schwester! So groß Du schon und edel bist geboren, So höher wird der neue schöne Bund Mit Thetis' göttergleichem Sohn Dich ehren. Du, meine Tochter, gehe ja nicht weg, Daß diese fremden Frauen dort, die Dich Un meiner Seite sehen, mir's bezeugen, Wie glücklich Deine Mutter ist — Sieh da! Dein Bater! Auf, ihn zu begrüßen!

#### Pritter Auftritt.

Agamemnon zu ben Borigen.

Iphigenie. Wirst Du zürnen, Mutter, wenn ich, meine Brust An seine Vaterbrust zu brücken, ihm Entgegen eile?

Alptämnestra. O mir über Alles Berehrter König und Gemahl! — Hier find Wir angelangt, wie Du gebotst.

Iphigenie. D, laß Mich nach so langer Trennung, Brust an Brust Geschlossen, Dich umarmen, Bater! Laß Mich Deines lieben Ungesichts genießen! Doch zurnen mußt Du nicht. Agamemnon. Genieß' es, Tochter! Ich weiß, wie zärtlich Du mich liebst — Du liebst

Mich gartlicher als meine andern Kinder.

Iphigenie. Dich nach jo langer, langer Trennung wieder

Bu haben — wie entzückt mich bas, mein Bater! Agamemnon.

Much mich — auch mich entzückt es. Bas Du fagit,

Gilt von uns Beiden.

Iphigenie. Sei mir tausendmal Gegrüßt! Was für ein gludlicher Gedanke, Mein Vater, mich nach Autlis zu berusen!

Agamemnon. Gin gludlicher Gedante - Uch! bas weiß

Ich doch nicht -

Iphigenie. Wehe mir! Was für Ein kalter, freudenleerer Blid, wenn Du

Mich gerne siehst!

Agamemnon. Mein Kind! Für einen König

Und Keldherrn giebt's der Corgen so gar viele.

Iphigenie. Laß diese Sorgen jest, und sei bei mir !

Agamemnon. Bei Dir bin ich und mahrlich nirgends anders! Sphigenie. D, so entsalte Deine Stirn! Lag mich

Dein liebes Auge heiter feben!

Agamennon. 3ch Entfalte meine Stirne. Sieh! So lang' Ich Dir ins Untlig ichaue, bin ich froh.

Iphigenic. Doch seh' ich Thränen Deine Augen wässern. Agamemnon. Weil wir auf lange von einander gehn. Iphigenie. Was saglt Du? — Liebster Bater, ich verstehe

Dich nicht - ich foll es nicht verstehn!

Agamemnon. So klug Rit Alles, was sie spricht! — Ach! das erbarmt

Mich besto mehr!
Iphigenie. So will ich Thorheit reden,

Wenn das Dich heiter machen fann.

**Agamemnon** (für sich). Ich werde Mich noch vergessen — Ja doch, meine Tochter —

Ich lobe Dich — ich bin mit Dir zufrieden.

Iphigenie. Bleib lieber bei uns, Bater! Bleib und schenke

Dich Deinen Kindern! Agamemnon. Daß ich's fönnte! Ach! Ich fann es nicht — ich fann nicht, wie ich wünsche —

Das ift es eben, was mir Kummer macht.

31

Iphigenie. Bermunicht fei'n alle Kriege, alle Uebel,

Die Menelaus auf uns lud!

Agamemnon. Dein Bater Wird nicht der Lette fein, den fie verderben.

Iphigenie. Die lang' ift's nicht ichon, bag Du, fern von uns,

In Aulis' Bufen mußig liegft!

Agamemnon. Und auch Noch jest fest fich der Abfahrt meiner Flotte Ein Sinderniß entgegen.

Wo, faat man, Iphigenie.

Daß diese Bhryger wohnen, Bater ?

Mn -Agamemnon. Ad! wo der Cohn des Priamus nie hatte

Geboren merden follen!

Iphigenie. Die? So weit Schiffft Du von dannen und verläffest mich?

Agamemnon. Wie weit es auch fein moge - Du, mein Kind

Wirst immer mit mir geben!

Iphigenie, Märe mir's Unftändig, lieber Bater, Dir zu folgen,

Die gludlich wurd' ich fein!

Bas für ein Bunich! Agamemnon.

Much Dich erwartet eine Kahrt, wo Du Un Deinen Bater benten wirft.

Reif' ich Iphigenie. Allein, mein Bater, oder von der Mutter

Bealeitet ? Agamemnon.

Du allein. Dich wird fein Vater

Begleiten, feine Mutter.

Allio willit Iphigenie.

Du in ein fremdes Saus mich bringen laffen?

Agamemnon. Laß gut sein! Forsche nicht nach Dingen, die Runafrauen nicht zu wiffen ziemt.

Iphigenie. Romm Du

Von Troja und recht bald und siegreich wieder! Agamemnon. Erft muß ich noch ein Opfer hier vollenden.

Iphigenie. Das ift ein heiliges Beichaft, worüber

Du mit den Brieftern Did berathen mußt.

Agamemnon. Du wirft's mit ansehn, meine Tochter. Gar

Richt weit vom Beden wirft Du ftehn.

Iphigenie. So werden Wir einen Reigen um den Altar führen?

Agamemnon. Die Glüdliche in ihrer kummerfreien Unwissenheit! — Geh jest ins Vorgemach, Den Jungfrau'n Dich zu zeigen. (Sie umarmt ihn.) Cine schwere

Umarmung war das und ein bittrer Kuß!
Es ist ein langer Ubschied, den wir nehmen.
D Lippen — Busen — blondes Haar! Wie theuer Kommt dieses Troja mir und diese Helena Zu stehen! — Doch genug der Worte — Geh! Geh! Unsreiwillig bricht aus meinen Augen Ein Thränenstrom, da Dich mein Arm umschließet. Geh in das Zelt!

(Iphigenie entfernt fich.)

#### Pierter Auftritt.

Agamemnon. Klytamneftra. Chor.

Agamemnon. D Tochter Tyndar's, wenn Du allzu weich mich fandest, sieh dem Schmerz Des Baters nach, der die geliebte Tochter Jeht zu Uchillen scheiden sehen soll! Ich weiß es. Ihrem Glück geht sie entgegen. Doch welchen Vater schmerzt es nicht, die er Mit Müh und Sorgen auferzog, die Lieben, Un einen Fremden hinzugeben!

Alptämnestra. Mich Soll man so jehwach nicht finden. Auch der Mutter — Kommt's nun zur Trennung — wird es Thränen kosten, Und ohne Dein Erinnern — doch die Ordnung Und Deiner Tochter Jahre heischen sie. Laß auf den Bräutigam uns kommen! Wer Er ist, weiß ich bereits. Erzähle mir Von seinen Uhnherrn jest und seinem Lande. Agamemnon. Alegina kennest Du, Alpopus' Tochter.

Alptämusfra. Wer freite sie, ein Sterblicher, ein Gott? Agamemnon. Zeus selbst, dem sie den Neatus, den Herrscher Denoviens, gebar.

Alptamnestra. Wer folgte Diesem

Auf seinem Königsthrone nach? Agamemuon, Terselbe, Der Nereus' Tochter freite, Beleus. Alptämnestra. Mit

Der Götter Willen freit' er Diese, oder Geschah es wider ihren Rathschluß?

Agamemnon. Beus

Bersprach sie, und der Bater führte sie ihm zu.

Alptamnestra. Wo war die Sochzeit? In des Meeres Wellen? Agamemnon. Die Hochzeit war auf dem erhabnen Gige

Des Belion, dem Aufenthalte Chiron's.

Alptamuestra. Wo man ergablt, daß die Centauren wohnen? Agamemnon. Dort feierten die Götter Beleus' Fest.

Alptämnestra. Den jungen Sohn — hat ihn der Vater oder

Die Göttliche erzogen?

Agamemnon. Sein Erzieher War Chiron, daß der Bösen Umgang nicht

Des Anaben Herz verderbe.

Alytämnestra. Ihn erzog Ein weiser Mann! Und weiser noch war Der,

Der einer solchen Aufficht ihn vertraute.

Agamemnon. Das ist der Mann, den ich zu Deinem Gibam Bestimme.

Alytämnestra. Un dem Mann ist nichts zu tadeln.

Und welche Gegend Griechenlands bewohnt er?

Agamemnon. Die Grenzen von Phthiotis, die ber Strom

Apidanus durchfließt, ift feine Beimath.

Alptämnestra. So weit wird er die Tochter von uns führen? Agamemnon. Das überlass' ich ihm. Sie ist die Seine. Alptämnestra. Das Glück begleite sie! — Wann aber soll Der Tag sein?

Agamemnon. Wenn der fegensvolle Rreis

Des Mondes wird vollendet fein.

Alptämnestra. Haft Du Das hochzeitliche Opfer für die Jungfrau

Der Göttin icon gebracht?

Agamemnon. 3ch werd' es bringen.

Das Opfer ift es, mas uns jest beichaftigt.

Alptämnestra. Gin Hochzeitmahl giebst Du doch auch? Agamemnon. Wenn erst

Die Simmlischen ihr Opfer haben werden.

Alptamneftra. Wo aber giebst Du Diejes Mahl ben Frauen?

Agamemnon. Sier bei ben Echiffen.

Wohl! Es läßt sich anders

Nicht thun. Ich seh's. Ich muß mich drein ergeben.

Alptamueftra.

Agamemnon. Jest aber höre, was von Dir dabei Berlangt wird — Doch, daß Du mir ja willfahrest!

Alptämnestra. Sag an, Du weißt, wie gern ich Dir gehorche. Agamemnon. Ich freilich kann mich an dem Orte. wo

Der Bräutigam ift, finden laffen -

Alptämnestra. Was? Ich will nicht hoffen, daß man ohne mich Bollsiehen wird, was nur der Mutter ziemt.

Agamemnon. Im Ungeficht bes gangen gried'ichen Lagers

Geb' ich dom Sohn des Beleus Deine Tochter.

Alytämnestra. Und wo soll dann die Mutter sein? Agamemnon. Nach Argos

Zurücksehren soll die Mutter — dort Die Aufsicht führen über ihre Kinder.

Alptämnestra. Nach Argos? Und die Tochter hier verlaffen?

Und wer wird bann bie Sochzeitsadel tragen?
Agamemnon. Der Bater wird fie tragen.

Alptämnestra. Rein, das geht nicht!

Du weißt, daß Dir die Sitten dies verbieten.

Agamemnon. Daß sie der Frau verbieten, ins Gewühl

Bon Kriegern sich zu mengen, dieses weiß ich.

Algtamnestra. Es heischt die Sitte, daß aus Mutterhanden

Die Braut der Bräutigam empfange.

Agamemnon. Sie heischt, daß Deine andern Töchter in

Migen' der Mutter länger nicht entbehren.

Alptämnestra. Wohl aufgehoben und verwahrt find Die In ihrem Frauensaal.

Agamemnon. Ich will Gehorjam. Alptämnestra. Re

Bei Urgos' königlicher Göttin! Nein! Du hast Dich weggemacht ins Ausland! Dort Mach' Dir zu thun! Nich laß im Hause walten

Und meine Töchter, wie fich's ziemt, vermahlen. (Gie geht ab.)

Agamemnon (allein).

Ad, zu entjernen hofft' ich sie! — Ich habe Umjonst gehofft. Unionst bin ich gekommen. So häuf' ich Trug auf Trug, berücke Die, Die auf herd Belt das Theuerste mir sind, Durch schnobe List, und Alles spottet meiner! Nun will ich gehn und was der Göttin wohl Gefällt und mir so wenig Segen bringet Und allen Griechen so belastend ist,

Vom Seher Kalchas näher auskundschaften. Wer's aber mit sich selbst gut meint, der nehne Ja eine Gattin, die gefällig ist Und sansten Herzens — oder lieber keine! (Fr geht ab.)

### Dritte Zwischenhandlung.

Chor. (Strophe.) Sie sehen des Simois silberne Strudel, Der griechischen Schiffe versammelte Mackt; Mit dem Geräthe zur blutigen Schlacht Betreten sie Phödus' heilige Erde, Wo Kassand mit wilder Geberde, Die Schläse mit grünendem Lorber umlaubt, Das goldene Haar, wie die Sagen erzählen Wallen läßt um das begeisterte Haupt, Wenn die Triebe des Gottes sie wechseln beseelen.

(Gegenstrophe.) Sie rennen auf die Mauern!

Sie steigen auf bie Burg! Sie erbliden mit Schauern, Hoch herunter von Bergamus' Burg,

Den unste schnellen Schiffe bracken, Den fürchterlichen Gott der Schlacken, Der, in tönendes Erz eingekleidet, Sich um den Simois zahllos verbreitet, Helenen, die Schwester des himmlischen Laars, Unter den Lanzen und krieg'rischen Schilden

Heimzuführen nach Sparta's Gefilden.

(Epobe.) Einen Wald von eh'rnen Lanzen Seh' ich sie um Deine Felsenthürme pflanzen, Stadt der Phryger, hohe Bergamus! Deiner Männer Häupter, Deiner Frauen, Unerdittlich von dem Nacken hauen, Leichen über Leichen höleisen, Deine ftolze Feste schleien, Ungläcksvolle Bergamus!

Da wird's Thränen kosten Deinen Bräuten Und der Gattin Brianus'.

Wie wird nach dem geflohenen Gemahl Die Tochter Jovis jest zurücke weinen! Ihr Götter! solche Ungst und Qual, Entsernet sie von mir und von den Meinen!

Wie wird die reiche Lydierin

Den Busen jammern schlagen Und wird's der stolzer Phrygerin Am Webestuhle klager!

> Ach, wenn nun die Sagen schallen, Daß die hohe Stadt gefallen, Die die Wehre meiner Heimath war! Wer, wenn es herum erschollen, Schneidet wol der Thränenvollen

Bon dem Haupt das schön gekämmte Haar? Helene, die der hochgehaiste Schwan Gezeuget — das hast Du gethan!
Sei's nun, daß in einem Vogel
Leda, wie die Sage ging,
Zeus' verwandelte Getalt umfing,
Sei's, daß eine Fabel aus dem Munde
Der Camönen sehr zur schlimmen Stunde
Das Geschlecht der Menschen hinterging!

# Dierter Akt.

Erfter Auftritt.

Achilles. Der Chor.

Achilles. Wo find' ich hier den Feldheren der Achiver? (Bu einigen Stlaven.) Wer von Euch faat ihm, daß Achill ihn hier Bor dem Gezelt erwarte? - Mußig liegt An des Euripus Mündung nun das Heer; Gin Reder freilich nimmt's auf seine Beise. Der noch durch hymen's Bande nicht gebunden. Ließ ode Bande nur gurud und weilet Geruhia hier an Aulis' Strand. Gin Andrer Entwich von Weib und Rindern. Go gewaltig Ift diese Kriegesluft, die zu dem Bug Rad Rlion gang Bellas aufgeboten, Nicht ohne eines Gottes Band! - Nun will ich, Das mich angeht, zur Sprache tommen laffen. Wer sonst was vorzubringen hat, verfecht' Es für fich felbft! - 3ch habe Pharialus

Berlassen und den Bater — Wie? Etwa, Daß des Euripus schwache Winde mich An diesem Strand verweilen? Anum geschweig' Ich seine Myrmidonen, die mich sort Und sort bestürmen — "Worauf warten wir Denn noch, Achill? Wie lang' wird noch gezaudert, Bis wir nach Troja unter Segel gehn? Wills Du was thun, so thu' es dab! sonst führ' Uns lieber wieder heim, anstatt noch länger Ein Spiel zu sein der zögernden Utriben."

#### 3meiter Auftritt.

#### Alptamneftra ju ben Borigen.

Alptamneftra.

Glorwürd'ger Cohn ber Thetis! Deine Stimme Vernahm ich brinnen im Gezelt; brum komm' ich Heraus und Dir entgegen —

Achilles (betroffen). Beilige

Schamhaftigkeit!— Ein Weib - - von diesem Anstand — Klytämnestra. Kein Wunder, daß Achill mich nicht erkennt, Der mich vordem noch nie gesehn — Doch Dank ihm,

Daß ihm der Scham Gesetze heilig find !

Adilles. Wer bift Du aber ? Sprich! Was führte Dich Ins griech'iche Lager, wo man Männer nur Und Waffen fieht?

Alptämnestra. Ich bin ber Leda Tochter,

Und Mintamnestra beiß' ich. Dein Gemahl

It König Agamemnon.

Achilles. Biel und g'nug Mit wenig Worten! Ich entserne mich. Nicht wohlanständig wäre mir's, mit Frauen Gespräch zu wechseln.

Alptamnestra. Bleib! Das flieheft Du?

Laß, Deine Hand in meine Hand gelegt, Das neue Bundniß glüdlich uns beginnen!

Adilles. Ich Dir die Hand? Was fagst Du, Königin? Zu sehr verehr' ich Agamennon's Haupt, Als daß ich wagen sollte, zu berühren, Was mir nicht ziemt.

Alntamnestra. Barum Dir nicht geziemen,

Da Du mit meiner Tochter Dich vermählest?

Advilles.

Bermählen - Wahrlich - 3ch bin voll Erstaunen -

Doch nein, Ju redest fo, weil Du Dich irrest.

Alntanuestra. Auch dies Erstaunen find' ich fehr begreiflich. Ilns Alle plegt - ich weiß nicht welche - Schen Beim Unbid neuer Freunde anzuwandeln,

Wenn fie on Beirath fprechen, sonderlich.

Achills. Rie, Königin, hab' ich um Deine Tochter Gefreit - und nie ist zwischen den Atriden 11nd mirein Colches unterhandelt worden.

Alpamneftra.

Bas fr ein Jrrthum muß hier fein? Gewiß. Menn neine Rede Dich bestürzt, fo fest Die Dine mich nicht minder in Erstaunen.

Thilles. Dent' nach, wie das zusammenbanat! Dir muß. Mienir, dran liegen, es herauszubringen.

Rigeicht, daß wir nicht Beide uns betrügen!

Alptamnestra. D ber unwürdigen Begegnung! - Eine Demablung, fürcht' ich, läßt man mich bier ftiften, Re nie fein wird und nie hat werden follen. 1. wie beschämt mich das!

Adrilles. Gin Scherz vielleicht. Den Jemand mit uns Beiden treibt! Nimm's nicht

Bu Bergen, edle Frau! Beracht' es lieber!

Alptämnestra. Leb' wohl! In Deine Augen fann ich ferner Nicht schaun, ba ich zur Lügnerin geworben. Da ich erniedrigt worden bin.

Advilles. Mich lak Bielmehr fo reden! - Doch ich geh' hinein, Den Rönig, Deinen Gatten, aufzusuchen.

(Wie er auf bas Belt ju geht, wird es geöffnet.)

#### Dritter Auftritt.

Der alte Sflave ju ben Borigen.

Sklave (in ber Thure bes Begeltes). Salt, Meacide! Göttinsohn, mit Dir Und auch mit Diejer hier hab' ich zu reben. Achilles. Wer reißt die Pforten auf und ruft - Er ruft

Die außer sich.

Sklone. Ein Anecht. Gin armer Name, Der mir den Dünkel wol vergeben läßt, Mich —

Achilles Weffen Anecht? Er ift nicht mein, ber Mensch.

Ich habe nichts gemein mit Agamemnon.

Sklave. Des Hauses Rnocht, vor dem ich stehe. Tyndar,

Ihr Bater, hat mich drein geftiftet.

Adilles. Nun!

Mir stehn und warten. Sprich, was Dich bewog,

Mich aufzuhalten.

Sklave. Ist fein Zeuge weiter Bor diesen Thoren? Seid Ihr ganz allein?

Alptämnestra.

So gut als ganz allein. Sprich breift! — erst aber Berlag bas Königszelt und fomm hervor!

Sklave (fommt beraus).

Jest, Glud und meine Borficht, helft mir Die

Erretten, die ich gern erretten möchte!

Achilles. Er spricht von Etwas, das noch kommen soll,

Und von Bedeutung scheint mir seine Rede.

Alptamneftra. Berschieb's nicht langer, ich beschwöre Dich, Mir, was ich wiffen soll, zu offenbaren!

Sklave. Ist Dir bekannt, was für ein Mann ich bin.

Und wie ergeben ich Dir ftets gewesen,

Dir und ben Deinigen?

Alntämucstra. Ich weiß, Du bist Ein alter Diener schon von meinem Hause.

Sklave. Daß ich ein Theil des Heirathsautes war.

Das Du bem König zugebracht — Ift Dir

Das noch erinnerlich?

Klytamnestra. Recht gut. Rach Argos

Bracht' ich Dich mit, wo Du mir ftets gedienet.

Sklave. Go ist's. Drum war ich Dir auch jederzeit

Getreuer zugethan als ihm.

Alptämnestra. Bur Sache! Heraus mit dem, was Du zu sagen hast!

Sklave. Der Bater will - mit eigner Sand will er -

- Das Rind ermorden, das Du ihm geboren.

Alptamneftra.

2Bos? Wie! — Entjeglich! — Mensch! Tu bist von Sinnen! Sklave. Den weißen Nachen der Besammernswertben

Will er mit mörderischem Gifen schlagen.

Alntamnestra. Ich Unglückseligfte! — Ras't mein Gemahl? Sklave. Sehr bei sich selbst ist er — Nur gegen Dich

Und gegen Deine Tochter mag er rafen.

Alptämnestra.

Warum? Welch böjer Dämon giebt's ihm ein? Sklave. Ein Götterspruch, der nur um diesen Breis, Wie Kalchas will, den Griechen freie Kahrt

Beriichert.

Verlichert.

Algtämnestra. Jahrt! Wohin? — Beweinenswerthe Mutter! Beweinenswürdigeres Kind, das in Dem Vater seinen Senker finden soll!

Sklave. Die Fahrt nach Ilion, Selenen beim

Bu holen.

Alptamnestra. Daß Selene wiederfehre,

Stirbt 3phigenie?

Sklave. Du weißt's. Dianen Will Ngamennon sie zum Opfer schlachten.

Alytämnestra. Und diese vorgegebene Vermählung,

Die mich von Urgos rief — wozu denn die?

Sklave. Daß Du so minder jaumtest, fie zu bringen,

Im Wahn, fie ihrer Hochzeit zuzuführen.

Alptamnestra. O Rind! Zum Tobe tamest Du. Wir tamen Zum Tobe!

Sklave. Ja, bejammernswürdig, schredlich

Ist Guer Schicffal. Schredliches begann

Der König. Weh mir! Weh! Ich bin verloren.

Ich fann nicht mehr. Ich halte meine Thränen

Nicht mehr.
Sklave. Gin armer, armer Trost sind Thränen Kür eine Mutter, ber die Tochter fürbt!

Alptamneftra.

Sprich aber: Boher weißt Du bas? Durch wen?

Sklave. Gin zweiter Brief ward mir an Dich gegeben. Blytamneftra. Dich abzumahnen oder anzutreiben,

Daß ich die Tochter dem Berderben brächte?

Sklave. Dir abzurathen, daß Du fie nicht brächtest.

Der Gerr war Bater wiederum geworden.

Alytämnestra. Unglücklicher! Warum mir biefen Brief

Micht überliefern?

Sklave. Menelaus fing

Ihn auf. Ihm dankst Du Alles, was Du leidest. (Er geht ab.)

Alntamneftra (wentet fic an Ichilles).

Cohn Peleus'! Cohn ber Thetis! Borft Du cs?

Adilles. Bejammernswerthe Mutter! - - Aber mich

Sat man nicht ungestraft migbraucht.

Mit Dir Alptamneftra. Bermablen fie mein Rind, um es zu wurgen!

Adilles. Ich bin entruftet über Agamemnon,

Und nicht so leicht werd' ich es hingehn laffen.

Alptamneftra (fällt ibm gu Bugen). Und ich erröthe nicht, mich vor Dir nieder

Bu werfen, ich, die Eterbliche, vor Dir,

Den eine himmlische gebar. Weg, eitler Stol3!

Rann fich die Mutter für ihr Rind entehren? D Cohn ber Göttin! hab' Erbarmen mit

Der Mutter, mit der Unglüchseligen Erbarmen,

Die Deiner Gattin Namen ichon getragen!

Mit Unrecht trug fie ihn. Doch hab' ich fie

2013 Deine Braut hieher geführt, Dir hab' ich

Mit Blumen fie geschmudet - Ich, ein Opfer

Sab' ich geschmückt, ein Opfer hergeführt!

D, bas war' schandlich, wenn Du fie verließest!

War fie burch Dymen's Bande gleich die Deine

Noch nicht - Du wardst als der geliebteste Bemahl der Unglüchel'gen ichon gepriefen.

Bei Diefer Bange, Diefer Rechte, bei

Dem Leben Deiner Mutter fei beschworen: Berlag uns nicht! Dein Name ift's, der uns

Ins Clend fturgt - Drum rette Du uns wieder!

Dein Unie, o Gohn der Göttin! ift der einz'ge

Altar, zu dem ich Mermste fliehen fann.

Sier lächelt mir tein Freund. Du haft gehort,

Was Mamemnon Gräßliches beschloffen.

Da steh' ich unter robem Bolf - ein Weib,

Und unter wilden, meifterlosen Banden,

Bu jedem Bubenftud bereit - auch brav,

Gewiß recht brav und werth, sobald sie mögen!

Berfichre Du uns Deines Schubes, und Gerettet find wir! ohne Dich verloren.

Chor. Gewaltsam ift ber Zwang des Bluts! Mit Qual

Gebiert das Weib und qualt fich fürs Geborne!

Adilles.

Mein großes Berg tam Deinem Wunsch entgegen.

Es weiß zu trauern mit dem Gram und sich Des Glücks zu freuen mit Enthaltsamkeit.

Chor. Die Klugheit sich zur Führerin zu mählen,

Das ift es, mas den Weisen macht.

Achilles. Es fommen Fälle vor im Menichenleben, Bo's Beisheit ift, nicht allzu weise fein; Es kommen andre, wo nichts schöner kleidet Als Makiaung. Geraden Ginn ichovft' ich In Chiron's Schule, des Bortrefflichen. Do fie Gerechtes mir befehlen, finden Gehorsam die Atriden mich; die Stirne Von Erz, wo fie Unbilliges gebieten. Frei kam ich her, frei will ich Troja fehn Und ben Uchiverfrieg, was an mir ift, Mit meines Armes Beldenthaten gieren. Du jammerst mich. Bu viel erleidest Du Bon dem Gemahl, von Menschen Deines Blutes. Was diesem jungen Arme möglich ift. Erwart's von mir! - Er foll Dein Kind nicht ichlachten. Un eine Jungfrau, die man mein genannt, Soll fein Utride Mörderhande legen. Es foll ihm nicht fo hingehn, meines Namens Bu feinem Mord migbraucht zu haben! Mein Name, der fein Gifen aufgehoben, Mein Name war' der Mörder Deiner Tochter, Und er, der Bater, hatte fie erschlagen. Doch theilen wurd' ich seines Mordes Kluch. Wenn meine Hochzeit auch den Vorwand nur Gegeben hätte, so unwürdig, so Unmenschlich, ungeheuer, unerhört, Die unschuldsvolle Jungfrau zu mißhandeln. Der Griechen Letter müßt' ich fein, der Menschen Berächtlichster, ja haffenswerther selbst Alls Menelaus müßt' ich sein. - Mir hätte Nicht Thetis, der Erinnen Gine hätte Das Leben mir gegeben, wenn ich mich Des Königs Mordbegier zum Wertzeug borgte. Nein, bei des Meerbewohners Saupt, beim Bater Der Göttlichen, die mich zur Welt geboren! Er soll sie nicht berühren — nicht ihr Aleid Mit seines Fingers Spike nur berühren. Ch dies geschiehet, decke ewige

Bergeffenheit mein Bhthia, mein Geburtsland. Wenn der Atriden Stammplay, Sipplus, Im Ohr ber Nachwelt unvergänglich lebet. Es mag der Seher Ralchas das Geräthe Bum Opfer nur gurude tragen - Geber? Das heißt ein Seher? - Der auf autes Glud Für eine Wahrheit zehen Lügen fagt. Gerath es, gut; wo nicht, ihm geht es hin. Es giebt der Jungfrau'n tausende, die mich Bum Gatten möchten - Davon ift auch jest Die Rede nicht! Beschimpft hat mich der König. In meinen Willen hatt' er's ftellen follen, Db mir's gefiele, um fein Rind zu frein? Gern und mit Freuden murde Klntamnestra In dieses Bundniß eingewilligt haben. Und hatte Griechenland aus meinen Sanden Mlsbann zum Opfer fie verlangt, ich wurde Sie meinen Rriegsgenoffen, murde fie Dem Wohl ber Griechen nicht verweigert haben. So aber gelt' ich nichts vor den Atriden, Nichts, wo was Großes foll verhandelt werden. Doch dürfte, eh wir Ilion noch fehn, Dies Schwert von Blut und Menschenmorde triefen, Wenn man's versuchte, mir sie zu entreißen. Sei Du getroft! Gin Gott erschien ich Dir. Ich bin fein Gott; Dir aber will ich's werden.

Chor. Un dieser Sprache fennt man Dich, Achill,

Und die Erhabene, die Dich geboren. Alptamnestra. D herrlichfter, wie ftell' ich's an, wie muß Ich reden, um zu sparsam nicht zu fein In Deinem Preis, und Deine Gunft auch nicht Durch mein ausschweifend Rühmen zu verscherzen. Bu vieles Loben, weiß ich wol, macht Dem. Der edel benft, den Lober nur zuwider. Doch schäm' ich mich, mit ew'ger Jammerklage, Mit Leiden, die nur ich empfinde, Dich, Den Glüdlichen, ben Fremdling, zu ermüden. Doch Fremdling ober nicht — wer Leidenden Beispringen fann, wird auch mit ihnen trauern. Drum hab' mit uns Erbarmen! Unfer Schichjal Berdient Erbarmen. Meine Hoffnung war, Dich Sohn zu nennen — Ach, sie mar vergebens!

Much ichrecht vielleicht Dein fünftig Chebette Mein sterbend Rind mit schwarzer Borbedeutuna. Und Du wirst eilen, sie zu fliehn! Doch nein, Bas Du gefagt, mar Alles wohl gesprochen, Und willst Du nur, jo lebt mein Kind. Goll sie Etwa felbst flehend Deine Anie umfaffen? So wenig dies ber Jungfrau ziemt, gefällt Es Dir, so mag sie tommen, zuchtiglich, Das Hug' mit edler Freiheit aufgeschlagen! Wo nicht, so laß an ihrer Statt mich ber Gewährung füßes Wort von Dir vernehmen!

Achilles. Die Jungfrau bleibe, wo fie ift! Daß fie

Verschämt ift, bringt ihr Ehre.

Alptamneftra. Auch verschämt fein.

Sat fein gehörig Maaß und feine Stunde.

Adilles. Ich will es nicht. Ich will nicht, daß Du sie Bor meine Augen bringest, und wir Beide Boshaftem Tadel preisgegeben werden. Gin gahlreich Beer, ber heimathlichen Sorgen Entschlagen, trägt sich gar zu gern, bas tenn' ich, Mit ham'ichen, ehrenrührigen Gerüchten. Und mög't Ihr flehend oder nicht vor mir Erscheinen, Ihr erhaltet weder mehr Noch minder - denn beschloffen ist's bei mir, Rost's, was es wolle, Guer Leid zu enden. Das laß Dir gnugen! Glaub', ich rede ernftlich. Und fterben mög' ich, hab' ich Deine hoffnung Dlit eitler Rede nur getäuscht. Rett' ich Die Jungfrau — nein, da werd' ich leben. Alptamueftra.

Und rette immer Leidende!

Adrilles. Nun höre. Wie wir's am Besten einzurichten haben. Alptämnestra. Laß hören! Dir gehorch' ich gern. Achilles. Zuvor erst

Dluß man es mit dem Bater noch versuchen. Alptämnestra. 21ch, der ist feig und zittert vor der Menge! Adilles. Bernünft'ge Gründe können viel.

Alytämnestra. Ich hosse nichts. Doch sprich, was muß ich thun? Adilles. Fall' ihm ju Gugen! Fleh' ihn an, daß er Sein Rind nicht todte! Bleibt er unerbittlich,

Tann komm zu mir! — Erweichst Du ihn, noch besser. Tann braucht es meines Armes nicht; die Jungfrau Bleibt leben, ich erhalte mir den Freund, Auch bei dem Heer vermeid ich Tadel, hab' ich Turch Gründe mehr als durch Gewalt gestritten. Und so wird Alles glücklich abgethan Zu Teinem und der Freunde Wohlgefallen, Und meines Armes braucht es nicht.

Alptamnestra. Du räthst Berständig. Es geschehe, wie Du meinest! Misslingt mir's aber — wo seh' ich Dich wieder? Wo sind' ich Aermste diesen Gelbenarm, Die leste Stüße noch in meinen Leiden?

Adilles. Wo's meiner Gegenwart bedarf, werd' ich Dir nahe fein und Dir's ersparen, vor

Dem Geer ber and Stad Velfdund Deine Uhnherrn Durch Jammer zu erniedrigen. So tief Herunter müßte Tyndar's Blut nicht finken — Ein großer Name in der Griechen Land!

Alptamnestra. Bie Dir's gefällt. Ich unterwerfe mich. Und giebt es Götter, Trefflichster, Dir muß

Es wohlergehn! Giebt's feine — warum leid' ich? (Achilles und Algtämnestra geben ab.)

### Bierte Bwifdenhandlung.

Chor. Wie lieblich erklang!)
Der Hochzeitgesang,
Den zu der Cither tanzlustigen Tönen,
Zur Schalmei und zum libyschen Rohr
Sang der Camönen
Berkammelter Chor

Auf Beleus' Sochzeit und Thetis', ber Schönen !

Wo die Becher des Nektars erklangen, Auf des Pelion wolkichtem Kranz, Kamen die zierlich Gelockten und ichwangen Golbene Sohlen im flüchtigen Tanz. Mit dem melodischen Jubel der Lieder Freierten sie der Verbundenen Glück; Der Verg der Centauren hallte sie wider,

<sup>1)</sup> Diefer Chorgefang wurde von Schiller unter bem Titel "Die Hochzeit ber Thetis. Rach bem Euripibes", in die Gebichte 1800, Theil I. S. 327-329 aufges nommen.

Pelion's Wald gab sie schmetternd zurück. Unter den Freuden des sestlichen Mahls Schöpste des Nektars himmlische Gabe Foois Liebling, der phrygische Knabe, In die Bäuche des goldnen Pokals. Funfzig Schweftern der Göttlichen hüpften Lustig daneben im glänzenden Sand, Tanzten den Hochzeitrigen und knüpften Reizende King' mit verschlungener Hand.

(Gegenstrophe.) Grüne Kronen in dem Haar, Und mit fichtenem Geschosse, Menschen oben, unten Rosse, Kam auch der Centauren Schaar:

Kam auch ber Centauren Schaar; Ungelockt von Bromius' Pokale Kamen fie zum Göttermahle.

Seil Dir, hohe Nereide! Sang mit lautem Jubelliede Der Thessalierinnen Chor; Beil Dir! fang ber Madden Chor. Beil Dir! Beil bem iconen Sterne, Der aus Deinem Schoof ersteht! Und Apoll, der in der Ferne Der verborgnen Zufunft späht, Und der auf den unbekannten Stamm der Musen sich versteht, Chiron, ber Centaure - nannten Beide icon mit Namen ihn, Der zu Briam's Köniassite Kommen würde an der Spike Seiner Myrmidonenschaaren. In des Speeres Wurf erfahren, Wüthen dort mit Mord und Brand In des Räubers Vaterland -Auch die Rustung, die er würde tragen, Künstlich von Hephästos' Hand Aus gediegnem Gold geschlagen, Ein Geschenk der Seligen, Die den Seligen empfangen.1) So ward von den himmlischen Thetis' Hochzeitfest begangen.

<sup>1) &</sup>quot;Ein Geschent ber Göttlichen, Die ben Göttlichen empfangen." 1800.

(Epode.) Dir, Agamemnon's thränenwerthem Kinde, Nicht bei der Sirten Reldgesang Erzogen und der Pfeife Klang, Still aufgeblüht im mütterlichen Schook. Dem Tapfersten der Inachiden Dereinst zur sugen Braut beschieden, Dir, Arme, fällt ein ander Loos! Dir flechten einen Krang von Blüthen Die Griechen in das schöngelockte Saar. Gleich einem Rinde, Das der wilde Berg gebar, Das, unberührt vom Soch, aus Kelfenhöhlen, Unfern dem Meer, gestiegen war, Wird Dich ber Opferstahl entseelen; Dann rettet Dich nicht Deine Jugend, Nicht das Erröthen der verschämten Tugend, Nicht Deine reizende Geftalt! Das Lafter herricht mit fiegender Bewalt. Es spricht mit frechem Ungesichte Den heiligen Gesetzen Sohn. Die Tugend ift aus diefer Welt geflohn. Und dem Geichlecht der Menschen drohn Nicht ferne mehr die abttlichen Gerichte.

## Fünfter Akt.

### Erfter Auftritt.

Alytamneftra fommt. Der Chor.

Alptämnestra. Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus — es ist schon lange, Daß er das Zelt verließ — und drinnen weint Und janmert die Unglückliche, nun sie Ersuhr, was für ein Schickal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist spenicht den ich genannt das Derrucht wird handeln sehn au seinen Kindern.

#### Zweiter Auftritt.

Mgamemnon. Borige.

Agamemnon. Gut, Alntanmeftra, daß ich außerhalb Des Zelts Dich treffe und allein. 3ch habe Mich über Dinge mit Dir zu besprechen, Die einer Jungfrau, die bald Braut fein wird, Nicht wohl zu hören ziemt.

Alptamneftra. Und was ift das.

Wozu die Zeit sich Dir so günstig zeiget? Agamennon. Laß Deine Lochter mit mir gehen! — Alles Ift in Bereitschaft, das geweihte Wasser, Das Opfermahl, bas heil'ge Keu'r, die Rinder, Die por Der Hochzeit am Alltar Dianens, In ichwarzem Blute röchelnd, fallen follen.

Alptamneftra. Gut redest Du. Daß ich von Deinem Thun Gin Gleiches rühmen fonnte! - Aber fomm Du felbft heraus, mein Rind! (Gie gebt und öffnet bie Thur bes Gezelte.) Was Diefer ba

Mit Dir beichtoffen hat, weißt Du ausführlich. Mimm unter Deinem Mantel auch den Bruder Dreftes mit Dir! (Bu Agamemnon, indem Irbigenie beraustritt.) Gieh, ba ift fie, Deine Befehle zu vernehmen. Was noch sonft Für fie und mid zu fagen übrig bleibt, Werd' ich hinzuzusetzen wissen.

### Dritter Auftritt.

Juhigenie mit tem fleinen Creftes gu ben Borigen.

Agamemnon. Was ift Dir, Iphigenie? - - Du weinst? Du fiehft nicht heiter aus - Du schlägft die Augen Ru Boben und verbirgft Dich in den Schleier? Iphigenie. 3ch Unglückselige! Wo fang' ich an?

Bei welchem unter allen meinen Leiben? Verzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Verzweiflung, wo ich enden mag.

Mas ift das? Agamemnon. Sat Alles hier zusammen sich verstanden, Mich zu bestürzen — Kind und Mutter außer sich Und Unruh' im Genichte

Alptämnestra. Mein Gemahl. Antworte mir auf bas, mas ich Dich frage,

Aufrichtia aber!

Agamemnon. Braucht's bazu Ermahnung?

Rur Sache!

Alptamnestra. Ift's an bem - willst Du sie wirklich Ermorden, Deine Tochter und die meine?

Agamemnon (fabrt auf).

Unglückliche! Was für ein Wort haft Du gesprochen! Was gramohnst Du? - Du sollst es nicht!

Alptamneftra.

Auf meine Frage!

Agamemnon. Frage, mas fich ziemt, Co fann ich Dir antworten, wie fich's giemt.

Alptamneftra.

So frag' ich. Sage Du mir nur nichts Unders. Agamemnon.

Kurchtbare Göttinnen des Gluds und Schidfals.

Und Du, mein bofer Genius!

Und meiner -Alptamneftra. Und Dieser hier! Ihn theilen brei Glende!

Agamemnon. Worüber flagft Du? Diefes fragft Du noch? Alptamneftra.

D, dieser Lift gebricht es an Verstande.

Agamemnon. 3ch bin verloren. Alles ift verrathen. Alptämnestra. Ja, Alles ift verrathen. Alles weiß ich, Und Alles hört' ich, was Du uns bereitest.

Dies Echweigen, Diefes Stöhnen ift Beweises Genug. Das Reden magft Du Dir ersparen.

Agamemnon. Ich schweige. Reden, was nicht wahr ift, hieße

Mein Glend auch durch Frechheit noch erschweren. Alptamnestra. Gieb mir Behör! Die rathjelhafte Eprache

Bei Geit'! 3ch will jest offen mit Dir reden.

Erst drangst Du Dich - das sei mein erster Vorwurf -Gewaltsam mir zum Gatten auf, entführteit

Dlich räuberisch, nachdem Du meinen ersten Gemahl erichlagen, Tantalus - ben Gäugling

Bon seiner Mutter Bruft geriffen, mit

Graujamem Burf am Boden ihn zerschmettert. Mls meine Brüder drauf, die Sohne Bens',

Die Berrlichen, mit Krieg Dich überzogen,

Entrif Dich Tynbar, unfer Bater, den Du fnieend flehtest, ihrem Born und gab Die Rechte meines Gatten Dir gurude. Seit diefem Taa - fannst Du es anders fagen? Fandit Du in mir die lenksamite der Frauen, Im Saufe fromm, im Chebette feusch, Untadelhaft im Wandel. Sichtbar muchs Der Segen Deines Saufes - Luft und Freude. Wenn Du hineintratit! Wenn Du öffentlich Erschienst, der frohe Buruf aller Dlenschen! Gold eine Chaenoffin zu eriagen, Ift Wenigen beidert. Desto gemeiner find Die schlimmen! Ich gebare Dir drei Töchter Und diesen Sohn — und dieser Tochter eine Willst Du jest jo unmenichlich mir entreißen! Fragt man, warum fie fterben foll - mas tannft Du Bierauf gur Untwort geben? Eprich! Coll ich's In Deinem Namen thun? Daß Menelaus Belenen wieder habe, joll fie fterben! D, trefflich! Deine Rinder also find Der Breis für eine Bublerin! Und mit Dem Theuersten, das wir besiten, wird Das Saffenswürdigste erfauft! - Wenn Du Nun fort fein wirft nach Troja, lange, lange, Ich im Balaft indeffen einsam fite, Leer die Gemächer der Gestorbenen. Und alle jungfräulichen Zimmer öbe, Die, glaubst Du, daß mir da zu Muth sein werde? Wenn ungetrochnet, unversiegend um Die Todte meine Thränen rinnen, wenn Ich ewig, ewig um fie jammre: "Er, Der Dir das Leben gab, gab Dir den Tod! Er jelbit, fein Indrer, er mit eignen Banden!" Sieh zu, daß Dir von Deinen andern Tochtern, Bon ihrer Mutter, wenn Du wiederfehrft, Nicht ein Empfang dereinst bereitet werde, Der solcher Thaten würdig ift. D, um Der Götter willen! zwinge mich nicht, schlimm Un Dir zu handeln! Sandle Du nicht jo Un uns! - Du willft fie ichlachten! Wie? Und welche Gebete willit Du dann zum himmel richten? Was willst Du, rauchend von der Tochter Blut,

Bon ihm erfleben! Fürchterliche Seimtebr Bon einem ichinoflich angetret'nen Buge! Werd' ich für Dich um Gegen flehen durfen? Um Gegen für den Rindermörder flehn, Das biege, Göttern die Bernunft ableugnen! Und fei's, diß Du nach Argos wiederfehrft, Denfit Du dann Deine Rinder ju umarmen? D, diefes Recht haft Du verscherzt! Wie konnten Sie Den ins Muge fehn, der eins von ihnen Mit fakem Blut erschlug? - Darüber find Mir einverstanden - Mußtest Du als König, Ale Geldherr Dich betragen - fam es Dir Ridr zu, bei ben Ildivern erft die Sprache De: Weisheit zu versuchen? "Ihr verlangt Nach Troja, Griechen? But. Das Loos entscheide, Web Tochter fterben joll!" Das hatte Ginem Gegolten wie dem Undern! Aber nicht. Nicht Dir von allen Dangern allein Mam's zu, Dein Rind zum Opfer anzubieten! Da! Deinem Menelaus, bem gu Lieb' Ihr streitet, Dem hatt' es gebührt, sein Rind, Bermione, der Mutter aufzuopfern! Und ich, die immer feusch Dein Bett bewahrte, Coll nun der Tochter mich beraubet febn, Wenn jene Lasterhafte, gludlicher 2113 ich, nach Eparta heimzieht mit der ihren! Bestreit' mich, wenn ich Unrecht habe! Sab' 3ch Recht - o, jo geh in Dich! - bring sie nicht Ums Leben, Deine Tochter und die meine!

Chor Lag Dich erweichen, Agamemnon! Dent', Wie ichon es ist, sich seines Bluts erbarmen!

Das wird von allen Menschen eingestanden.

Iphigenie. Mein Bater, hätt' ich Orpheus' Mund, könnt' ich Durch meiner Stimme Zauber Felsen mir Zurch meinen Stimme Zauber Felsen mir Zu folgen zwingen und durch meine Robe Der Menschen Herzen, wie ich wollte, schmelzen, Jest würd' ich diese Kunst zu Silse rusen. Toch meine ganze Achdefunst sind Thränen; Die hab' ich, und die will ich geben! Sieh, Statt eines Zweigs der Flehenden leg' ich Mich selbst zu Teinen Füßen — Tödte mich Richt in der Blüthe! — Diese Sonne ist

So lieblich! Zwinge mich nicht, por ber Zeit Bu sehen, mas hierunten ift! - 3ch war's, Die Dich zum ersten Male Bater nannte, Die Erste, die Du Rind genannt, die Erste, Die auf dem väterlichen Schoofe spielte Und Ruffe gab und Ruffe Dir entlocte. Da sagtest Du zu mir : "O meine Tochter, Werd' ich Dich wol, wie's Deiner hertunft ziemt, Im Saufe eines glücklichen Gemables Einst gludlich und gesegnet febn?" - Und ich, Un diese Mangen angedrückt, die flebend Jest meine Sande nur berühren, fprach: .Werd' ich den alten Bater alsdann auch In meinem Saus mit fußem Gaftrecht ehren Und meiner Jugend forgenvolle Bflege Dem Greis mit ichoner Dantbarteit belohnen ?" So sprachen wir. Ich hab's recht aut behalten. Du hast's vergessen, Du, und willst mich tödten. D nein! bei Belovs, Deinem Uhnherrn! Rein! Bei Deinem Bater Atreus und bei ihr, Die mich mit Schmerzen Dir gebar und nun Aufs Neue diese Schmerzen um mich leibet! Was geht mich Baris' Hochzeit an? Ram er Nach Griechenland, mich Urme zu erwürgen? D. gonne mir Dein Aluge! Bonne mir Nur einen Ruß, wenn auch nicht mehr Erhörung, Daß ich ein Denkmal Deiner Liebe doch Mit zu den Todten nehme! Komm, mein Bruder! Kannst Du auch wenig thun für Deine Lieben, Sinknien und weinen kannst Du doch. Er foll Die Schwester nicht ums Leben bringen, sag ihm. Gewiß! Much Rinder fühlen Jammer nach. Sieh, Bater! Gine stumme Bitte richtet er Un Dich — Laß Dich erweichen! Laß mich leben! Bei Deinen Wangen flehen wir Dich an, 3mei Deiner Lieben, Der unmundig noch, Ich eben kaum erwachsen! Soll ich Dir's In ein herzrührend Wort zusammenfassen? Richts Cubers giebt es, als der Conne Licht Bu ichaun! Niemand verlanget nach ba unten. Der rafet, der den Tod herbeimunicht! Beffer, In Schande leben, als bewundert sterben!

Chor. Dein Werf ist bies, verdechenbringende Gelene! Deine Lasterthat emvöret

Die Söhne Utreus' gegen ihre Kinder.

Agamemnon. 3ch weiß, wo Mitleid gut ist und wo nicht. Liebt' ich mein eigen Blut nicht, rafen mußt' ch. Entfeplich ift mir's, Golches zu beschließen, Entjeglich, mich ihm zu entziehn - Sein muß es. Ceht dort die Flotte Griechenlandes! Ceht! Wie viele Könige in Erz gewaffnet! Von diesen allen sieht nicht einer Troja, Und nimmer fällt die Burg des Priamus, Du fterbest benn, wie es ber Geher forbert. Bon wuthendem Berlangen brennt bas Beer, Rad Bhrngien die Segel auszuspannen Und ber Achiver Gattinnen auf ewia Von diesen Räubern zu befrein. Umfonft, Daß ich dem Götterspruch mich widersete, 3d - Du - und Du - und unfre Töchter in Mincene wurden Opfer ihres Grimmes. Rein, Rind! Nicht Menelaus' Stlave bin ich. Nicht Menelaus ist's, der aus mir handelt. Dein Baterland will Deinen Tod - ihm muß ich, Gern oder ungern, Dich jum Opfer geben. Das Baterland geht vor! — Die Griechen frei Bu machen, Rind, die Frauen Griechenlandes, Das an und ift, por raubrifden Barbaren Ru ichuben - bas ift Deine Pflicht und meine! (Er geht ab.)

#### Bierter Auftritt.

Alptamnestra. Iphigenic. Der Chor.

Alptämnestra. Er geht! Er slieht Dich! — Tochter — Fremdlinge — Er flieht! — Ich Unglückselige! Sie stirbt! Er hat sein Kind dem Orkus hingegeben!

Iphigenie. D, weh mir! — Mutter, Mutter! Gleiches Leib Berechtigt mich zu gleicher Jammerklage! Kein Licht soll ich mehr schauen! Keine Sonne Mehr schenen sehn! — D Wälber Phyngiens! Und Tu, von dem er einst den Namen trug, Erhabner Jda, wo den zarten Sohn, Der Mutter Brust entrissen, Priamus

Bu grausenvollem Tode hingeworfen! D, hatt' er's nimmermeh gethan! ben Sirten Der Rinder, diefen Bang, nimmermehr Um flaren Baffer hingeworfen, wo Durch grune, bluthawolle Wiesen, reich Beblumt mit Roser, wurdig, von Gottinnen Gepflückt zu merben, und mit Snacinthen, Der Nymphen Silberquelle rauscht - wohin Mit Bermes, Beus' geflügeltem Gefandten, Bu ihres Streits unseliger Entscheidung Athene tam, auf ihre Lange stolz, Und, stolz auf ihre Reize, Cypria, Die Schlaue, und Saturnia, die Sobe, Auf Jovis tonialiches Bette ftola! D. diefer Streit führt Griechenland gum Ruhme, Jungfrauen, mich führt er zum Tod!

Chor. Du fällst

Kur Ilion, Dianens erftes Opfer.

Iphigenie. Und er - o meine Mutter - er, ber mir Das jammervolle Leben gab, er flieht! Er meidet fein verratbnes Rind! Weh mir, Daß meine Mugen fie geseben haben. Die traurige Berderberin! 3hr muß Ich fterben - unnatürlich muß ich fterben, Durch eines Baters frevelhaften Stahl! D Mulis, hättest Du ber Grieden Schiffe In Deinem Safen nie empfangen! Satte Ein günst'ger Wind nach Troja fie beflügelt, Rein Zeus hier am Curivus fie verweilt! Uch, er verleiht die Winde nach Gefallen; Dem schwellt er mit gelindem Wehn die Segel, Dem sendet er das Leid, die Ungft dem Undern, Den läßt er gludlich aus bem Safen fteuern, Den führt er leicht durchs hohe Dieer dahin, Den hält er in der Mitte seines Laufes. War's nicht schon leidenvoll genug, nicht etwa Schon thranenwerth genug, bes Menichen Loos, Daß er dem Tod noch rief, es zu erichweren?

Chor. Ach, wie viel Unheil, wie viel Elend brachte Die Tochter Tyndar's über Griechenland! Du aber, Mermste, jammerst mich am Meisten. D. hättest Du folch Schicksal nie erfahren!

#### Bunfter Auftritt.

Adilles mit einigen Bewaffneten ericheint in ber gerne. Die Borigen.

Iphigenie (erichroden).

D Mutter, Mutter! Gine Schaar von Mannern

Kommt auf uns zu. Alptamneftra.

Der Göttinsohn ift drunter,

Für den ich Dich hieher gebracht.

Iphigenie (eilt nach ber Thur und ruft ihren Jungfrauen).

Macht auf!

Dlacht auf die Pforten, daß ich mich verberge!

Alptamnestra. Bas ift Dir? Vor wem fliehest Du? Iphigenie. Vor ihm -

Bor dem Beliden - ich erröthe, ihn

Ru jehn -

Alptamneftra. Marum erröthen, Rind? Uch, die Iphigenie.

Beidiamende Entwicklung biefer -

Alptamneftra. Pak Die Glücklichen erröthen! - Diese gucht'ge

Bedenflichfeiten jest bei Seite, wenn

Wir mas vermögen follen -

Arme Mutter! Achilles (tritt naber). Algtamneftra. Du faaft febr mabr.

Gin fürchterliches Schreien Adrilles.

Hort man im Lager. Alptamnestra. Ueber was? Wem gilt es?

Achilles. Bier Deiner Tochter.

D. das weiffagt mir Alptamneftra.

Nichts Gutes.

Adrilles. Alles dringt aufs Opfer. Alptamneftra. Alles?

Und Niemand ist, der sich dagegen sette?

Achilles. Ich selbst fam in Gefahr -Alptamneftra.

Gefahr . Adrilles. Gesteinigt

Bu werden.

Algtämnestra. Beil Du meine Tochter

Bu retten ftrebteft?

Achilles. Eben barum.

Mas? Elgtamneftra.

Wer durft' es magen, hand an Dich zu legen?

Achilles. Die Griechen alle.

Alptämnestra. Wie? Wo waren benn

Die Schaaren Deiner Myrmidonen? Achilles. Die

Empörten sich zuerst.
Alptämnestra. Weh mir! Wir sind

Berloren, Kind! Adilles. Die Hochzeit habe mich

Bethöret, schrie'n fie.

Alptämnestra. Und mas jagtest Du

Darant?

Adilles. Man folle Die nicht würgen,

Die zur Gemahlin mir bestimmt gewesen.

Klytömnestra. Da sagtest Du, was wahr ist. Adilles. Die der Bater

Mir zugedacht.

Algtämnestra. Und die er von Mycene

Ausdrücklich darum hatte tommen laffen.

Adilles. Vergebens! Ich ward überschrie'n. Alptämnestra. Die robe

Barbar'iche Menge!

Adilles. Dennoch rechne Du

Auf meinen Schut!

Alytämnestra. So Vielen willst Du's bieten,

Gin Cinziger?

Adilles. Siehst Du die Krieger dort?

Alptämnestra. D, möge Dir's bei diesem Sinn gelingen! Achilles. So wird.

Alptämnestra. So wird die Tochter mir nicht sterben ?

Adilles. So lang' ich Athem habe, nicht! Kommt man

Etwa, fie mit Gewalt hinweg zu führen?

Adilles. Gin ganzes Heer. Uhpfies führt es an. Alptämnestra. Der Sohn des Sijnphus etwa?

Adilles. Derselbe.
Alptämnestra. Führt eigner Antrieb oder Pflicht ihn her?
Adilles. Die Wahl bes Heers, die ihm willfommen war.
Alptämnestra. Ein traurig Umt, mit Blut sich zu besudeln!
Adilles. Ich werd' ihn zu entsernen wissen.

Sollte

Alptämnestra.

Er wider Willen sie von hinnen reißen?

Achilles. Er? - Sier bei diejem blonden Saar!

Alytämnestra.

Was aber

Muß ich dann thun?

Achilles. Du hältst die Tochter.

Algtämnestra. Wird Das hindern können, daß man fie nicht schlachtet?

Achilles. Das wird dies Schwert alsbann entscheiden!

Iphigenie. Söre Mich an, geliebte Mutter! Sort mich Beide! Das tobst Du gegen den Gemahl? Rein Mensch Dluß das Unmögliche erzwingen wollen. Das größte Lob gebührt dem wohlgemeinten, Dem schönen Gifer dieses fremden Freundes; Du aber, Mutter, lade nicht vergeblich Der Griechen Born auf Dich und fturge mir Den großmuthevollen Dann nicht ins Berderben! Bernimm jest, mas ein ruhig Ueberlegen Mir in die Geele gab. Ich bin entschloffen, Ru sterben — aber ohne Widerwillen, Aus eigner Wahl und ehrenvoll zu fterben! Bor meine Grunde an und richte felbit! Das ganze große Griechenland hat jest Die Augen auf mich Einzige gerichtet. Ich mache seine Flotte frei - burch mich Wird Phrygien erobert. Wenn fortan Rein griechisch Weib mehr gittern barf, gewaltsam Mus Bellas' jel'gem Boden weggeschleppt Bu werden von Barbaren, die nunmehr Kür Baris' Frevelthat so fürchterlich Bezahlen muffen - aller Ruhm bavon Wird mein fein, Mutter. Sterbend ichug' ich fie Ich werde Griechenland errettet haben, Und ewig jelig wird mein Name strahlen. Wozu das Leben auch so ängstlich lieben? Nicht Dir allein — Du haft mich allen Griechen Gemeinschaftlich geboren. Sieh bort, fieh Die Tausende, die ihre Schilde schwenken, Dort andre Tausende, des Ruders fundig! Entbrannt von edelm Gifer tommen fie, Die Schmach bes Baterlands zu rächen, gegen Den Beind burch tapfre Kriegesthat zu glangen, Bu fterben für das Baterland. Dies Alles

Macht' ich zunichte, ich, ein einzig's Leben? Wo, Mutter, ware das gerecht? Was fannst Du hierauf sagen? — Und alsdann —

Mit allen Griechen, eines Weibes wegen Aufnehmen und zu Grunde gehn? Nein doch! Das darfindt fein! Der einz'ge Mann verdient Das Leben mehr als hunderttausend Weiber. Und will Diana diesen Deib, werd' ich, Die Sterbliche, der Göttin widerstreben? Umsonst! Ich gebe Griechenland mein Blut. Man schlachte mich, man schleife Troja's Feste! Das soll mein Denkmal sein auf ew ge Tage, Das sei mit Kochzeit, Kind, Unsterblichteit! So will's die Ordnung, und so sei's: Es herrsche Der Grieche, und es diene der Barbare!

Chor. Dein großes Berg zeigst Du - boch graufam ift

Dein Schicffal, und ein hartes Urtheil jprach Diana.

Achilles. Die glüdlich machte mich ber Gott, ber Dich Mir geben wollte, Tochter Agamemnon's! Glüdiel'aes Griechenland, fo icon errettet! Glückselig Du, durch ein so großes Opfer Geehrt! Die edel haft Du ba gesprochen! Wie Deines Baterlandes werth! Ter ftarken Nothwendigkeit willst Du nicht widerstreben; Das einmal sein muß, muß vortrefflich sein. Je mehr dies icone Berg fich mir entfaltet, Ach, desto feuriger lebt's in mir auf, Dich als Gemahlin in mein Saus zu führen. D. finn' ihm nach! So gern that' ich Dir Liebes Und führte Dich als Braut in meine Wohnung. Rann ich im Rampfe mit ben Griechen Dich Nicht retten - o, beim Leben meiner Mutter! Es wird mir ichredlich fein. Ermag's genau! Es ift nichts Rleines um bas Sterben!

Iphigenie. Meinen Entschluß bringt fein Beweggrund mehr zum Wanken. Mag Tyndar's Tochter, herrlich vor uns Allen, Durch ihre Schönheit Männer gegen Männer 3 blut'gem Kampf bewaffnen — meinetwegen Sollit Du nicht sterben, Krembling! Meinetwegen

Soll Niemand burch Dich fterben! 3ch vermag's, Mein Baterland zu retten. Lag mich's immer!

Achilles. Erhabne Seele - Ja! Ift dies Dein ernfter

Entichluß, ich fann Dir nichts barauf erwidern. Warum, was Wahrheit ift, nicht eingestehn? Du haft die Wahl des Edelften getroffen ! Doch durfte die gewaltsame Entschließung Dich noch geren'n; drum halt' ich Wort und werde

Mit meinen Baffenbrüdern am Altar

Dir nabe ftehn - fein muß'ger Beuge Deines Todes, Dein helfer vielmehr und Dein Schut. Wer weiß, Wenn nun ber Stahl an Deinem Salfe blinkt.

Db Dich des Freundes Nähe nicht erfreuet? Denn nimmer werd' ich's bulben, daß Dein Leben

Ein allzu raid gefaßter Borjat fürze.

Ret führ' ich Dieje - (auf feine Bewaffneten zeigenb)

nach der Göttin Temvel : Dort findest Du mich, wenn Du fommit. (Gr geht ab.)

#### Sechster Auftritt.

Iphigenie. Rlytamneftra. Der Chor.

Iphigenie. Mun, Mutter? -

Ge neben ftille Thranen Deine Augen?

Alptamneftra. Und hab' ich etwa feinen Grund zu weinen ? Dich Unglückliche!

Richt doch! Erweichen Iphigenie. Mußt Du mich jest nicht, Mutter! Gine Bitte

Gewähre mir!

Alptamneftra. Entdede fie, mein Rind!

Die Mutter findest Du gewiß.

Berfprich mir, Iphigenie. Dein haar nicht abzuschneiden, auch fein schwarzes

Gewand um Dich zu schlagen -Alptamneftra. Menn ich Dich

Berloren habe? Rind, mas forderst Du?

Iphigenie. Du hast mich nicht verloren — Deine Tochter

Wird leben und mit Glorie Dich fronen.

Alptamnestra. Ich foll mein Rind im Grabe nicht betrauern? Iphigenie. Nein, Mutter! Für mich giebt's tein Grab. Alptamneftra. Wie das ?

Führt nicht der Tod jum Grab?

Iphigenie. Der Tochter Zeus'

Geheiligter Altar dient mir zum Grabe.

Atptamnestra. Du haft mich überzeigt. Ich will Dir folgen. Iphigenie. Beneibe mich als eine Selige,

Die Gegen brachte über Griechenland.

Alptamneftra.

Bas aber hinterbring' ich Deinen Schwestern?

Iphigenie. Auch sie laß teinen Trauerschleier tragen.

Alptamneftra.

Darf ich die Schwestern nicht mit einem Worte

Der Liebe noch von Dir erfreuen?

Iphigenie. Mög'

Es ihnen wohlergehen! — Diesen da (auf Dreftes zeigend)

Erziehe mir zum Mann!

Alptamnestra. Ruff' ihn noch einmal,

Rum letten Male!

Iphigenie (ihn umarmend). Liebstes Herz! Was nur

In Deinen kleinen Kräften hat gestanden, Das hast Du redlich heut an mir gethan!

Alptämnestra. Rann ich noch etwas Angenehmes fonst

In Argos Dir erzeigen?

Iphigenie. Meinen Later Und Deinen Gatten — hass' ihn nicht!

Alytämnestra. D, Der

Soll schwer genug an Dich erinnert werden!

Iphigenie. Ungern läßt er für Griedenland mich bluten. Alptämnestra. Sprich: hinterlistig, niedrig, ehrenlos,

Nicht, wie es einem Sohn des Atreus ziemet!

Iphigenie (sidy umschauend).

Wer führt mich zum Altar? — Denn an den Locken

Möcht' ich nicht hingeriffen fein.

Klytamnestra. Ich selbst.

Iphigenie. Rein, nimmermehr!

Alptämnestra. Ich fasse Deinen Mantel. Iphigenie. Sei mir zu Willen, Mutter! Bleib! — Das ist

Anständiger für Dich und mich! — Hier von Des Baters Dienern findet sich schon einer,

Der zu Dianens Wiese mich begleitet,

Do ich geopfert werden foll. (Gie wendet fich jum Gefolge.)
Alptamneftra (folgt ihr mit den Augen). Du gehft.

Mein Kind?

Iphigenie. Um nie gurudgufehren!

Alptämnestra. Berläffest Deine Mutter? Iphigenie.

Und unwürdig

Bon ihr geriffen, wie Du fiehft.

Alptamnestra. D, bleib! Berlak mich nicht! (Bill auf fie zueilen.)

Iphigenie (tritt gurud). Nein, teine Thrane mehr!

Ihr Jungfrau'n, stimmt der Tochter Jupiter's Ein hohes Loblied an aus meinem Leiden Zum frohen Zeichen für ganz Griechenland! Das Opfer fange an — Wo sind die Körbe? Die Flamme lodre um den Opferkuchen! Mein Vater fasse den Altar! Ich gehe, seil und Triumph zu bringen den Achivern! Kommt! Tührt mich hin, der Phrygier und Trojer Jurchtbare Ueberwinderin! Gebt Kronen, Gebt Blumen, diese Locken zu bekränzen! Erhebt den Tanz um den besprengten Tempel, Ilm den Altar der Königin Diana, Ter Göttlichen! der Ecligen! Denn, nun Es einmal sein muß, will ich das Orakel Mit meinem Blut und Opfertode tilgen.

Chor (wendet fich gegen Alptamnestra, die in flumme Traurigfeit verfenft fieht). Bald, bald, ehrmurd'ge Mutter, weinen wir mit Dir;

Die heil'ge Sandlung duldet feine Thranen.

Iphigenie. Selft mir Dianen preifen, Jungfrauen,

Die, Chalcis' nahe Nachbarin, in Unlis Gebietet, wo die Flotte Griechenlands 3m engen Hafen meinetwegen weilet! D Urgos, mütterliches Land! und Du, Der frühen Kindheit Pflegerin, Mycene!

Chor. Die Stadt des Perseus rufft Du an, von den

Enfloven für die Ewigfeit gegründet!

Iphigenie. Ein schöner Stern ging ben Achivern auf In Deinem Schooß — Doch nein! Ich will ja freudig sterben.

Chor. Im Ruhm wirst Du unsterblich bei uns teben. Iphigenie. O Factel Jovis! Schöner Strahl des Tages!

Ein ander Leben thut fich mir jest auf, Bu einem andern Schidfal scheid ich über.

Geliebte Conne, fahre wohl!\*) (Gie geht ab.)

<sup>\*)</sup> Sierschlieft fichbie bramatische Sanblung. Was noch folgt, ist die Erzählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung.

## Anmerkungen.

Diefe Tragobie ift vielleicht nicht bie tabelfreiefte bes Euripibes. meber im Gangen, noch in ihren Theilen. Magmennon's Charatter ift nicht fest gezeichnet, und burch ein zweideutiges Schwanfen gwifden Unmenich und Menich, Chrenmann und Betrüger nicht wohl fähig, unfer Mitleiden zu erregen. Auch bei bem Charafter des Adilles bleibt man zweifelhaft, ob man ibn tabeln ober bewundern foll. Richt zwar, weil er neben bem Racine'ichen Achilles zu ungalant, zu unempfindsam erscheint; ber frangofische Achilles ift ber Liebhaber Sphigeniens, mas Sener nicht ift und nicht fein foll; biese fleine eigennützige Leitenschaft würde fich mit bem hoben Eruft und bem wichtigen Interesse bes griechischen Stücks nicht vertragen. Sätte fich Achilles wirklich überzeugt, baft Griedenlande Bohl biefes Opfer erheische, fo möchte er fie immer bewundern, beklagen und fterben laffen. Er ift ein Griedje und felbst ein großer Mensch, ber biefes Schickfal eber beneibet als fürchtet: aber Eurivides nimmt ibm felbft biefe Entschuldigung, indem er ihm Berachtung bes Dratels, wenigstens Zweifel in ben Briefter. ber es verfündigt hat, in den Mund legt - man febe Die britte Scene bes vierten Afts - und felbft fein Unerbieten, Iphigenien mit Gewalt zu erretten, beweift feine Beringschätung bes Orafels; benn wie konnte er fich gegen bas auflehnen, was ihm beilig ift? Wenn aber bas Seilige wegfällt, fo tann er in ihr nichts mehr feben als ein Opfer ber Bewalt und priesterlichen Künfte, und fann fich biefer großmüthige Götterfohn auch alsbann noch fo rubig babei verhalten? Muß er fie nicht vielmehr, wenn fie mit thörichtem Kangtismus gleich felbft in ben Tob fturgen will, mit Gewalt baven gurudbalten, als baf er ihr erlauben konnte, ein Opfer ihrer Berblenbung zu werben? Man nehme es alfo, wie man will, fo ift entweder fein Berfuch, gu retten, thoricht, ober feine nachfolgende Ergebung unverzeihlich, und inconfequent bleibt in jebem Kalle fein Betragen. Der Chor in biefem Stude, wenn ich feine erfte Erscheinung ausnehme, ift ein ziemlich überflüffiger Theil ber Sanblung, und mo er fich in ben Dialog mifcht, gefdiebt es nicht immer auf eine geiftvolle Beife; bas ewige monotonische Bermuniden bes Baris und ber Selene muß endlich Geben ermuben. Bas gegen bie burch ein Bunber bewirkte Entwicke: lung bes Studs ju fagen mare, übergeb' ich : überhaupt aber ift amischen ber bramatischen Fabel biefes Dichters und seiner Moral, ober ben Gefinnungen seiner Personen, zuweilen ein feltsamer Witerfpruch fichtbar, ben man, fo viel ich weiß, noch nicht gerligt bat. Die abenteuerlichsten Bunber- und Göttermarden verschmäbt er nicht; aber seine Bersonen glauben nur nicht an ihre Göner, wie man baufige Beispiele bei ihm findet. Ift es bem Dichter erlaubt, feine eigenen Gefinnungen in Begebenheiten einguftechten, die ihnen fo ungleichartig find, und handelt er nicht gegen fid felbft, wenn er ben Berftand feiner Bufchauer in eben bem Angenblicke aufflärt ober finten macht, wo er ihren Augen einen bobern Grad von Glauben zumuthet? Sollte er nicht vielmehr bie fo leicht zu gerftorende Illufion burch bie genaueste Ueber: einstimmung von Gesinnungen und Begebenheiten gusammengu= halten und bem Zuschauer ben Glauben, ber ihm fehlt, burch bie bandelnden Berjonen unvermerkt mitzutheilen befliffen fein?

28 as Cinige bingegen an bem Charafter Iphigeniens tabeln, ware ich febr versucht, bem Dichter als einen vorzüglich schönen Bug angujdreiben; biefe Mijdung von Schwäche und Stärfe, von Zaghaftigfeit und Heroismus ift ein mahres und reigendes Gemälde ber Ratur. Der Uebergang von Ginem jum Andern ift fauft und zureichend motivirt. Ihre garte Jungfräulichkeit, Die guriidbaltende Burbe, womit fie ben Adilles felbst ba, wo er Alles für fie gethan bat ober guthun bereitift, in Entfernung balt, bie Beicheibenheit, alle Reugier zu unterbrücken, Die bas rathfelhafte Betragen ihres Baters bei ihr rege machen muß, felbft einige bier und ba bervorblidende Strablen von Muthwillen und Luftigfeit, ibr beller Berftand, ber ihr fo gludlich zu Silfe fommt, ihr fcredliches Schicfial noch felbft von ber lachenben Seite gu feben, Die fauft wiederkehrenbe Unhänglichkeit an Leben und Sonne - ber gange Charafter ift vortrefflich. Alptamneftra - mag fie anderswo eine noch jo lafterhafte Gattin, eine noch fo graufame Mutter fein, barum fummert fich ber Dichter nicht - bier ift fie eine gartliche

Mutter, und nichts als Mutter; mehr wollte und brauchte ber Dichter nicht. Die mutterliche Bartlichkeit ift's, bie er in ihren fanften Bewegungen, wie in ihren beftigen Ausbrüchen ichilbert. Mus biefem Grunde finde ich bie Stelle im fünften Uft, wo fie Arbigenien auf die Bitte, fie mochte ibren Gemabl nicht baffen, gur Antwort giebt : "D, Der foll fcmer genng an Dich erinnert werden!" eine Stelle, worin ihre fünftige Mordthat vorbereitet zu sein icheint, eber zu tabeln als zu loben, - zu tabeln, weil fie bem Zuschaner (bem griechischen wenigstens, ber in ber Geschichte bes Saufes Atreus fehr aut bemandert mar, und für den boch ber Dichter idrich) ploblic die antre Alptämnestra, die Chebrecherin und Mörberin, in ben Ginn bringt, an die er jett gar nicht benten foll, mit ber er bie Mutter, Die gartliche Mutter, gar nicht vermengen foll. Go glüdlich unt icon ber Gebante ift, in bemienigen Stude, worin Klytamnestra als Morderin ihres Gemahls erscheint, bas Bilb ber beleidigten Mutter und Die Begebenbeit in Aulis bem Ruichauer wieber ins Gebächtniß zu bringen (wie es 3. B. im Ugamemnon bes Aefchplus geschiebt), so schön biefes ift, und aus eben bem Grunde, marum biefes icon ift, ift es feblerbaft, in basienige Stud, bas und bie gartliche, leibenbe Mutter zeigt, Die Chebrecherin und Mörberin aus tem andern berüberzuziehen; jenes nämlich biente bagu, ben Abichen gegen fie zu vermindern; biefes fann feine andere Wirfung haben, als unfer Mitleiben zu ent= 3ch zweifle auch febr, ob Euripides bei ber oben angefräften. führten Stelle tiefen unlautern Bred gehabt hat, ben ihm Biele geneigt fein burften als eine Edonbeit unterzuschieben.

Die Gesinnungen in diesem Stücke sind groß und ebel, die Handlung wichtig und erhaben, die Mittel dazu glücklich gewählt und geordnet. Kann etwas wichtiger und erhabener sein als die — zuletzt doch freiwillige — Aufopferung einer jungen und blühenden Fürstentochter sir das Glück so vieler versammelten Nationen? Konnte die Größe dieses Opfers in ein volleres und schweres licht gestellt werden, als durch das prächtige Gemälde, das der Dichter durch den Chor (in der Zwischenhandlung des ersten Uttes) von der glänsenden Ausrisstung des griechischen geeres gleichsam im Hintergrunde entwersen läßt? Wie groß endlich und wie ein fach malt er uns Griechelands Helben, denen dieses Opier gebracht werden soll, in ihrem herrstigen Reprissintanten Achilles?

Die gereimte Uebersetzung ber Chöre giebt bem Stücke vielleicht ein zwitterartiges Ansehen, indem sie lyrische und dramatische Boesie mit einander vermengt; vielleicht sinden Einige sie unter ber Würde bes Drama. Ich würde mir diese Neuerung auch nicht erlaubt haben, wenn ich nicht gegtaubt hätte, die in der llebersfetzung verloren gehende Harmonie der griechischen Berge— ein Verluft, der hier um so mehr gesicht wird, da in dem Inhalte selbst nicht immer der größte Berth liegt — im Deutschen durch etwas ersetzen zu müssen, wovon ich gern glaube, daß es jener Harmonie nicht nahe kommt, was aber, wäre es auch nur der überwundenen Schwierigkeit wegen, vielleicht einen Neiz sür die jenigen Leser hat, die durch eine solche Zugabe für die Chöre des griechischen Trauerspiels erst gewonnen werden müssen. Kann mich dieses dei unsern griechischen Zeloten nicht entschuldigen, so sind biese bei unsern griechischen Zeloten nicht entschuldigen, so sind bie beit der dort die Schwierigkeiten gerächt, die ich bei beisem Bersuche vorgesunden habe. In einigen wenigen Stellen hab' ich mir erlaubt, von der gewöhnlichen Erklärungsart abzusgehen, wovon hier meine Gründe.

Seite 18, Zeile 29: Beil es mir so gefiel — benn Deiner Anechte bin ich teiner. — Dieser Sinn schien mir ben Worten bed Texted angemessener und überhaupt griechischer zu sein, als welchen Brum op und andere lleberseher bieser Stelle geden. Na volonté est mon droit. Est-ce àvous, à me donner la loi? Richt boch! So konnte Benelaus nicht auf ben Borwurf antworten, ben ihm Agamemnon macht, was er nöthig habe, seine (Agamemnon's) Angelegenheiten zu beobachten, zu bewachen (grodasser)? "Ich hab' es nicht nöthig," antwortete Menelaus, "benn ich bin nicht Dein Anecht. Ich hab' es gethan, weil es mir so gestel," quia voluntas me vellicadat. Auch mußte Brum op in ber Frage schon bem griechischen Texte Sewalt anthun, um seine Antwort herauszubringen. De quel droit, je vous prie, entrez-vous dans mes secrets sans mon aveu? Im Text heißt es blos: "Was haft Du meine Angelegenheiten zu beobachten?" Im Französsichen ist bie Antwort tropig, im Griechischen ist seebachten?" Im Französsichen ist bie Antwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie veranzössichen ist bie Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort tropig, im Griechischen ist sie untwort ist die Untwort ist

S. 20, B. 5: Wie fiel Dir plöglich ba bie Laft vom Herzen. — Im Griechischen llingtes noch flätter: "Du freutest Dich in Deinem Gerzen." Erleichtert tonnte sich Agademennon allenfalls fühlen, daß ihm burch Kalchas ein Weg gezeigt wurde, seine Felbherrnwürde zu erhalten und seine ehrgeizigen Absichten burchaufen; freuen konnte er sich aber boch nicht, daß bieses burch die hinrichtung seiner Tochter geschehen mußte.

S. 27, B. 30: Diefe ganze Antiftrophe, bie zwei erften Abjäte besonbers, find mit einer gewissen Duntelheit behaftet, die Moral, die sie enthalten, ist zu allgemein, man vermißt ben Zusammenhang mit dem Nebrigen; Prevot hält den Tert für verdorben. Diese allgemeinen Reslegionen des Chord über seine Sitten und Anständigeit, bünkt mir, könnten ebenso gut durch das unartige Betragen beider Brüder gegen eine der vorhergehenben Seenen, bavon der Chor Zeuge gewesen ist, veranlaßt worden sein, als durch den Frauenraub des Paris. Die Schwierigkeit, ben eigentlichen Sinn des Tertes herzustellen, wird die Freiheit entschulbigen, die ich mir bet der Uebersehung genommen habe.

S. 31, Z. 18: Du wirst immer mit mir geben! — Wörtlich müßte überssett werben: "Weine Tochter, Dusommst eben bahin, wo Dein Vater!" ober: "Es kommt mit Dir eben bahin, wo mit Deinem Bater." Wenn bieser Toppelfinn nicht auf ben Gemeinplat hinauslausen soll, baß Eines steeben müsse wie das Andre, welches Curipibes boch schwerlich gemeint haben tonnte, so schein mir der Sinn, den ich in der Uebersetung vorgezogen habe, der angemessenen gein: "Dein Bild wird immer begleiten." Die Erklärungsart des französischen Uebersetzes ist etwas weit hergeholt und giebt einen frosigen Sinn: "Dich erwartet ein ähnliches Schickal. Auch Du wirst eine weite Seereise machen."

S. 34, 3. 32: Duhaft Did weggemacht in dusland. Dort mach' Dir zu thun. Έλθών δὲ τάξω πράσσε. — In biesem ἐλθών liegt, düntt mir, ein bestimmterer undschäfterer Sinn, als andre Uebersetzer varein gelegthaben. Rhytämnestra nämlich mach ihrem Gemahl ben verstedten Vorwurf, daß er die Seinigen verlassen habe, um sich einer außwärtigen Unternehmung zu widmen. Er habe sich seiner Saußrechte baburch begeben, will sie sagen. Er sein Frember. "Du hast Dich hinausgemacht, so bestimmere Dich unt Dinge, die braußen sind!"

S. 41, 3. 36: Gewiß recht brav, fobalb fie mogen. - Diefe Stelle hat Brumon zwar febr gut verftanben, auch ben Ginn, burch eine Umidreibung freilich, febr richtig ind Frangofifche übergetragen; aber ihre mirkliche Schonbeit ideint er bod nicht erkannt zu haben, wenn er fagen kann: Je crains, de n'avoir été que trop fidèle à mon original, à ses dépens et aux miens. Die Stelle ift voll Babrheit und Natur. Alptämnestra, gang erfüllt von ihrer gegenwärtigen Bebrunanif, foilbert bem Adilles ihren verlaffenen Ruftand im Lager ber Griechen, und in ber Sige ihres Uffetts fommt es ihr nicht barauf an, inihre Schilberung bes griechischen Beers einige barte Worte mit einfließen gu laffen, die man ihr, als einer Frau, bie fich burch ein außerorbentliches Schidfal aus ihrem Unnaceum ploblich in eine ihr fo frembe Belt verjest und ber Discretion eines trotigen Rriegsheeres überlaffen fieht, gern gu Gute halten wirb. Mitten im Strom ihrer Rebe aber fallt es ihr ein, bag fie vor bem Achilles fteht, ber felbft Giner bavon ift; biefer Gebante, vielleicht auch ein Stirnrungeln bes Uchilles, bringt fie wieber ju fich felbft. Sie will einlenten, und je ungeschidter, befto mahrer! 3m Griechifden find es vier turge, hineingeworfene Worte: γρήσιμον δ', όταν θέλωσιν, woraus im Deutschen freilich noch einmal fo viel geworben finb. Brevot, beffen Bemertungen fonft voll Scharffinn finb, verbeffert feine Borganger bier auf eine febr ungludliche Urt: Clytemnestre, fagt er, veut dire et dit, à ce qu'il me semble, aussi clairement qu'il étoit nécessaire, qu'Achille peut se servir de son ascendant sur l'armée pour prévenir les desseins d'Agamemnon. Le P. Brumoy n'eût point trahi son auteur en exprimant cette pensee. Nein, ein fo gesuchter Gebante tann bochftens einem eistalten Commentator, nie aber bem Euripibes ober feiner Alptämnestra eingekommen fein!

S. 42, B. 34: Ja, haffenswerther felbft als Menelaus mußt' ich fein. — Der griechische Achilles brudt fich beleibigenber aus: "Ich ware gar

nichts, und Menelaus liefe in ber Reigeber Männer." Gaffen tonnte man ben Menelaus als ben Urheber biefes Unglücks, aber Berachtung verbiente er barum nicht,

C. 44, 3. 3: Und Duwirft eilen, fie gu fliehn! - Sch weiß nicht, ob ich in biefer Stelle ben Ginn meines Mutors getroffen habe. Bortlich heißt fie: "Erftlich betrog mich meine Soffnung, Dich meinen Gibam zu nennen; alsbann ift Dir meine fterbenbe Todter vielleicht eine boje Borbebeutung bei einer fünftigen Sochzeit , wovor Du Dich huten mußt. Aber Du haft mohl gefprochen am Anfang wie am Enbe." Der frangofifche Ueberfeber erlaubt fich einige Freiheiten , um bie Etelle quiammenbangenber qu machen, Mais d'un autre côté, quel funeste présage pour votre hymen, que la mort de l'épouse, qui vous fut destinée! ce second malheur intéresse l'époux aussi bien que la mère. Enfin qu'ajouterois-je à vos paroles etc. Sier, und nach bem Buchftaben bes Tertes, ift es nur eine Barnung ; ich nahm es als einen Zweifel, eine Beforgnif ber Alntam= neftra. Go febr biefe burd Achilles' Berficherungen beruhigt fein tonnte, fo liegt es boch gang in bem Charafter ber angftlichen Mutter, immer Gefahr gu feben, immer ju ihrer alten Gurcht jurudgutehren. Huch bas, mas folgt, wirb baburch in einen natürlichen Rujammenhang mit bem Borbergebenben gebracht. "Aber Alles, mas Du jagteft, war ja wohlgesprochen," b. i. ich will Deinen Berfiche. rungen trauen.

E. 45, β. 22: Giebt's teine Götter — warum leib'ich? — Gewöhnlich überfest man biese Stelle: εἰ δὲ μη, τί δεῖ πονεῖν; als eine allgemeine
moralische Resslegion: "Giebt's leine Götter — wozuunser mühsames Streben nach
Tugend?" Woralische Resslegionen sind zwar sehr im Geschmad bes Guripibes, diese
aber scheint mir im Munde ber Klytännestra, die zu sehr auf ihr gegenwärtiges
Leiben geheftet ist, um solchen allgemeinen Betrachtungen Raum geben zu können,
nicht ganz schischich zu sein. Der Sinn, in bem ich diese Stelle nahm, wird durch
seine nähere Beziehung auf ihre Lage gerechtsertigt, und ber Buchstabe bes Textes
schließtihn nichtaus. "Giebt es keine Götter, warum muß ich seinen"? b. h. warum
muß meine Jybigenie einer Diana wegen sterben?

S. 48, 3.35: Berzweiflung, wo ich nur be ginnen mag! Berzweifs lung, woich enben mag! — Josua Barnes übersetz: Quodnam malorum meorum sumam exordium? Omnibus enim licet uti primis, et postremis et mediis volque. Angenommen, daß biefer Sinn ber wahreift, so liegt ihm viels leicht eine Anspielung auf irgend eine griechische Sewohnheit zum Grunde, bergleichen man im Euripides mehrere sindet. Da ber Reiz, den eine solche Anspielung für ein griechische Mublitum haben fonnte, bei und wegfält, so wirde man bem Dichter durch eine treue Uebersetzung einen schlechten Tienst erweisen.

S.52, 3.42: Beffer, in Schande leben, als bewundert sterben.—
Der französische Ueberseher milbert diese Stelle: und vie malheureuse est même plus prisée qu'une glorieuse mort. Bozu aber diese Milberung? Iphigenie darf und soll, in dem Zustande, worin sie ist, und in dem Affett, worin sie redet, den Werth des Lebens übertreiben.

S. 53, 3. 36: Gleiches Leib berechtigt mich ju gleicher Jammerklage. — "Behe mir!" ruft bie Mutter. "Behe mir!" ruft bie Tochter,
benn bas nämliche Lieb ichiat sich zu Beiber Schicfal. Ter P. Brumop nimmt
es in ber That etwas zu schaff, wenn er bem Curipibes Schulb giebt, als babe er
mit bem Borte µ£λos bie Bersart bezeichnen wollen, und bei bieser Gelegenbeit die weise Bemertung macht, daß ein Acteur niemals von sich selbst sugen
mufie, er rebe in Bersen.

S. 57, 3. 6: Das wird bies Schwert alsdann enticheiben. — Mörtlich heißt est: "Es wird (ober er wird) aberdoch dazu tommen!" — Nun kann est freilich auch so verstanden werden: "Alytämnestra. Bird darum mein Kind nicht georfert werden? Achilles. Darum wird er wenigstens fommen;" oder est kann heißen: "Achilles. Du hältst Deine Tochter fest. Alytämnestra. Bird das hindern können, daß man sie nicht opfert? Achilles. Nein; er wird aber bort seinen Angriff thun." — Die angenommene Erklärungsart scheint bie natürs lichte au sein.

S. 58, 3. 7: Dies ift eine von ben Stellen, bie bem Euripides ben Namen bes Weiberfeindes zugezogen hat. Wenn man fie aber nur auf ben Uchilles beutet, so verliert fie bas Unstößige; und biese Erklärungsartschließt auch ber Tert nicht aus.

-----

## Scenen

aus ben

Phonicierinnen des Euripides.

## Personen:

Jokafte, bes Debipus Gemahlin und Mutter, Ronigin gu Theben.

Untigone, ihre Tochter.

Cteofles, } ihre und bes Dedipus Göhne.

Sofmeifter ber Antigone.

Chor fremder Frauen aus Phonicien.

Die Scene ift vor bem Palaft bes Debipus ju Theben.

Johafte.1) D. ber Du manbelft amischen ben Gestirnen Des himmels und, auf goldnem Wagen thronend, Dit flucht'aen Roffen Klammen von Dir ftromft, 2) Erhabner Connengott - wie feindlich ftrena Sahft Du auf Theben's Land herab, als Radmus, Der Inrer, seinen Ruß hieher gesett. Dem Könige gebar ber Benus Tochter Harmonia den Bolydor; von diejem Coll Labdafus, des Lajus Bater, stammen. Ich bin Menoceus' Tochter; meinen Bruder Nennt Rreon fich von mutterlicher Seite. Notaste heiß' ich - also nannte mich Mein Bater — und mein Chgemahl war Lajus. Der ging, als lang' fein Rindersegen fam, Rach Bhöbus' Stadt, aus unferm Chebette Sich einen Leibeserben zu erflehn. Ihm ward die Untwort von dem Gott: "Beherricher Der roffetundigen Thebaner, werde Nicht Bater wider Jovis Schluß! benn zeugft Du einen Cohn, fo wird Dich ber Erzeugte tobten, Und wandeln muß Dein ganzes haus durch Blut." Doch er, von Lust und Bacchus' Buth besiegt, Bard Bater - Als ein Anabe nun erschien, Gab er, ber Uebereilung jest zu fpat Gewahr und bes Drakels eingebenk,

1) In ber Thalia "Jotafte"; in ben Gebichten wechfeln bie Formen "Jotafta" und "Jotafte." In ber Thalia fteht vorher noch:

"Erfter Aht. Erfter Auftritt.

Johaffe allein, als Borrebnerin bes Studes."

2) In ber Thalia:

"Dit flüchtigem Gefpanne Flammen Ber Dir ftromft, erhabner Connengott - wie feinblich Sahft Du auf Theben's Land herab, als Radmus, Der Tyrer, feinen Fuß in biefe Gegenb Gefetet! - 36m gebar ber Benus Tochter" u. f. f.

Zuerst gebruckt in: "Thalia. Herausgegeben von Schiller. Achtes heft. Leipzig, bei G. J. Göschen, 1789." S. 1—41: "Die Phönizierinnen, aus bem Curipides übersest. Ginige Scenen." Hierauf mit Beränderungen in: "Gebichte. Ameiter Theil. 1803." G. 309-358. Bir geben bier ben Abbrud nach ben "Bebichten" mit ben Abweichungen in ber "Thalia."

Den Neugebornen, bem er burch die Sohlen Gin ipigig Gifen trieb, ben Birten, ihn Huf Juno's Mu' zu werfen, die den Gipfel Citharon's schmudt. Bier marb er von ben Birten Des Bolybus gefunden, beimgetragen Und vor die Ronigin gebracht, die, meines Gebärens Frucht an ihre Bruite legend. 1) Beim Gatten fich bes Rindes Mutter rühmte. Mls er zum Jungling nun gereift, und um Das Rinn das garte Milchaar angeflogen, Ging er - fei's aus freiwill'ger Regung, fei's Muf fremden Wint - Die Eltern zu erfragen, Rach Phöbus' Stadt, wohin zu gleicher Zeit Much Lajus, mein Gemahl, sich aufgemacht, Bom weggelegten Cohne Kundichaft zu erhalten. Muf einem Scheideweg in Phocis ftießen Gie auf einander, und der Wagenführer Des Lajus rief: "Dlach' Blat dem König, Frembling!" Doch er froch schweigend jeines Weges fort Mit hohem Geist, bis ihm der Zelter Suf Die Kerje blutig trat — da — doch wozu Noch über fremdes Unglud mich verbreiten? Da schlig der Sohn den Bater, nahm den Wagen Und bracht' ihn feinem Pfleger Polybus. Als bald darauf die räuberische Sphinr Das Land umber vermüftete, ließ Rreon Der Schwester Sand, die jest verwittwet mar, Dem gur Belohnung bieten, ber die Frage 2) Der rathjelhaften Jungfrau murde lojen. Das Schicffal fügt's, daß Dedipus, mein Cohn, Das Räthiel löf't, worauf er Rönig ward, Und dieses Landes Scepter ihn belohnte. Unwiffend freit' der Unglüchjelige Die Mutter; auch die Mutter wußte nicht, Daß fie den eignen Cohn umfing. Co gab 3)

1) "an ihre Bruft gelegt."

<sup>2) &</sup>quot;Durch öffentlichen Gerolderuf Dem gur Betohnung bieten, der die Näthfelfrage Der weisen Jungfrau lösen würde. Das Berhängniß füge's" u. f. f.

<sup>3) &</sup>quot;Co gab "Co gab ginder meinem Kind, zwei Anaben erft,

Ich Kinder meinem eignen Rind, zwei Anaben, Den Cteofles erft und Bolnnices, Den Berrlichen - zwei Tochter dann, die jungfte Asmene von ihm felbst, die alteste Von mir Antigone genannt. Doch als Der Unglüchselige fich endlich nun Mls feiner Mutter Chgemahl erfannte, Und aller Jammer stürmend auf ihn brang, Stach der Verzweiflungsvolle mörderisch Dlit goldnem Saken fich die blutenden Augapfel aus - Indeffen braunte nich Der Sohne Mange; Diefes Unglude Schmach 1) Dem Mug' ber Welt zu bergen - ichwer gelang's -Berichloffen fie den Bater im Balafte. Sier lebt er noch; boch, der Gewaltthat gurnend, 2) Ergoß er Fluche auf der Gohne Saupt, Daß Lajus' ganges tonigliches Saus Durch ihres Schwertes Scharfe moge fallen ! 3) Und diefes schweren Fluchs Erfüllung nun, Wenn fie beisammen wohnen blieben, nicht Berbeigurufen, schloffen unter fich Die Brüder den Vertrag, daß fich der jungre Freiwillig aus dem Reich verbannen follte, Judeß der ältere des Throns genöffe, Und Beide so von Jahr zu Jahre wechselnd. Doch Eteofles, mächtig nun des Throns, Berichmäht, herabzusteigen, und verstößt Den jungeren gewaltfam 1) aus bem Lande. Der flieht nach Argos, wo Adrastus ihn Zum Eidam sich erwählt, und um ihn her Ein mächtig Beer versammelt. Dieses führt Er gegen Theben's fieben Thore nun

Den Cteolles und den herrlichen Polynices — zwei Töchter dann" u. f. f. "diesen Unsald dem Geriichte zu verbergen — viele Kunst Brauch es, dem Aug' der Welt ihn zu entziehn — Berschlossen sie" u. f. f.

9) "boch wund von ber erlittnen Mißhanblung, hört man grauenvolle Flüche Ihn auf der Söhne haupt herunter fluchen, Daß Lajus" u. f. f.

<sup>3) &</sup>quot;fallen möge." 4) "Bolynicen gewaltfam."

Heran, des Baters Reich zurückefordernd Und seinen Antheil an dem Königsthron. Nun hab' ich, beide Brüder zu versöhnen, Polynicen vermocht, auf Treu' und Glauben Sich bei dem Bruder friedlich einzufinden, Eh sie im Treffen seindlich sich vermengen. Er werde kommen, melbet mir der Bote. Sei Du nun unser Netter, Vater Zeus, ') Der in des himmels lichten Kreisen wohnt, Und sende meinen Kindern die Versöhnung! Wenn Du ein weises Wesen bist, nicht immer

Rannft Du denfelben Menichen elend fehn! (Sie geht ab.)2) Der Pofmeifter. Antigone, noch nicht gleich fichtbar.

Rofmeifter (fpricht ine Saus binein und erscheint auf tem Giebel). Beil Dir die Mutter auf Dein Bitten benn Bergönnen will, Untigone, aus Deinem Gemach zu gehn und das Argiverheer Vom Göller des Palaftes zu beschauen, So marte hier, bis ich den Weg erfundet, Damit der Bürger feiner uns begegne, Und nicht verleumderischer Tadel mich. Den Knecht, und Dich, die Fürstentochter, treffe. Sab' ich erft rings mich umgesehn, alsbann Erzähl' ich Dir, was ich im Lager sah Und von den Keinden mir erflären laffen, 2118 ich den wechselseitigen Vertrag Der beiden Bruder hin und wieder trug. 3) - Es nähert weit und breit sich Niemand. Die alten Cedernstufen nur herauf Und schau und fieh, was für ein Geer von Keinden In den Gefilden, langs der Dirce Quell, 4) Berbreitet lieat und langs dem Laufe des Ismen!

Antigone (noch hinter ber Scene).
So komm, o Greis, und reiche meiner Jugend b) Die Manneshand und hilf mir auf die Stufen.

Hofmeifter (ihr ben Urm reichent). Da, Jungfrau! Salte Dich nur fest - Sieh! Cben

<sup>1) &</sup>quot;Sei Du nun unfer Netter, Zeus, ber über Des himmels firahlenvollen Areijen wohnt." 2) hier folgt: ""Iweiter Auftritt."

<sup>3)</sup> Folgt: "(nachbem er umbergeschen.)"
4) "längs bem Quell ber Dirce."

<sup>5) &</sup>quot;So tomm und reiche meiner Jugenb."

Bu rechter Zeit bift Du heraufgestiegen.

Das heer tommt in Bewegung, und die haufen

Bertrennen sich.

Antigone. 1) Sa! Tochter der Latona! Chrwurd'ge Hetate! — Ein Blit ift das Gefilde. 2)

Aofmeister. Ja, nicht verächtlich rückte Polynices Auf Theben her. 3) Dit Rossen ohne Zahl

Brauf't er heran und vielen tausend Schilden.

Antigone. Es sind mit Schlöffern doch und ehrnen Riegeln Die Biorten und die Werfe Umphion's,

Die Diauern, wohl verwahrt?

Hofmeister. Sei außer Sorgen. Bon innen ist die Stadt verwahrt — Doch sieh Den Führer da, wenn Du ihn kennen willst.

Antigone. Der dort mit blantem Belme vor dem Beer

Cinherzieht und ben ehrnen Schild so leicht

Im Urme schwentt — Ber ift's?

Das ist ein Führer,

Gebieterin!

Antigone. Wer ist er? Woher stammt er? Wie nennt er sich ? D, sage mir das, Greis!

Hofmeister. Mycenischen Geschlechts ift er und wohnt

Un Lerna's Teiche, Fürst Sippomedon.

Antigone. Wie tropig und wie schreckhaft anzusehn!

Den erdgeborenen Giganten gleich, Richt wie ein Sterblicher tritt er einher,

Bleich einem Stern in seiner Rüftung leuchtend! Hosmeister. Siehst Du jest Den, ber über bas Gewässer

Der Dirce fest?

Antigone. Gang andre Waffen find

Das wieder! Sage mir, mer ift's?

**Hofmeister.** Das ist Der Führer Tydeus, König Deneus' Sohn. Dem schlägt der kalydon'iche Mars im Busen.

Antigone. Jit's Der, ber von der Gattin meines Bruders Die Schwefter ehlichte? Wie fremd von Ruftung!

Halb Grieche scheint er mir und halb Barbar!

Das gange eberne Gefilde!"

3) "Ja, nicht verächtlich rückte gegen Theben Polynices herauf."

In ber Thalia ift überall bie vorlette Gilbe in Polynices als lurg gebraucht.

<sup>1)</sup> Folgt: "(gurudfahrenb.)"

Hofmeister. Mein Kind! So starke Schilde führen alle Aetolier, und auf den Lanzenwurf Berstehen sie sich trefslich.

Antigone. Aber wie

Kannst Du dies Alles so genau mir sagen?

Hofmeister. Weil ich der Soilde Zeiden mir gemerkt, Als ich den Stillstand in das Lager brachte; So kenn' ich Die nun, die die Schilde führen.

Antigone. Wer ift benn jener Langgelodte bort Un Cethus' Grabmal, jdredhajt anzuschauen, Doch noch ein Jüngling an Gestalt?

Hofmeister. Cin Hührer. Antigone. Was für ein Haufen von Bewaffneten

Sich um ihn drängt!

Hofmeister. Es ist Parthenopäus,

Der Utalanta Sohn.

Antigone. Daß ihn Dianens Geschoß, die jagend durch Gebirg und Walb Mit seiner Mutter schweist, verderben möge, Der meine Heimath zu verwüsten kam!

Hosmeister. Das gebe Zeus und alle himmlischen! Doch keine schimme Sache führte Die herauf — drum fürcht' ich jehr, es werden Die Götter nach Gerechtigkeit verhängen!

Antigone. Wo aber, wo entded' ich Den, den das Unsel'ge Schicksal mir zum Bruder gab? D Liebster, Polynicen zeige mir!')

Hofmeister. Der dort beim Grab der Töchter Niobens,

Nächst an Adraftus, steht - erkennst Du ihn?2)

Antigone. Ja, ja, ich sehe — boch recht beutlich nicht — So was, das ihm von serne gleicht — jo etwa, Wie er die Brust zu tragen pslegt! — o, könnt' ich Der schnellen Wolke Flug mit diesen Füßen Ju meinem Bruder durch die Lüste sliegen, Die Arme schlingen um den liebsten Hals Des armen Flüchtlings, ach, des lang' Entbehrten!

<sup>1) &</sup>quot;O Liebster! Beige mir ihn - zeige mir Bolnnicen!"

<sup>2) &</sup>quot;Der bort nicht weit vom Grabmal Der fieben Töchter Niobens, zunächst An bem Abrastus," u. f. f.

D. fieh boch! Wie die Morgenjonne blist Der Berrliche in feiner goldnen Ruftung!

Bofmeifter. Und freue Dich! Gleich fteht er felbst vor Dir! Antigone. Wer ift benn Der, ber dort mit eignen Sanden

Den weißen Bagen lenft?

Das ift ber Seher Hofmeifter.

Umphiaraus, Königin. Du fiehft, Er führt die Opferthiere mit fich, die Mit ihrem Blut die Erde tranfen follen.

Antigone. D Luna! Licht im goldnen Kreise! Tochter

Der Sonne, die im Sternengurtel glangt! Die ruhig, wie geschickt er feine Belter

Im Zügel hält und herrichet auf dem Wagen!

Wo aber ist der Tropige, der gegen

Die Stadt so fühner Drohung sich verwogen? Mo ist Ravaneus?

Hofmeifter.

Dort mißt er die Söh' Und Tiefe unfrer Mauern und erspäht Sich einen Zugang zu den sieben Thurmen.

Antigone. D Nemesis und Ihr hohlbrausenden Gewitter Jovis, und Du, lober Strahl Des nachtumgebnen Bliges! Zähmet Ihr Den Trop, der über Menschheit sich versteiget!

Das ift der Dlann, ber Theben's Tochter mit Dem Schwert gefangen nach Mycene führen Und an dem Quell der Lerna in die Anechtschaft Berunterstürzen will. - Nein! Tochter Beus'!

Goldlodigte Diana! Beilige!

Anechtichaft lag nie und nimmer mich erfahren! Hofmeister. Was Du zu sehn verlangtest, haft Du nun

Gesehn und Deinen Bunsch gestillt. Romm jest Ins haus gurud, mein Rind, in Deinem Frauen-Gemach Dich ftill und sittsam einzuschließen. Der Aufruhr, fiehst Du, führt dort eine Schaar Von Weibern zu der Königsburg heran -Und Beiber schmähen gern! Je seltner fie

Bum Plaudern tommen, besto emfiger Dird die Gelegenheit benutt. Es muß, 3ch weiß nicht welche Wolluft für fie fein.

Einander nichts Gesundes vorzuschwaßen.

1) hier folgt in ber Thalia : "Bweiter Akt.

Erfter Auftritt."

(Sie gehen ab.) 1)

Polpnices (fommt). hier mar' ich. Durch die Thore haben mich Die Mächter 1) ohne Schwierigfeit gelaffen. Dies tonnte mir verdächtig fein - Run fie In ihrem Net mich einmal haben, dürfte Wol ohne Blut fein Rudweg für mich fein. Db nicht ein Kallstrick irgendwo hier laure, Muß ich die Augen aller Orten haben — Doch diefes Schwert fei meine Sicherheit! (Er fabrt gufammen.) Horch! Wer ist da? - Wahrhaftig, ein Geräusch Gest mich in Kurcht! Auch dem Beherztesten Dünkt Alles grauenvoll, wenn er den Guß In Feindes Land gesett! - Der Mutter trau' ich Und trau' ihr wieder nicht, die nach beschwornem Bertrag hieher zu tommen mich beredet. Doch in der Nähe hier ift Schut. Altare Der Götter stehen da, und auch nicht gang Berlaffen find die Bäuser. Gut! 3ch will Das Schwert ber finftern Scheide wieder geben Und, wer Die find, die bei der Königsburg Dort fteben, mich erfunden. (Er geht auf ben Chor gu.) 2)

Fremde Frauen, Sagt an, aus welcher Heimath kommet Ihr Hieher zu diesen Wohnungen der Griechen?

Chor. Phönicien hat mich gezeugt. Mich sandten, Als ihrer Siege Erstlinge, dem Phödus Die Enfel Agenor's — und eben wollte Des Dedipus glorreicher Sohn zum hehren Drakel und zum Heiligthum des Gottes Mich senden, da umzingelte der Feind Die Stadt — Laß Du nun auch mich hören, wer Du seift, und was nach Theben's Keite Dich,

Der siebenpfortigen, 3) geführt?
Polynices. Mein Bater
Jit Debipus, des Lajus Cohn. Jokafte

Gebar mich, des Menöceus edle Tochter, Und Bolynices nennt mich Theben's Volk. 4)

<sup>1) &</sup>quot;Wacher."

<sup>2)</sup> Folgt: "Zweiter Auftritt.

**Folynices.** Ehor. Frembe Frauen" u. f. f. 3) "Siebenthürmenden."

<sup>4) &</sup>quot;Polynices nennt mich bas Bolf gu Theben."

Chor. D theurer Zweig von Agenor's Geschlechte, Bermandter meiner Könige, berfelben. Die mich hieher gesendet - o, laß mich Rach meines Landes Weise tnicend Dich Begrüßen, Kürft! Co bift Du endlich wieder Gefommen! Rach jo langer Trennung wieder Gekommen in Dein heimisch Land!

(Ruft 1) binein.) Bervor! Bervor, Gebieterin! Thu' auf die Thore! borft Du ihn nicht, den Du gebarft? Was faumst Du,

Die hochgewölbten Zimmer zu durcheilen Und in des Sohnes Arme Dich zu werfen ? 2)

Jokafte (tommt.)3) Jungfrauen, Gurer Stimme Tyrijchen Laut Sab' ich im Innern des Balafts vernommen Und wante nun mit alterichwerem Tritt

Ru Cuch heraus. (Sie erblidt ten Polynices.) Dein Cohn! Dein Gohn! Go feh' 3ch endlich nach so vielen tausend Tagen Dein liebes Auge wieder! D, umichlinge Mit Deinem Urm die mütterliche Bruft! Laß die geliebten Wangen mich berühren! Lag, mit ber Mutter Gilberhaar vermengt, Die braunen Loden diesen hals beschatten! D Freude! Freude! Nimmer glaubt' ich, nimmer Sofft' ich, in diefe Urme Dich zu schließen. Das foll ich Alles Dir boch fagen? Wie Das mannichfaltige Entzücken mit Geberden, Worten, Sanden von mir geben, Jest da, jest dort die irren Blicke weidend. Die Lust vergangner Jahre wieder tosten? D lieber Sohn, wie obe ließest Du Das väterliche Baus zurud, als Dich Des Bruders Trop ins Elend ausgestoßen! Wie haben Deine Freunde sich nach Dir Gesehnt! Wie hat gang Theben sich nach Dir

Gesehnt! Dein Sohn, von diesem Tag an ichnitt Ich Rammernde die Locken mir vom Hauvte:

<sup>1) &</sup>quot;er ruft." 2) Folgt:

<sup>&</sup>quot;Dritter Auftritt. Jokafte ju ben Borigen."

<sup>&</sup>quot;Johafte. Jungfrauen, Gure Tpr'iche Stimme hab' 3) Id in bem Innern" u. f. f.

Seit diesem Tage idmudt fein weifes Rleid Die Glieder mehr; nur dieses nächtliche Gewand, das Du hier siehft, hat mich befleibet. Mit thränenvoller Sehnfucht schmachtete Indeß, des füßen Augenlichts beraubt.1) Der Greis hier in der Burg nach seinen Göhnen, Die wilder Saß von seinem Saufe riß; Schon gudt' er gegen fich das Schwert, den Tob Mit eignen Sanden fich bereitend, fnüpfte. Sich zu erwurgen, ichon an hohem Pfosten Die Seile, gegen Dich und Deinen Bruder In heulende Bermunichungen ergoffen. So halten wir den Ewigiammernden Im Duntel hier verborgen. Du, mein Sohn, haft unterdeß im Musland, wie fie fagen. Des Sochzeitbettes Freuden Dir bereitet. Saft - o welch harter Schlag für Deine Mutter Und welche Schmach 2) für Lajus, Deinen Uhnherrn! -Saft Fremde zu den Deinigen gemacht Und fremden Fluch an unser haus gekettet. Ich hatte Dir die Hochzeitsadel ja Nicht angezündet, wie es sittlich ift Und recht, und wie's beglückten Muttern giemt, Und der Jsmen gab Dir die Welle nicht Bum hochzeitlichen Bad, fein Freudenton Begrüßte Deine Braut in Theben's Thoren! Berwünscht sei'n alle Plagen, die das Haus Des Dedipus, sei's durch der Sohne Schwert Und Zwietracht, fei's um feiner Gunde willen, Gei's durch des Schickfals blinden Schluß, bestürmen! Auf meinem Saupte schlagen sie zusammen!

Chor. Sart find die Wehen der Gebarerin,

Drum lieben alle Mütter fo die Kinder!

Polynices. Hier bin ich mitten unter Feinden, Mutter. Hab' ich mir gut gerathen oder schlimm? Ich weiß es nicht — Doch hier ist keine Wahl; Zum Baterland fühlt Jeder sich gezogen. Wer anders redet, Mutter, spielt mit Worten,

Und nach der Beimath fteben die Gedanken. Doch von geheimer Kurcht gewarnt, daß nicht Der Bruder hinterlittig mich erwurge, Sab' ich die Straken mit entblößtem Schwert Und scharf herumgeworfnem Blid durchzogen. Ging ift mein Troft, der Friedenseid und Dein Gegebnes Wort. Boll Zuversicht auf dies, Bertraut' ich mich den vaterland'ichen Mauern; Richt ohne Weinen, Mutter, fam ich her, Als ich die alte Königsburg und die Altare meiner Götter und die Schule. Wo meine Jugend fich im Baffenspiel Beubt, und Dircens mohlbekannte Waffer Rach langer, langer Trennung wieder fah! Gang wider Billigfeit und Recht ward ich Mus diesen Gegenden verbannt, gezwungen, Mein Leben in der Fremde zu verweinen. Run feh' ich auch noch Dich, geliebte Dlutter, Huch Dich voll Rummers, mit beschornem Saupte, In diesem Trau'raewande - Adh, wie elend Bin ich! Wie ungludbringend, liebe Mutter, Bit Beindschaft zwischen Brubern, und wie schwer Balt die Berföhnung! - Aber wie ergeht's Dem alten blinden Vater hier im Hause? Wie meinen beiden Schwestern? Weinen fie Um ihren Bruder, ber im Glend irrt?

Jokaste. Ach, irgend ein Unsterblicher ist gegen Das Haus des Dedipus entbrannt! Erst ward Ich Mutter werden sollte; Drauf ehlichte zur unglückel'gen Stunde Mich Dedipus, Dein Bater; dann wardst Du!') Doch wozu dieses? — Tragen nuß der Mensch, Was ihm die Götter senden. — Sieh! Ich möchte Gern ein'ge Fragen an Dich thun, wenn ich Nicht fürchtete, Dir Schwerzen zu erregen. 2)

<sup>1)</sup> So ift biefer Berd feit 1836 in ben Berten berichtigt, welcher früher in ber Phalia, in ben Gebichten und in ber Rörner'ichen Ausgabe von Schiller's fammtlichen Berten lautete:

<sup>&</sup>quot;Dein Bater Lajus mich, und bann warbst Du!"

<sup>2) &</sup>quot;Nicht fürchtete, Dich zu betrüben."

Polynices. Thu's immer. 1) Halte nichts vor mir gurud! Was Du willst, macht mir allemal Vergnügen.

Jokaste. Bas ich zuerst also gern miffen möchte -

Sag - ift's benn wirklich ein fo großes Uebel, Des Baterlands beraubet fein?

Polpnices. Das größte.

Und größer mahrlich, als es Worte malen!2) Johaste. 3) Bas ift so Hartes denn an der Berweisung?

Polpnices. Das Schredlichste ift bas; ber Müchtling barf Nicht offen 4) reden, wie er gerne möchte.

Jokaste. Was Du mir fagst, ist eines Sklaven Loos:

Nicht reden dürfen, wie man's meint!

Polpnices. Er muß

Den Aberwiß der Mächtigen ertragen.

Johaste. Gin Thor sein muffen mit den Thörichten,

Much das fällt hart!

Polnnices. Und bennoch muß er ihnen,

So fehr sein Innres fich dagegen fträubt, Um feines Bortheils willen ftlavisch dienen.

Jokaste. Doch Soffnung, fagt man, starte ben Berbannten. Polpnices. Sie lacht ihm freundlich, doch von Beitem nur. Jokaste. Und lehrt die Zeit nicht, daß sie eitel mar? Polpnices. Uch, eine holbe Benus fpielt um fie!

Jokafte. Doch movon lebtest Du, eh Deine Seirath

Dir Unterhalt verschaffte?

Polpnices. Manchmal hatt' ich

Auf einen Tag zu leben, manchmal nicht.

Jokafte. Nahm benn fein alter Gaftfreund Deines Baters.

Rein andrer Freund fich Deiner an?

Polpnices. Sei gludlich! Mit Freunden ift's porbei in ichlimmen Tagen.

Johaste. Much Deine Berkunft half Dir nicht empor? Polpnices. Ach, Mutter! Mangel ist ein hartes Loos!

Mein Abel machte mich nicht fatt.

Johaste. Die Beimath

"Thu' 1)

4) "offen" fehlt.

es immer" u. f. f. "Das Größte, 2) Und größer in ber That, als Borte es Befchreiben."

<sup>&</sup>quot;Und wodurch benn eigentlich? Was ist so Hartes" u. f. f. 3) Folgt:

Ift also wol das Theuerste, was Menschen

Besiten!

D, und theurer, als die Zunge Polpnices.

Mussprechen fann!

Jokafte. Die famst Du benn nach Argos?

Bas für ein Borfat führte Dich bahin?

Polynices. Adraften ward von Phobus das Drafel: Gin Gber und ein Lowe wurden feine

Gibame werden.

Sonderbar! Das heißt das? -Jokaste. Die konntest Du mit einem dieser Namen

Bezeichnet 1) fein?

Das weiß ich felbst nicht, Mutter. Polpnices.

Das Schickfal hatte mir dies Blud beschieden.

Jokafte. Boll Beisheit find bes Schicffals Fügungen!

Die aber brachtest Du's bis zur Bermählung?

Polynices. Nacht war's.2) Ich fam zur Halle bes Abraft -Johaste. Flüchtlingen gleich, ein Obdach da zu finden? Polpnices.

Das mar mein Borfat. Bald nach mir tam noch

Gin andrer Flüchtling.

Wer mar dieser Undre? Jokaste. Huch ein Unglücklicher wie Du?

Polpnices.

Er nannte Sich Indeus, Deneus' Cohn.

Jokafte.

Wie aber fonnte Adrast mit wilden Thieren Guch vergleichen?

Polpnices. Beil wir ums Lager handgemein geworben. Johaste. Und darin fand der Sohn des Talaus

Den Aufichluß des Orafels?

Polpnices. Ginem Reden Gab er der Töchter eine zur Gemahlin. 3)

Jokaste. Und diese Che, schlug fie gludlich aus? Polynices. Bis diesen Tag hab' ich fie nicht bereuet. Jokaste. Wodurch bewogst Du aber die Argiver,

.. E3

Mit Dir zu ziehen gegen Theben's Thore? 1)

4) "Dit Dir berauf gu giebn ?"

<sup>1) &</sup>quot;Gemeinet."

<sup>2)</sup> War Nacht."

<sup>&</sup>quot;Jebem von uns Bard feiner Tochter eine gur Gemablin."

Polynices. Adrast gelobt' es mir und diesem Tydeus, Der jest mein Bruder ift, jedweden Gidam Burudzuführen in sein heimisch Reich, Und mich zuerst. 1) Es sind der argischen Und griech'ichen Fürsten viel' im Beer, mir diesen Nothwendigen, doch traur'gen Dienst zu leiften; Denn wider meine Beimath führ' ich fie Berauf. Doch die Unfterblichen find Zeugen, Die ungern ich die Baffen gegen meine Geliebtesten ergriff. Dir, Mutter, nun Rommt's zu. 2) den thränenvollen Zwift zu heben, Zwei gleich geliebte Brüder zu verfohnen Und Dir und mir und unserm Baterland Biel Drangfal, viele Leiden zu ersparen. Es ist ein altes Wort, doch bring' ich's wieder: "Die Ehre wohnt beim Reichthum." Reichthum übt Die größte Berrichaft über Menschenseelen. Ihn zu erlangen, fomm' ich an der Spipe Go vieler Taufende. Der Arme, fei Er noch fo groß geboren, gilt für nichts.

Chor. Gieh! Cben naht fich Cteofles felbit Bur Friedenshandlung; Königin, nun ift's an Dir, Der Ueberredung fraft'ges Wort zu führen, Das Deine Rinder zur Verföhnung neige. 5)

Cteokles (fommt).

Da bin ich, Mutter. Dir zu Lieb' erschein' ich. Was joll ich hier? Lag hören! Eben hab' ich Mein Bolt und meine Wagen por den Mauern In Schlachtordnung gestellt - noch hielt ich fie Burud, das Wort des Friedens erft zu hören, Um beffentwillen Dem vergonnet mard, Mit ficherem Geleit hier zu erscheinen.

Jokaste. Gelaffner! Uebereilung thut nicht gut;

<sup>&</sup>quot;Abraftus fcmor 1) Es mir und biefem Tybens ju, ber jest Mein Bruber ift, jedweben Gidam in Gein vaterlanbifd Reich gurudguführen, Und mich zuerft." u. f. f.

<sup>&</sup>quot;Dir, Mutter, tommt es 2)

Mun gu," u. f. f. "Bierter Auftritt. B) Rolat: Cteokles gu ben Borigen. Eteoffes."

Bebachtsamkeit macht alle Dinge beffer. Nicht diesen finstern Blid! Nicht dieses Schnauben Berhaltner Buth! Es ift fein abgeriffnes Medusenhaupt, mas Du betrachten sollst: Dein Bruder ift's, der zu Dir tam - Much Du, Gonn' ibm Dein Ungenicht, mein Bolnnices; 1) Weit beffer fpricht fich's, weit eindringender, Benn Deine Blide feinem Blid begegnen; Weit beffer wirst Du ihn verstehn. Bort, Rinder! Ich will Euch eine fluge Lehre geben : Wenn Freunde, die einander gurnen, fich Von Ungesicht zu Angesicht nun wieder Rusammen finden, feht, so muffen fie, Uneingebent jedweder vorigen Beleidigung, fich einzig deffen nur, Weswegen fie beisammen find, erinnern ! (Bu Bolynices.) - Du haft das erfte Wort, mein Cohn. Weil Dir Gewalt geschehen, wie Du fagft, bift Du Dit dem Urgiverheer heraufgezogen. Und möchte einer der Uniterblichen Run Schiedsmann sein und Gure Zwietracht tilgen! Polpnices. Wahrheit liebt Einfalt. Die gerechte Cache Sat fünftlich schlauer Wendung nicht vonnöthen. Sie selbst ift ihre Schutwehr. Rur die schlimme, Siech in fich felbst, braucht die Arznei des Wipes. Weil ich es aut mit ihm und mir und mit Dem Baterland gemeint, verbannt' ich mich, Den Klüchen zu entgehen, die der Greis Auf uns gewälzt, freiwillig aus bem Reiche, Ließ ihm den Thron, ben er nach Jahresfrift Abwechselnd mich besteigen laffen sollte, Noch damals weit entfernt, mit Blut und Mord Burudgutehren, Bojes gugufügen

Nun hält er nichts von Allem, was er schwor, Und sähret sort, den Thron und meinen Theil Um väterlichen Reich sich zuzueignen. Doch selbst noch jetzt bin ich bereit — giebt man, Was mein ist, mir zurud — ber Griechen heer

Und Boses zu empfangen. Ihm gefiel Die Austunft, er beschwor fie bei ben Göttern;

<sup>1) &</sup>quot;Bolpnices, gonn' ihm Dein Angeficht."

Aus diesem Land in Frieden wegzuführen, Mein Jahr, wie es mir zukommt, zu regieren, Und ihm ein Gleiches wieder zu gestatten. So bleibt mein Baterland von Drangsal frei, Und keine Leiter naht sich diesen Thürmen. Verschmäht man das — nun, so entscheide denn Das Schwert! Doch meine Zeugen sind die Götter, Wie dillig ich es meinte, und wie höchst Undillig man der Heimath mich beraubet! Das ist es, Mutter, Wort für Wort, was ich Zu sagen habe, kurz und ungeschraubt, Doch klar und überzeugend, wie mir däucht, Dem schwachen Kops, wie dem Verständigsten!

Chor. Ich finde diese Rede voll Verstand, Wiewol mich Griechenland nicht auferzogen.

Etcokles. Ja, wenn, mas Ginem icon und löblich bunkt, Much jedem Andern schön und löblich dünkte, Rein Streit noch Zwist entzweite 1) dann die Welt! So aber find's die Namen nur, morüber Man sich versteht; in Sachen denkt man anders. Sieh, Mutter! Bu den Sternen dort - ich fag' Es ohne Scheu - bort, wo der Tag anbricht, Stieg' ich hinauf, vermöchten's Menschenfrafte, Und in der Erde Tiefen taucht' ich unter, Die höchfte ber Göttinnen, die Gewalt, Mir zu erringen! Mutter, und dies Gut Sollt' ich in andern händen lieber fehn Als in den meinigen? Der ist kein Mann, Der, wo das Größre zu gewinnen ift, Um Rleinern sich genügen läßt 2) - Und wie Erniedrigend für mich, wenn Diefer da Mit Keu'r und Schwert, mas er nur will, von mir Ertroten könnte! Die beschimpfend felbst Kür Theben, wenn die Speere der Argiver Das Scepter mir abangstigten! Rein, Mutter! Nein! Richt die Waffen in der Sand, hatt' er Bom Frieden fprechen follen! Bas ein Schwert Ausrichten mag, thut auch ein Wort ber Gute.

<sup>1) &</sup>quot;entweihete" in ben Gebichten.

<sup>&</sup>quot;Der ist tein Mann, Der, sich bes Größern entäußernb, an Dem Kleinern sich genügen läßt —"

Will er im Lande sonft sich niederlaffen? Recht gern! Doch König wird er nicht! So lange 3 ch es zu hindern habe, nicht! - 3hm dienen, Da ich sein Berr sein tann? Nur gu! Er ructe Mit Schwert und Keuer auf mich an. er bede Mit Roffen und mit Bagen das Gefilde! Mein König wird er niemals! Nie und nimmer! Duß Unrecht fein, fo fei's um eine Rrone, In allem Undern sei man tugendhaft.1)

Chor. Ru schlimmer That schön reden, ift nicht aut.

Das heißt Gerechtigkeit und Tugend höhnen.

Jokaste. Mein Sohn! Dein Eteotles! Alles ift Nicht schlimm am Alter. Die Erfahrung front's Mit mancher Beisheit, die ber Jugend mangelt. Warum von der Göttinnen schlimmfter Dich, Dich von der Chrbegier beherrichen laffen ?2) D, meide die Abscheuliche! In manch Glückselig Saus, in manch glückselig Land Schlich fie fich ein; doch wo man fie empfing, Bog fie nie anders aus als mit Verderben. Sieh, und nach dieser rafest Du! Wie viel Vortrefflicher ift Gleich heit! Gleichheit fnüpft Den Bundsvermandten mit dem Bundsvermandten, Den Freund zusammen mit dem Freund, und Länder Dit Ländern! Gleichheit ift das heilige Gefet Der Menschheit. Dem Bermögenderen lebt Gin em'ger Gegner in dem Mermern, ftets Bereit, ihn zu befriegen. Gleichheit gab Den Menschen Maß, Gewicht und Bahl. Das Licht Der Sonne und die strahlenlose Nacht Läßt fie im gleichen Birtelgange wechseln -Und, Reines neidisch auf des Undern Sieg, Wetteifern Beide nur, der Welt zu dienen. Und Dich befriedigt nicht der gleiche Theil

<sup>1)</sup> Unter bem Tert in ber Thalia ift folgenbe Anmerkung: " Nam si violandum est jus, regnandi gratia violandum est; in aliis rebus pietatem colas. Cic. Offic. L. III. Cap. 21. Capitalis Eteocles, vel potius Euripides, fest er bingu, qui id unum, quod omnium sceleratissimum fuerat, exceperit. Es ift immer ju verwundern , bag biefe gange ftarte Rebe bes Eteofles, wenngleich ber Chor fie nachber tabelt, auf einem griechifden Theater hat gefagt werben bürfen."

<sup>,</sup>Barum von ber Göttinnen ichlimmfter, von Der Chrbegierbe, Dich beberrichen laffen ?"

Um Ibrone? Du mikaönnst ihm auch ben feinen? Ait das gerecht, mein Cohn? Was ift jo Großes Denn an der Macht, ber glücklichen Gewaltthat, Daß Du so übermäßig fie vergötterst? Der Menichen Augen auf fich ziehn? Ift bas Das Herrliche? Das ist ja nichts! Bei vielen Besitzungen viel Dlub und Angst empfinden? Denn was ift Ueberfluß? Eprich felbit. Gin Name! Buft haben, mas er braucht, genügt dem Weisen, Und Schäpe find fein Gigenthum des Menschen; Der Menich verwaltet nur, was ihm die Götter Berliehn und, wenn fie wollen, wieder nehmen; Gin Tag macht ben Begüterten gum Bettler. Run laff' ich unter Zweien Dir die Wahl: Bas willit Du lieber? Deine Baterstadt Erhalten oder herrichen? - Du willst herrichen! Die aber, wenn Der Sieger wird, und feiner Araiver Echaaren Deine Beere ichlagen? Willst Du dann Zeuge sein, wie Radmus' 1) Stadt Bu Grunde fturget, feine Bungfrauen, Gin Raub des Siegers, in die Unechtichaft mandern? Chraeiziger, das lea' ich Dir ans Berg. Co theu'r muß Thebe Deinen Golddurft gablen! (Gid gu Polynices wentenb.)

Und Dir, mein Polynices, hat Abrast Unflug gedient, und untlug bist Tu selbst, Daß Du der Heimath nahst mit Ariegesnoth.") Geiegt (wovor die Götter uns bewahren!), Du unterwärsest Dir die Stadt, was für Trophäen willst Du Deinem Sieg errichten? Mit welchen Opsern den Unsterblichen Hür Deines Vaterlandes Umsturz danken? Mit welcher Ausschrift die gemachte Beute Um Jnachus ausstellen? "Tiese Schilde Weiht, nach Ginäscherung der Vaterstadt, Den Göttern Polynices?" — Das verhüte Der Himmel, mein geliebter Sohn, daß je

1) "Theben's."

<sup>2) &</sup>quot;"Und Du, mein Sohn Polynices — Dir hat Wraftus einen unverfidne gen Dienft Erzeigt, und von Dir leibh iff's unverfidneig, Dein Buterland mit Krieg zu überziehn!"

Ein solcher Ruhm Dich bei den Griechen preise! Wirst Du besiegt, und frönet Den das Glück, Sag an, mit welcher Stiene willst Du Dich, Rach so viel tausend hier gelassen Toden, In Urgos sehen lassen, wo man Deinem Abrast entgegen schreien wird: "Bersluchtes Shbündniß, das Du stistetest! Um einer Bermählten willen muß Dein Bolf verderben!" So rennst Du in die doppette Gesahr, Den Preis sowol, um den Du kämpsen willst, Als der Argiver Beistand zu verlieren. O, zähmet, Kinder, dies unbänd'ge Feuer! Kann wol was ungereimter sein als zwei Unsinnige, die um dasselbe buhlen!

Chor. D, wendet, Götter, dieses Unheil ab

Und stiftet Frieden unter Dedip's Kindern!
Etcokles (aufbrechenb).

Mit Worten wird hier nichts entschieden, Mutter; Die Zeit geht ungenütt vorbei, und Dein Bemühen, siehst Du, ist umsonst — Ich Herr Bon diesem Land, sonst kein Gedant' an Frieden! Verschone mich mit längerer Ermahnung!
(Zu Volpnices.) Du, räume Theben oder stirb!

Polynices. Durch wen? Ber ift ber Unverlegliche, ber mich

Mit mörberischem Stahl anfallen barf Und nicht von meinen Sanden Gleiches fürchtet?

Cteokles.

Er fteht vor Deinen Augen. Siehst Du hier? (Er ftredt feinen Urm aus.)

Polynices. Ich sehe — boch ber Ueberfluß ist feig, Und eine bose Sache liebt bas Leben.

Etcokles. Drum ructest Du mit so viel Tausenden Berauf? Um eine Memme gu befriegen!

Polpnices. Weil fluge Vorsicht mehr als toller Muth

Dem Feldherrn ziemt. 1)

Steokles. Bie frech, wie übermuthig! Dant's bem Bertrag, ber Dir bas Leben fristet.!2)

<sup>1) &</sup>quot;Den Felbherrn giert." 2) "Mie übermuthig! Dant' Es bem Bertrag, ber Dir bas Leben friftet."

Polpnices. Noch einmal fordr' ich mein ererbtes Reich lind meinen Thron von Dir gurud. Etcokles. hier nichts gurudzufordern. Ich bewohne Dlein Saus und fahre fort, es zu bewohnen. Polpnices. Die? Dehr, als Deines Untheils ift? Cteokles. Go jaat' ich. Und nun brich auf! D 3hr Altäre meiner Beimath! Polynices. Cicokles Die Du zu schleifen famit. Polpnices. D. höret mich! Eteokles. Dich hören, der sein Baterland befrieget! Polpnices. 3hr Tempel meiner Götter ! 1) Deine Götter Eteokles. Bermeifen Dich. 2) Polpnices. Man treibt mich aus ber heimath! Etcokles. Weil Du getommen bift, fie zu verheeren. Böchft ungerecht verstößt man mich, Ihr Götter! Polpnices. Bier nicht, in Deinem Urgos ruf' fie an! Eteokles. Polpnices. Ruchloser Lästrer!3) Eteokles. Doch fein Feind, wie Du. Des Baterlands. 4) Polpnices. Gewaltsam treibst Du mich hinaus, gewaltsam raubst Du mir mein Erbe! Und auch das Leben hoff' ich Dir zu rauben. Eteokles. Etcokles. Er hört auch, wie Du handelft.

Polpnices. D. hörst Du, was ich leiden muß, mein Bater? Polpnices. Und Du. Mutter?

Du haft's verscherzt, der Mutter heilig haupt Eteokles. Ru nennen.

Polpnices. Baterstadt! Eteokles. Geh in Dein Argos

Und bete zu der Lerna Strom!

Ich gehe. Polynices. Sei unbesorgt - Dir taufend, taufend Dant, Geliebte Mutter -

<sup>1) &</sup>quot;meiner beim'ichen Götter!" "Ste 2) Bermerfen Dich."

<sup>&</sup>quot;Huchlofer!" 3) "Doch fein Beind bes Baterlanbes, 4) Bie Du!"

Eteokles Geh von hinnen! faa' ich.

Ich gehe. Dleinen Bater nur vergönne Polpnices.

Mir noch zu sehen.

Eteokles. Nichts!

Die Schwestern boch? Polynices.

Die garten Schwestern!

Eteokles. Nie und nimmermehr!

Polpnices. D meine Schwestern!

Cteokles. Du erfrecheft Dich.

Ihr arafter Jeind, beim Namen fie gu rufen ? Polynices. Leb' froh und glücklich. Mutter!

Froh, mein Cohn? Jokaste.

Sind's etwa frohe Dinge, die ich leide?

Polynices. Dein Sohn? Ich bin es nicht mehr! Johafte. DIhr Götter!

Bu ichwerem Drangfal fpartet Ihr mich auf!

Polynices. Du haft gehört, wie grausam er mich frantte! Eteokles. Du borft und fiehst, wie reichlich er's vergalt! Polpnices. Wo wird Dein Posten sein vor diesen Thurmen? Bas fraaft Du biefes? Etcokles.

Weil ich im Gefechte Polnnices.

Dir gegenüber stehen will. 1)

Den Munich Etcokles.

Nahmst Du aus meiner Geele.

Did Urme! Jokaste. D meine Minder! Was beginnet 3hr ?2)

Etcohles. Die That wird's lehren! Jokafte.

Webe! Fürchtet Ihr Des Vaterfluches Furien nicht mehr ?3)

Polpnices.

Sei's drum! Des Lajus ganges Saus verderbe!4)

------

<sup>1)</sup> Ru biefer Rebe bes Bolnnices fteht bier bie Unmertung; "Pour m'y trouver et t'y percer le coeur. Brumon."

<sup>&</sup>quot;D meine Rinber! meine Rinber! Das Beginnet 3br ?"

<sup>3) &</sup>quot;Fürchtet 3hr Eures Baters Furien nicht mehr?" 4) Am Schluß sieht in ber Thalia solgende Anmerkung: "Andre Ausleger geben biefe Rebe bem Eteotles, weil fie ihnen bem fanfteren Charafter bes Poly= nices ju miberftreiten icheint. Es tann ein gehler bes Abichreibers fein , aber warum es einer fein muß, febe ich nicht ein; und man raubt bem Dichter viel= Licht eine Schönheit, um ibn von einem anscheinenben Wiberspruch ju befreien."



Macheth.

## Vorbemerkung des Herausgebers.

"Schiller's thatiger, die Umftande ermagender Geift faste ben Gedanken," ergahlt Goethe, "wie dem deutichen Theater auch Dasjenige zu erhalten mare, mas früher geleiftet morben. Der einnehmende Stoff, der anerkannte Behalt folder Berte follte einer Korm angenähert werden, die theils der Buhne überhaupt, theils bem Ginn und Beift ber Begenwart gemäß mare. Diefen Betrachtungen entstand in ihm der Borfas, Ausruheftunden, die ihm von eignen Arbeiten übrig blieben, in Gefellichaft übereindenkender Freunde planmäßig anzuwenden, daß vorhandene bedeutende Stude bearbeitet, und ein deutsches Theater berausgegeben murde, fowol für den Lefer, welcher befannte Stude von einer neuen Geite follte fennen lernen, als auch für Die gahlreichen Buhnen Deutschlands, Die dadurch in den Stand gejest wurden, den oft leichten Erzeugniffen des Tages einen feiten alterthümlichen Grund ohne große Unitrengung unterlegen au fonnen."

Während Schiller noch an "Maria Stuart" vichtete, begann er im Januar 1800 die Bearbeitung von Shakespeare's Macbeth, zuerst nach den deutschen Uebersetungen von H. Bagner und Eichenburg und später nach dem englischen Driginal, das er von Frau von Stein erhalten hatte, wie er an Goethe berichtet: ".... ich sinde, daß ich wirklich beffer gethan, mich gleich ansangs an das Driginal zu halten, so wenig ich auch das Englische verstehe, weil der Geist des Gedankens viel unmittelbarer wirkt, und ich oft unnötzige Mühe hatte, durch das schwerfällige Medium meiner beiden Vorgänger mich zu dem wahren Sinn hindurchzuringen." Turch die Beihisse Voethe's ward die Uebersetzung des Macbeth sehr gefördert, und

Chiller theilte bereits am 26. April bas Stud an Iffland mit, das er mit folgenden Worten begleitete: "Sch überfende Ihnen hier die neue Bearbeitung des Macbeth fürs Theater, wenn Sie davon Gebranch machen wollen. Die bisherigen find leider gar ju jammerlich ausgefallen, und ich hielt es ber Dluhe werth, noch einen Beriuch ju machen, ob diefes Stud, eins der pollfommenften von Chakeipeare, fich boch noch auf dem Theater erhalten ließe. Bon Reichardt's Composition zu dem Burger'ichen Macbeth möchte fich außer der Duverture manches Ginzelne brauchen laffen, besonders in der dritten Berenfcene im vierten Aufzug, mo die Beichwörungen porgeben." Gine Antwort pon Affland auf diefen Brief ift nicht vorhanden, und erft nach Schiller's Tode wurde der "Macbeth" in Berlin den 11. Tebr. 1809 auf die Buhne gebracht. Die erfte Aufführung des "Macbeth" erfolate in Beimar am "Mittwoch den 14. Mai 1800" und ward am 17. Mai wiederholt. Ueber biefe Borftellungen heifit es in einem gleichzeitigen Bericht: "Im Gangen ging bas Stud portrefflich; und fo ichwer die Aufgabe mar, jo aludlich wußten die Chaufpieler Diefelbe gu lofen. Bohe ale Macbeth und Frau Teller ale feine Gemahlin verdienten den ihnen gegollten Beifall mit dem größten Recht. Die Schluffcene Des erften Aftes mar besonders der Triumph der denkenden Kunftlerin, fo wie Bobs' Darftellungen nach dem vollbrachten Mord äußerft erichütternd und herzergreifend waren."

Un Körner, ber mit Gehnsucht die vollendete "Maria Stuart" erwartete, sandte Schiller am 16. Juni fein neues Stud und ichrieb: "- - Ginftweilen erhaltst Du ben "Macbeth", daß Du bie dahin doch etwas von mir zu leien haft. Bergleiche ihn genau mit dem Driginal und den bieberigen leberjegungen. Freilich macht er gegen bas Driginal eine fchlechte Rigur; aber bas ift menigstens nicht meine Schuld, fondern der Sprache und der vielen Ginichränkungen, welche das Theater nothwendig machte." Korner antwortete hierauf den 26. Juni: "Für den "Macbeth" danke ich Dir sehr. Ich las ihn zuerst ohne das Driginal und freute mich, das Bange jo aus einem Buffe gu finden. Un Chatespeare ift man das eigentlich nicht gewohnt; und da mir ber "Macbeth" gang aus bem Gedachtniffe gefommen mar, fo hielt ich dies anfänglich fur einen besonderen Borgug Diefes Stucke. Aber bei der Bergleichung fand ich bald, was Du hatteft meglaffen muffen, um den Totaleindruck nicht gu ftoren. Und die Sauptichwierigkeit war noch, für das Weggelaffene ein glückliches Surrogat zu finden. Dies ift Dir - baucht mich - bei bem Gefange des Pförtners und der Ballade der heren köftlich gelungen. Nur über die Einschaltung in der ersten herenscene könnte vielleicht ein strenger Shakespearianer mit Dir rechten. Ich seibst wünsche dieser Stelle einen anderen Plas. Sie hat eine gemisse Deutlichkeit, die die abenteuerlichen Gestalten auf den ersten Blick zu stark beleuchtet. Von dem Geiste des Driginals kann man kein lebendigeres Vild erhalten als durch diese Vehandlung. Selbst seine Eigenthümsichkeiten in der gesuchten Vildersprache sind insoweit übertragen, als es ohne Nachtheil des Ganzen geschehen konnte. Nur in solchen Stellen wird man erinnert, daß man eine Uebersetung vor sich hat. Sprache und Dialog sind durchaus in dem Tone gehalten, der dem Werke angemessen ist ...."

Bor der Bollendung der ersten Ausgabe des "Macbeth" erschienen die Schlußscenen des ersten Aftes in der von Bulpius in Beimar herausgegebenen Zeitschrift "Janus", und das Lied der Heren in dem "Bremer Taschenbuch auf

das 3ahr 1802".

Bon handschriften des Drama's nennen wir das im Hoftheaterarchiv zu Stuttgart befindliche "Theatermanuscript", aus dem wir einen in der ersten Ausgabe ausgefallenen Bers im vierten Aufzug des zweiten Austritts in den von uns mitgetheilten Abdruck der ersten Ausgabe des "Macbeth" aufgenommen haben, und das von Schiller's hand geschriebene "Scenarium zum fünften Akt", das auf der Größerzoglichen Bibliothek zu Weimar ausbewahrt wird. Die erste Ausabe hat den Titel:

MACBETH EIN TRAUERSPIEL VON SHAKESPEAR ZUR VORSTELLUNG AUF DEM HOF-THEATER ZU WEIMAR EINGERICHTET VON SCHILLER. TÜBINGEN, IN DER I. G. COTTA'SCHEN BUCHHANDLUNG 1801. UM Schliß: WEIMAR, GEDRUCKT BEY DEN GEBRÜDERN

GÄDICKE. (8°. 2 Bl., 161 G.)

die zweite Ausgabe:

Macheth ein Traueripiel von Shakespear zur Borstellung . . . . Zweite Auflage . . . . 1801. (8°. 126 S.)

w. 1869.

W. v. M.

# Macbeth.

Ein Trauerspiel von Shakespeare,

zur

Borstellung auf bem Hoftheater zu Weimar eingerichtet.

### Berfonen:

Duncan, König von Schottland. Malcolm, beine Cohne. Macbeth, } feine Felbherren.
Banquo, }
Macbuff,
Rosse,
Angus, Lenor. Fleance, Banquo's Cohn. Seiwarb, Felbherr ber Englander. Sein Gobn. Seiton, Macbeth's Diener. Ein Argt. Gin Bförtner. Gin alter Mann. Drei Mörber. Laby Macbeth. Ihre Rammerfrau. Befate und brei Beren. Lorbs. Officiere. Golbaten. Banquo's Geift und anbere Ericheinungen.

## Erfter Aufzug.

Gin offener Blat.

#### Erfter Auftritt.

Es bonnert und bligt. Die brei Beren fteben ba.

Erfte Bexe. Wann tommen wir Drei uns wieder entgegen. In Donner, in Bligen oder in Regen?

Bweite Bere. Wann bas Rriegsgetummel ichweigt,

Wann die Schlacht ben Sieger zeigt.

Dritte Hexe. Also eh der Tag sich neigt. Erste Hexe. Wo der Ort? Zweite Hexe. Die Heide dort. Dritte Hexe. Dort führt Macbeth sein Heer zuruck. Zweite Hexe. Dort verfünden wir ihm sein Glück!

Erfte Bexe. Aber die Meisterin wird uns ichelten.

Wenn wir mit trüglichem Schichalswort Ins Berderben führen den edeln Selden,

Ihn verloden zu Gund' und Mord.

Dritte Bexe. Er fann es vollbringen, er fann es laffen;

Doch er ift glüdlich, wir muffen ihn haffen.

3weite Bexe. Wenn er fein Berg nicht fann bewahren, Mag er des Teufels Macht erfahren.

Dritte Bexe. Wir ftreuen in die Bruft die boje Caat;

Aber dem Dienschen gehört die That.

Erfte Bexe. Er ift tapfer, gerecht und gut;

Warum versuchen wir fein Blut? 3weite und dritte Bere.

Strauchelt der Gute, und fällt der Gerechte,

Dann jubiliren die höllischen Machte. (Donner und Blig.)

Erfte Bexe. Ich hore die Beifter ! 3weite Bere. Gs ruft der Dleifter !

Alle drei Bexen. Badof ruft. Wir fommen! Wir fommen!

Regen wechile mit Connenichein! Baglich foll ichon, Schon hablich fein! Auf! burch die Luft den Weg genommen!

(Gie verschwinden unter Donner und Blig.)

#### 3weiter Auftritt.

1. Aufr. 2. Mu.

Der Konig. Malcolm. Donalbain. Gefolge. Sie begegnen einem verwunbeten Ritter, ber von zwei Goldaten geführt wirb.

König. Sier bringt man einen Ritter aus ber Schlacht;

Jest werden wir des Treffens Ausschlag hören.

Malcolm. Es ift berjelbe Ritter, ich erfenn' ihn, Der mich ohnlängst aus Feindes Hand befreit. Willtommen, Ariegsgefährte! Sag dem König, Wie stand das Treffen, als Du es verließest?

Ritter. Es wogte lange zweifelnd hin und ber, Die zweier Schwimmer Rampf, die, an einander Beflammert, Runft und Stärke ringend meffen. Der wuth'ge Macdonal, werth, ein Rebell Bu fein, führt' aus dem Westen wider Dich Die Rernen und die Galloglaffen an. Und wie ein reißender Gewitterstrom Durchbrach er würgend unfre Reihen, Alles Unwiderstehlich vor sich nieder mähend. Berloren mar die Schlacht, als Macbeth fam, Dein heldenmuth'ger Geldherr. Mit dem Schwert Durch bas gedrangteste Gewühl ber Schlacht Macht' er fich Bahn bis zum Rebellen, faßt' ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, bis er ihn Bom Wirbel bis jum Rinn entzweigespaltet Und des Verfluchten Saupt zum Siegeszeichen Vor unfrer Aller Augen aufgestedt.

König. D tapfrer Veiter! Helbenmüth'ger Than! Ritter. Doch gleichwie von demjelben Often, wo Die Sonne ihre Etrahlenbachn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schooße Des Siegs hervor. Vernimm es, großer König! Kaum wendeten die Kernen sich zur Flucht, Wir zur Verfolgung, als mit neuem Volt Und hellgeichlistnen Waffen König Suepoo, Norwegens Herricher, auf den Kampflag trat, Den Zweisel des Gesechtes zu erneuern!

Macbeth und Banquo?

Ritter. Wohl! Wie Sperlinge Den Abler ichreden, und das Reh ben Lowen!

Noch ehe fie ben Schweiß ber erften Schlacht Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten fie Das Glud in einem neuen Rampf, und hart Busammentreffend ließ ich beide Beere! Mehr weiß ich nicht zu sagen; ich bin ganz Erichöpft, und meine Wunden fordern Silfe.

König. Sie find Dir rühmlich, Freund, wie Deine Worte.

Geht, holt den Bundargt! Sieh! Ber naht fich hier?

#### Dritter Auftritt.

Borige. Roffe unb Lenor.

Donalbain. Der würd'ge Than von Roß! Malcolm.

Und welche Saft

Mus feinen Mugen blitt! Go blidt nur Der, Der etwas Großes melbet.

Gott erhalte ben Könia ! Roffe. König. Bon mannen fommt Ihr, ehrenvoller Than? Roffe. Bon Fife, mein Ronia, wo Norwegens Fahnen,

Bor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Bor Deiner Macht banieder liegen. Ronig Sueno, Dem jener treuvergeffne Than von Cawdor, Der Reichsverräther, heimlich Vorschub that. Grariff den Augenblick, wo dieses Reich

Bon burgerlichem Rrieg gerrüttet mar, Und überraschte Dein geschwächtes Seer ! Hartnädig, grimmig war der Kampf, bis endlich

Macbeth mit unbezwinglich tapferm Urm Des Normanns Stolz gedämpft - Mit einem Bort,

Der Sieg ift unfer.

Ronig. Run, gelobt fei Gott!

Roffe. Nun bittet König Gueno Dich um Frieden . Doch wir gestatteten ihm nicht einmal

Die Freiheit, jeine Todten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund in Deinen Schat Bezahlt hat auf der Infel Sanct Columbus.

König. Richt länger spotte diefer eidvergeffne Than Bon Cambor unfers fürstlichen Bertrauens! - Ocht! Sprecht ihm das Todesurtheil und begrüßt

Macbeth mit feinem Titel!

Roffe. 3ch gehorche.

Monig. Was er verlor, gewann der edle Macbeth. (Gie geben ab.)

#### Bierter Auftritt.

Gine Seibe.

Die brei Beren begegnen einanber.

Erfte Hexe. Schwester, was hast Du geschafft? Laß hören! 3weite Hexe. Schiffe trieb ich um auf den Meeren. Dritte Hexe (zur erften). Schwester, mas Du?

Erfle Hexe. 1) Ginen Fischer fand ich, zerlumpt und arm,

Der flickte 2) singend die Rete Und trieb sein Sandwert ohne Sarm, Mls befäß' er töftliche Schäte. Und den Morgen und Abend, nimmer mud', 3) Begrüßt' er mit seinem luftigen Lied. 4) Mich verdroß des Bettlers frober Gefang, Ich hatt's ihm geschworen schon lang' und lang' -Und als er wieder zu fischen war, Da ließ ich einen Schat ihn finden; Im Neve, da lag es blank und baar, Daß fast ihm die Augen erblinden. Er nahm den höllischen Teind ins Saus; Mit seinem Gesange da war es aus.

Die zwei andern gexen. 5) Er nahm den höllischen Feind ins Saus; Mit feinem Gefange, ba war es aus!

Erfte Bexe. 1) Und lebte wie der verlorne Sohn, Ließ allen Gelüsten den Zügel. Und der falsche Mammon, er floh davon,

Mle hatt' er Gebeine und Flügel. Er vertraute, der Thor! auf Berengold

Und weiß nicht, daß es der Sölle zollt! Die zwei andern Hexen.

Er vertraute, der Thor! auf Berengold Und weiß nicht, daß es der Solle zollt!

6) "Bere" u. f. f.

<sup>1)</sup> Bon hier an bis zu bem Berse "Und stürzt fich hinab in ben wogenben Bach!" unter bem Titel: "Der Fischer. Lieb ber Hegen im Macbeth. Bon Schiller. Aus einer neuen noch ungebruckten Bearbeitung bieses Trauerspiels." zuerst mitgetheilt in: "Taschenbuch auf bas Sahr 1802. Der Liebe und Freundschaft gewihnet. Bremen, bei Friedrich Wilmans." S. 175—178. S. Gedichte "ameites Buch." G. 109-110. Diefer erfte Drud hat folgende Abweichungen: 2) "trodnete."

<sup>3) &</sup>quot;Und ben Morgen, ben Abend, nimmer miibe."

<sup>5) &</sup>quot;Chor ber Geren." u. f. f.

Erste Hexe. Und als nun der bittere Mangel kam, Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Gnade, da wich die Scham, Er ergad sich dem höllischen Feinde. Freiwillig bot er ihm Herz und Kand Und zog als Räuber durch das Land. 19 Und als ich heut will vorübergehn, Wo der Schat ihm ins Netz gegangen, Da sah ich ihn heulend am Ufer stehn Mit bleich gehärmeten Wangen, Und hörte, wie er verzweiselnd iprach: "Falsche Nire, Du hast mich betrogen! Du gabst mir das Gold, Du ziehst mich nach!" Und stürzt sich hinab in die Wogen.

Die zwei andern Hexen.

Du gabst mir das Gold, Du ziehst mich nach! Und stürzt sich hinab in den wogenden Bach!

Erfte Hexe. Trommeln! Trommeln! Macbeth tommt.

Alle drei (einen Ring schließend). Die Schichalsschwestern, Hand in Hand, Schwärmen über See und Land, Drehen so im Kreise sich, Dreimal für Dich Und dreimal für mich, Roch dreimal, daß es Neune macht: Halt! Der Zauber ist vollbracht!

#### Junfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die brei Beren.

Marbeth. Solch einen Tag, fo schön zugleich und häßlich,

Sah ich noch nie.

Banquo. Wie weit ist's noch nach Foris?
— Sieh! Wer sind Diese da, so grau von Haaren,
So riesenhast und schrecklich anzusehn!
Sie sehen seinen Erdbewohnern gleich
Und stehn doch hier. Sprecht! Lebt Jhr, oder seid
Jhr Etwas, dem ein Sohn der Erde Fragen

<sup>1)</sup> Folgt: "Chor ber Hegen. Wit feiner Seele löft' er bas Pfanb, Fest hielt ihn bie Hull am golbenen Banb. Acke. Und als ich beut" u. f. w.

Vorlegen darf? Ihr scheint mich zu verstehn; Denn Jede feh' ich ben verfürzten Finger Bedeutend an die welfen Lippen legen. Ihr folltet Weiber fein, und doch verbietet Mir Guer mannisch Unsehn, Guch dafür zu halten. Macbeth.

Sprecht, wenn Ihr eine Sprache habt, wer feid Ihr?

Erfte fiere. Beil Dir, Macbeth! Beil Dir, Than von Glamis!

3weite Bexe. Beil Dir, Macbeth! Beil Dir, Than von Cambor!

Dritte Hexe. Seil Dir, Macbeth, der einst König sein wird!

Banquo (ju Macbeth).

Die? Warum bebt Ihr fo gurud und schaudert Bor einem Gruße, der fo lieblich flingt? (Bu ben Beren.) 3m Namen des Wahrhaftigen ! Sprecht! Seid Ihr Beister, oder jeid Ihr wirklich, Was Ihr von außen scheint? Ihr grußet meinen edeln Kriegsgefährten Mit gegenwärt'gem Glud und glanzender Berheißung fünft'ger toniglicher Große. Mir fagt Ihr nichts. Bermögt Ihr in die Saat Der Zeit zu schauen und vorher zu fagen, Welch Samentorn wird aufgehn, welches nicht, So iprecht zu mir, ber Gure Bunit nicht fucht, Noch Gure Abgunft fürchtet.

Erfte Bere. neil! Seil! 3weite Bere.

Dritte Bexe.

Seil! Erfte Bexe. So groß nicht, aber größer doch als Macbeth! 3weite Hexe. Go gludlich nicht, und doch gludfeliger! Dritte Bexe. Du wirst fein Ronig fein, doch Ronige zeugen.

Drum Seil Cuch Beiben, Macbeth, Banquo, Beil Guch! Erfte Bexe. Banquo und Macbeth, Beil Euch!

Macbeth. Bleibt, Ihr geheimnigvollen Sprecherinnen,

Und faat mir mehr! Ich weiß, durch Ginel's, meines Vaters, Tod, Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Von Glamis! Aber wie von Cambor? Der Than von Cambor lebt, und lebt im Schooke Des Glücks, und daß ich Rönig einst sein werde, Ift ebenso unglaublich, ba dem Duncan

3mei Söhne leben! Sagt, von wannen kam Euch Die wunderbare Wissenschaft? Warum Berweilet Ihr auf dieser dürren Haide Durch solch prophetisch Grüßen unsern Zug? Sprecht! Ich beichwör' Such! (Die Heren verschwinden.)

Sanguo. Die Erde bildet Blasen, wie das Wasser,

Und diese mögen davon sein! Wo sind sie hingekommen?

Macbeth. In die Luft, Und was uns Körper schien, zersloß wie Uthem In alle Winde — Daß sie noch da wären!

Banguo. Die? Maren diese Dinge wirklich bier.

Wovon wir reden, oder aßen wir Bon jener tollen Wurzel, die die Sinne

Bethöret ?

Macbeth. Gure Kinder follen Könige werden.

Banquo. Ihr felbst follt Ronig fein !

Macbeth. Und Than von Cawdor

Dazu! War's nicht fo?

Banquo. Wörtlich und buchstäblich!

Doch jeht, wer fommt da?

#### Sechster Auftritt.

Borige. Roffe. Angus.

Roffe. Ruhmaekrönter Macbeth! Dem König tam die Freudenbotschaft gu Bon Deinen Siegen, wie Du die Rebellen Berjagt, den furchtbarn Macdonal besiegt; Das ichien ihm ichon bas Dlaß des ird'ichen Ruhms. Doch seine Bunge überftromte noch Bon Deinem Lob, als er das Größre ichon vernahm, Das Du im Rampfe mit bem furchtbaren Norweger ausgeführt, wie Du der Retter Des Reichs geworden; dicht wie Sagelschläge Kam Post auf Bost, jedwede ichwer beladen Mit Deiner Thaten Ruhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Dhr. Angus. Wir sind

Angus. Wir sind Gesandt, Dir seinen Dank zu überbringen, Als Herolde Dich bei ihm aufzusühren,

Dich zu belohnen, nicht.

Rum Bfande nur Roffe. Der größern Ehren, die er Dir bestimmt, Befahl uns der Monarch, Dich Than von Cawbor Ru grüßen, und in diesem neuen Titel Seil Dir, ruhmwurd'ger Cambor, denn Du bift's! Banquo (für fich). Wie? Cagt der Teufel mahr?

Der Than von Cambor lebt: Macbeth.

Wie fleidet Ihr mich in geborgten Schmuck?

Roffe. Der einstens Than geweien, lebt, boch nur Co lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstreckt ift. Db er mit dem Normann, ob Mit den Rebellen einverstanden mar. Db er mit Beiden sich zum Untergang Des Reichs verschworen, weiß ich nicht zu fagen. Das ift gewiß, daß Sochverrath, erwiesen Und von ihm felber eingestanden, ihn Geftürst.

Glamis und Than von Cawdor! Macbeth. Das Größte fteht noch aus! - Sabt Dant, Ihr Berren! (Bu Banque.) Sofft Ihr nun nicht, daß Gure Rinder Ronige Sein werden, da derfelbe Mund, der mir

Den Than von Cambor gab, es Guch verhieß? Banquo. Sum! Stund' es fo, mocht' es Guch leicht verleiten, Den Cambor zu vergessen und die Krone Bu suchen. - Es ist wunderbar! Und oft Lockt uns der Kölle ichadenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Berderbens Rand. Unichuld'ae Aleiniafeiten dienen ihr. Und zu Berbrechen fürchterlicher Urt Und graufenhafter Folgen hinzureißen!

(Bu Roffe und Angus.) Bo ift Der Ronig ? Angus. Auf dem Weg hieher.

(Banquo fpricht feitwärts mit Beiben.) Macbeth (fur fich). Zwei Theile des Orafels find erfüllt, Ein hoffnungevolles Bfand bes höchsten Dritten! - Sabt Dant, 3hr Berren - Dieje munderbare Cröffnung fann nicht bose sein - fie fann Richt gut fein. Bar' fie boje, warum fing Sie an mit einer Wahrheit? Ich bin Than Von Cambor! Bar' fie gut, warum Beidleicht mich die entsetliche Versuchung, Die mir das haar aufstraubt, mir in der Bruft

Das eisenseste Männerherz erschüttert? Die Handlung selbst ist minder grausenvoll Alls der Gedanke der geschreckten Seele. Dies Bild, die bloße Mordthat des Gehirns, Regt meine innre Welt so hestig auf, Daß jede andre Lebensarbeit ruht, Und mir nichts da ist als das Wesenlose.

Banquo (gu ben Undern).

Bemertet doch, wie unser Freund verzucht ift!

Macbeth. Will es das Schickfal, daß ich König fei,

So frone mich's, und ohne daß ich's suche!

Banquo. Die neuen Chren, die ihn schmuden, find Wie fremde Kleiber, die uns nicht recht paffen, Bis wir durch öfters Tragen fie gewohnen.

Macbeth (für sich). Komme, was tommen mag! Die Stunde rennt auch durch den rauhsten Tag!

Banquo (qu Dacbeth).

Mein edler Than, wir warten nur auf Euch.

Macbeth. Bergebt, Ihr Herren! Diein verftörter Ropf

War in vergangne Zeiten weggerückt.
— Glaubt, edle Freunde! Eure Dienste sind In meinem dankbarn Herzen eingeschrieben, Und jeden Tag durchblätte' ich meine Schuld.

Jest zu dem Rönig!

(3u Banquo.) Denkt des Borgefallnen; Und wenn wir's reiflich bei uns felbst bedacht, Dann laßt uns frei und offen davon reden!

Banquo. Gehr gern.

Macbeth. Bis dahin gnug davon! — Kommt, Freunde!

## Siebenter Auftritt.

Rönig licher Pallaft.

Ronig. Malcolm. Donalbain. Dlacbuff. Gefolge.

Rönig. Ift die Sentenz an Cawdor ichon vollstrectt?

Sind, die wir abgesandt, noch nicht zurück? Donalbain. Sie sind noch nicht zurückgekehrt, mein König; Doch sprach ich Einen, der ihn sterben sah. Er habe seinen Hochverrath aufrichtig Bekannt und tiese Reue blicken lassen! Das Würdigste in seinem ganzen Leben War ber ergebne Sinn, womit er es Berließ! Er starb wie Einer, ber aufs Sterben Studirte, und das fostbarste der Güter Warf er gleichgiltig hin, als wär' es Staub.

König. Es giebt noch feine Kunst, die innerste Gestalt des Herzens im Gesicht zu leien! Er war ein Mann, auf den ich Alles baute!

## Achter Auffritt.

Vorige. Macbeth. Banquo. Roffe. Lenor.

König. O theurer Vetter, Stüge meines Reichs! Die Sünde meines Undants lastete Soeben schwer auf mir! Du bist so weit Boraus geeilt, daß Dich der schnellste Flug Der Dankbarkeit nicht mehr erreichen kann! Fast möcht' ich wünschen, daß Du weniger Berdient, damit mir's möglich wäre, Dich Nach Würden zu belohnen! Jeho bleibt mir nichts, Uls zu bekennen, daß ich Dir als Schuldner Bertallen bin mit meiner ganzen Habe.

Macbeth. Was ich geleistet, Sire, belohnt sich selbst; Es ist nicht mehr, als was ich schuldig war. Euch fommt es zu, mein föniglicher Gerr, Die Dienste Eurer Knechte zu empfangen. Sie sind des Thrones kinder und des Staats, Und Euch durch heil'ge Lehenspflicht verpfändet.

König. Sei mir willkommen, edler, theurer Held! Ich habe angefangen, Dich zu pflanzen, Und für Dein Wachsthum forg' ich — Edler Banquo! Du haft nicht weniger verdient; es soll Vergolten werden. Laß mich Dich umarmen Und an mein Herz Dich drücken! (Umarmt ihn.)

Banguo. Wachi' ich da, So ist die Ernte Euer.

König. Meine Freude ist So groß, daß sie vom Kummer Thränen borgt, Sich zu entladen. Söhne! Bettern! Thans! Und die zunächst an meinem Throne stehn! Wist, daß wir Malcolm, unsern Neltesten, Jum kinst zen Erben unser Keids bestimmt Und ihn zum Prinzen Cumberlands ernennen

Der einz'ge Borzug soll ihn kennbar machen Aus unser trefflichen Baronen Zahl, Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern! (3u Macheth.) Jest, Better, nach Inverneß! Denn wir sind Entschlossen, Euer Gast zu sein heut Abend.

Macbeth. Ich selbst will Eurer Ankunft Bote sein Und meinem Weib den hohen Gast verkünden! Und so, mein König, nehm' ich meinen Urlaub!

König (ihn umarment). Mein wurd'ger Cawdor!

Macbeth (allein). Prinz von Cumberland! • Das ist ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, oder ich stürze! Verhüllet, Sterne, Guer himmlisch Licht, Damit tein Tag in meinen Busen falle!
Das Auge selber soll die Hand nicht sehen,
Damit das Ungeheure kann geschehen! (186.)

#### Meunter Auftritt.

Vorhalle in Macbeth's Schloß.

Kady Macbeth (allein, in einem Briefe lesend).
"Ich traf sie grade an dem Tag des Siegs,
"Und die Erfüllung ihres ersten Erußes
"Berbürgte mir, sie wissen mehr als Menschen.
"Da ich nach neuen Dingen sorschen wollte,
"Berschwanden sie. Ich stand noch voll Erstaunen,
"Us Abgeordnete vom König kamen,
"Die mich als Than von Cawdor grüßten, mit
"Demselben Titel, den mir kurz zuvor
"Die Zauberschwestern gaben, und worauf
"Der dritte königliche Gruß gefolgt!
"Dies eil" ich Dir zu melden, theuerste
"Genossin meiner Größe, daß Du länger nicht
"Unwissend seiest, welche Hoheit uns
"Erwartet. Lea" es an Dein Herr! Leb" woll!"

"Erwartet. Leg' es an Tein Herz! Leb' wohl!"

Glamis und Cawdor bist Du, und sollst sein, Was Dir verheißen ist — Und bennoch fürcht ich Dein weichliches Gemüch — Du bist zu sanst Geartet, um den nächsten Weg zu gehn. Du bist nicht ohne Ehrgeiz, möchtest gerne Groß sein, doch Dein Gewissen auch bewahren!

1. Aufg. 10. Auftr.

Nicht abgeneigt bist Du vor ungerechtem Gewinn : doch widersteht Dir's, falsch zu spielen. Du möchtest gern bas haben, was Dir zuruft: Das muß geschehn, wenn man mich haben will! Und hast doch nicht die Recheit, es zu thun! D. eile! Gile ber! Damit ich meinen Geist in Deinen gieße. Durch meine tapfre Zunge diese Zweifel Und Kurchtaeivenster aus dem Kelde schlage. Die Dich wegichrecken von dem goldnen Reif. Womit das Glud Dich gern befrönen möchte.

## Befinter Auffritt. Labn Macbeth. Pförtner.

Ladn. Bas bringt 3hr? Pförtner. Der König tommt auf diese Racht hierher.

Lady. Du bist nicht flug, wenn Du das fagst - Ist nicht

Dein Berr bei ihm? Und war' es, wie Du fprichft. Würd' er den Gast mir nicht verfündigt haben ?

Pförtner. Gebieterin, es ift fo, wie ich fage! Der Than ift unterwegs; ein Gilbot' fprengte In vollem Lauf voraus; der hatte kaum Noch so viel Uthem übrig, seines Auftrags Sich zu entled'gen.

Pflegt ihn wohl! Er bringt Ladn.

Uns eine große Bost.

(Pförtner geht.) Der Rab' ift heiser, Der Duncan's tödtlichen Ginzug in mein haus Unfrachzen foll - Rommt jest, Ihr Geifter alle, Die in die Geele Mordgebanten fa'n, Kommt und entweibt mich hier, vom Wirbel bis Bur Bebe füllt mich an mit Tigers Grimm, Berdictt mein Blut, sperrt jeden Weg der Reue, Damit fein Stich der wiederfehrenden Natur Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß Und ihn verhindere, zur That zu werden! Un meine Beibesbrufte leget Cuch. Ihr Unglücksgeister, wo Ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Berderben lauert, Und sauget meine Milch anstatt der Galle! Romm, bide Nacht, in schwarzen Göllendampf

Gebüllt, damit mein blinder Dold nicht febe. Wohin er trifft, der himmel nicht, den Vorhang Der Finfterniß gerreißend, rufe : Salt! Salt inne!

> Elfter Auftritt. Laby Macbeth. Macbeth.

Lady. Großer Glamis! Burd'aer Cambor, Und größer noch durch das prophetische "Heil Dir, der einst!" — Dein Brief hat mich heraus Berudt aus diefer engen Begenwart, Und trunken seh' ich schon das Rünftige Bermirklicht!

Macbeth. Theurste Liebe! Duncan kommt

Seut Abend.

Lady. Und wann geht er wieder? Macbeth. Morgen, dentt er. Lady. D, nimmer fieht die Sonne diefen Morgen!

Dein Angesicht, mein Than, ift wie ein Buch, Worin Gefährliches geschrieben fteht. Laß Deine Mienen aussehn, wie die Zeit Es heischet, trage freundlichen Willtommen Muf Deinen Lippen, Deiner Sand! Sieh aus Wie die unschuld'ge Blume, aber fei Die Schlange unter ihr! - Beh, dente jest Auf nichts, als Deinen Gaft wohl zu empfangen! Mein sei die große Arbeit dieser Nacht, Die allen unsern fünft'gen Tag' und Nächten Die fonigliche Freiheit foll erfechten!

Macbeth. Wir fprechen mehr davon.

Ladn. Mur heiter, Gir! Denn wo die Buge schnell verändert wanten, Berrath fich ftets der Zweifel der Gedanken; In allem Undern überlaß Dich mir! (Gie gehen ab. Dian bort blafen.)

3wolfter Auftritt.

Ronig. Malcolm. Donalbain. Banquo. Macbuff. Roffe. Ungus. Lenor. (Mit Radeln.)

König. Dies Schloß hat eine angenehme Lage, Leicht und erquicklich athmet sich die Luft, Und ihre Milde schmeichelt unfern Ginnen.

Banquo. Und dieser Commergast, die Mauerschwalbe,

Die gern ber Rirchen heil'aes Dach bewohnt,

Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß hier des himmels Athem lieblich schmedt. Ich sehe feine Friesen, sehe keine Berzahnung, kein vorspringendes Gebält, Wo dieser Wogel nicht sein hangend Bette Zur Wiege sur die Jungen angebaut, Und immer fand ich eine mildre Luft, Wo dieses fromme Thier zu nisten pflegt.

# Preizehnter Auftritt.

Borige. Laby Macbeth.

König. Uh, sieh da unste angenehme Wirthin!
— Die Liebe, die uns folgt, belästigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.
So wirst auch Du für diese Last und Müh,
Die wir ins Haus Dir bringen, Dank uns wissen.

Kady. Sire! Alle unfre Dienste, zwei- und dreisach In jedem Stück geleistet, blieben noch Zu arm, die große Ehre zu erkennen, Womit Ihr unser Haus begnadiget. Richts bleibt uns übrig, königlicher Herr, Alls für die alten Gunstbezeugungen, Wie für die neuen, die Ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Wünschen reich,

Mit brünstigen Gebeten Euch zu dienen.
König. Wo ist der Than von Cawdor?
Mir sind ihm auf den Fersen nachgefolgt
Und wollten seinen Haushofmeister machen.
Doch er ist rasch zu Pserd, und seine Liebe,
Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Flügel,
Daß er uns lang' zuvorkam — Schone Lady,
Mir werden Euer Gast sein diese Nacht.

Lady. Ihr feid in Gurem Gigenthum, mein Ronig!

Wir geben nur, mas wir von Euch empfingen.

König. Kommt! Eure Hand, und jühret mich hinein Zu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Herzen, Und was wir ihm erzeigt, ift nur ein Vorspiel Der größern Gunst, die wir ihm vorbehalten. — Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin! (Er führt sie hinein. Die Anbern solgen. Eine Tafelmusit wird gehört. Bediente gehen im hintergrunde mit Speisen über die Bithne. Nach einer Weile erscheint Macheth.)

## Bierzehnfer Auftriff. 1) Macbeth allein, gebanfenvoll.

Bar' es auch abgethan, wenn es gethan ift, Dann mar' es gut, es wurde raid gethan! Wenn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten Illes ruhte. Menn diefer Mordstreich auch bas Ende ware, Das Ende nur für diese Zeitlichfeit -Wegspringen wollt' ich über 2) fünft'ge Leben! Doch folde Thaten richten fich schon hier; Die blut'ge Lehre, die wir Undern geben. Källt gern gurud auf bes Erfinders haupt, Und die gleichmessende Gerechtigfeit Zwingt uns, ben eignen Giftfelch auszutrinfen. - Er follte zweifach ficher fein. Ginmal, Weil ich fein Blutsfreund bin und fein Bafall, Bwei ftarte Feffeln, meinen Urm gu binden ! Dann bin ich auch sein Wirth, ber seinem Mörder Die Thur verschließen, nicht den Todesftreich Gelbst führen sollte. Ueber dieses Alles Sat dieser Duncan fo gelind regiert, Cein großes Umt jo tadellos verwaltet, Daß wider diese schauderhafte That Sich seine Tugenden wie Cherubim Erheben werden mit Bosaunenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, Bilflos und nadt, vom himmel niederfahren, In jedes Auge heiße Thränen locken Und jedes Berg zur Buth entflammen wird -3ch habe feinen Untrieb als ben Chrgeig, Die blinde Buth, die fich in tollem Unlauf Gelbst überfturgt und jenseits ihres Biels Sintaumelt - Run! Die fteht es brin?

> Funfzehnter Auftritt. Macbeth. Lady Macbeth tommt.

Kady. Er hat Gleich abgespeist. Warum verließet Ihr Das Zimmer?

<sup>1)</sup> Diefer und ber folgende Auftritt erschienen guerft mit ben bier mitgetheilten Moweichungen in: "(Aulpius) Janus. Gine Zeitschrift auf Ereignisse und Thatssachen gegrundet. Weimar. 1800." Julius. S. 5—10.
2) "übers."

Schiller's Werte, VII.

114

Macbeth. Fragte er nach mir? Lady. Ich bachte,

Man hatt' es Euch gesagt.

Laß uns nicht weiter

Macbeth (nach einer Pause). De Ja bieser Sache gehen, liebes Weib! Er hat mich kürzlich erst mit neuen Ehren Gekrönt; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Art mir eingefaust, Die, erst in ihrem vollen Glanz getragen, Nicht gleich beiseit gelegt sein wollen.

Kady. Wie?
War denn die Hoffnung trunken, die Dich erst '9
So tapser machte? Hat sie außgeschlasen
Und ist nun wach geworden, um auf einmal
Beim Andlick dessen, was sie muthig wollte,
So bleich und schlaff und nüchtern außzusehn?
Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt.
Du fürchtest Dich, in Krast und That Derselbe
Zu sein, der Du in Deinen Wünschen bist!
Du wagst es, nach dem Höchsten auszustreben,?
Und Du erträgst es, schwach und feig zu sein?
"Ich möcht' es gerne, doch ich wag' es nicht"—
Rleinmüthiaer!

Macbeth. Ich bitte Dich, halt' ein! Das mag' ich Alles, mas bem Manne giemt;

Wer mehr wagt, der ift feiner!

Cady.

Sin Thier, das Dich vorhin dazu getrieben? 3)

Als Du das thatest — da warst Du ein Mann!

And wenn Du mehr wärst, als Du warst, Du würdest

Um so viel mehr ein Mann sein! 4) Da Du mir's

Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit sich an;

Du wolltest beide machen — Beide haben sich

Bon selbst gemacht; Dich haben sie vernichtet.

Ich habe Kinder aufgesäugt und weiß,

Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt,

1) "Dich vorhin."

<sup>2)</sup> Dieser und der solgende Berd lauten hier:
"Du möchteit haben, was das Leben ehrt,
Und vor Dir selber kannst Du Dich entehren?"
8) "So? War's denn etwa ein vernunstlos Thier,
Das Dich zuerst antried, mir'd zu eröffnen?"
4) Kolat: "Damals bot weder Ort" u. f. f.

Und dennoch — Ja, bei Gott, den Säugling felbst An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden, Hatt' ich's geschworen, wie Du jenes schwurst.

Macbeth. Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele führen?

Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir

Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain? Kür Duncan's Söhne nur und nicht für uns

Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

Den Augenblick ergreife, ber ift Dein!

Kady. Ich fenne diese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwersen. Sin bürgerlicher Krieg entstammet sich! 1) Dann trittst Du auf, der Tapferste, der Beste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Rechte Deiner Mündel zu behaupten. In ihrem Namen gründest Du den Thron, Und sieht er sest, wer stürzte Dich herab?

Nicht in die serne Zeit verliere Dich;

Macbeth.

Wenn wir's versehlten — wenn ber Streich mißlänge! Lady. Mißlingen! Führ es aus mit Männermuth Und sester Hand, so kann es nicht mißlingen.
— Wenn Duncan schlaft — und diese starke Reise Wird seinen Schlaf befördern — übernehm' ich's, Die beiden Kämmrer mit berauschendem Getrank so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Wächter, Sin bloßer Dunst sein soll! Und wenn sie nun In viehischem Schlafe wie im Tode liegen, Was können dann wir Beide mit dem uns Bewachten Duncan nicht beginnen, nicht Mit seinen überfüllten Kämmerern, Die unsers Mordes Sünde tragen sollen?

Macbeth. Gedier mir keine Töckter! Männer nur

Soll mir Dein unbezwinglich Herz erzeugen! Wird man nicht glauben, wenn wir jene Beiden, Die in des Königs eignem Zimmer schlafen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Zum Mord bedient, daß sie die That gethan?

<sup>1) &</sup>quot;Ich tenne biese stolzen Thans! Sie unterwerfen Sich teinem Kind — Gin Bürgertrieg beginnt! Dann trittst Du auf" u. f. f.

**Lady.** Wer wird bei bem Gejammer, dem Geschrei, 1) Das wir erheben wollen, etwas Andres Zu benken wagen? \*\* \*\*Macbeth. Weib! Ich bin entschlossen,

Macbeth. Weib! Ich bin entschlossen, Und alle meine Sehnen spannen sich Zu dieser That des Schreckens an. Komm, laß uns Den blut'gen Vorsat mit der schönsten Larve Bedecken! Falsche Freundlichkeit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele! (Beibe gehen ab.)

# Bweiter Aufzug.

Bimmer.

## Erfter Auftritt.

Banquo. Fleance, ber ihm eine Fadel vorträgt.

Banquo. Die spät ist's, Bursche?

Eleance. Herr, ber Mond ist unter; Die Glocke hab' ich nicht gehört!

Banquo. Er geht

Um zwölf Uhr unter.

Eleance. 's ift wol später, Herr.

Sanquo.
Da, ninm mein Schwert! Man ist haushälterisch im Himmel. Die Lichter sind schon alle aus. Hier, nimm Auch das noch! Eine schwere Schlassus liegt Wie Blei auf mir; doch möcht ich nicht gern schlasen. Ihr guten Mächte, wehrt die strässlichen Gedanken von mir, die dem Schlummernden So leicht sich nahn! — Gieb mir mein Schwert! Wer da?

#### 3weiter Auftritt.

Borige. Macbeth, bem ein Bedienter leuchtet.

Macbeth. Gin Freund.

Sanquo. Wie, edler Sir? Noch nicht zur Ruh? Der König schläft schon. Er war äußerst fröhlich, Und Eure Diener hat er reich beschentt.

<sup>1) &</sup>quot;Ber wirb bei bem Geschrei ber Jammerklage, Die wir erheben wollen," u. f. f.

Sier diesen Demant schidt er Curer Lady Und grüßt fie, seine angenehme Wirthin. Er ging recht gludlich in sein Schlafgemach.

Macbeth. Da wir nicht vorbereitet waren, mußte

Der gute Wille wol bem Mangel dienen.

Banquo. Es mangelte an nichts. Nun, Sir! Mir träumte Verwichne Nacht von den drei Zauberschwestern. Cuch haben sie doch etwas Wahres Gesaat.

Macbeth. Ich benke gar nicht mehr an sie. Indes, wenn's Euch bequem ist, möcht' ich gern Ein Wort mit Euch von dieser Sache sprechen.

Rennt nur die Reit.

Banquo. Bie's Euch gelegen ift.

Macbeth. Wenn Banquo mein Beginnen unterftutt,

Und es gelingt, fo foll er Chre bavon haben.

Banquo. Sofern ich sie nicht in die Schanze schlage, Andem ich sie zu mehren meine, noch Mein aut Gewissen und mein Herz babei

Gefährdet sind, bin ich zu Euren Diensten. Mut' Racht indeß.

Banguo. Ich dank' Euch. Schlafet wohl!

(Banquo und Fleance gehen ab.)

Sag Deiner Lady, wenn mein Trank bereit, Soll sie die Glocke ziehn. — Du geh zu Bette! (Bedienter acht ab.)

### Dritter Auftritt.

Macbeth (allein). Jit dies ein Dolch, was ich da vor mir sehe? Den Griff mir zugewendet? Komm! Laß mich Dich sassen! Ich hab' Dich nicht, und sehe Dich doch immer. Furchtbares Bild! Bist Du so fühlbar nicht der Hand, Alls Du dem Auge sichtbar dist? Bist Du Unz ein Gedankendolch, ein Wahngebilde Des siederhaft entzündeten Gehirns? Ich seh Dolch, den ich in meiner Hand hier zücke. Du weisest mir den Weg, den ich will gehn; Solch ein Geräth, wie Du bist, wollt' ich brauchen. Entweder ist mein Auge nur der Karr Der andern Sinne, oder mehr werth als sie alle, — Noch immer seh' ich Dich und Tropsen Bluts

Auf Deiner Klinge, die erst nicht ba maren. - Es ift nichts Wirkliches. Mein blutiger Gedanke ist's, der so heraustritt vor das Auge!

Jett icheint die eine Erdenhälfte todt. Und boje Träume schrecken hinterm Vorhang Den unbeschütten Schlaf! Die Zauberei beginnt Den furchtbarn Dienst der bleichen Sekate. Und aufgeschreckt von seinem beulenden Bächter. Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenfte, geht Mit groß — weit — ausgeholten Räuberschritten Der Mord an fein entfekliches Geschäft. Du fichre, unbeweglich feste Erbe, Bor meine Tritte nicht, wohin fie gehn, Damit nicht Deine ftummen Steine felbit Mein Werf ausschreien und gusammentlingenb Dies tiefe Todtenschweigen unterbrechen. Das meinem Mordgeschäft fo gunftig ift. Ich drohe hier, und drinnen lebt er noch! -(Man hört bie Glode.)

Rasch vorwärts, Macbeth, und es ist gethan! Die Gloce ruft mir - Bore fie nicht, Duncan! Es ist die Glocke, die Dich augenblicks Bum himmel fordert oder zu der hölle. (Er geht ab.)

## Bierter Auftritt.

Laby Macbeth. Balb barauf Macbeth.

Lady. Was fie berauschte, hat mich tühn gemacht. Was ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Sord! Still! Die Eule mar's, die schrie — der traurige Nachtwächter fagt uns gräßlich gute Nacht. - Er ift babei. Die Kammerthur ift offen. Und die berauschten Rämmerlinge spotten Mit Schnarchen ihres Wächteramts. So einen fraft'gen Schlaftrunt hab' ich ihnen Gemischt, daß Tod und Leben drüber rechten, Ob sie noch athmen ober Leichen sind. Macbeth (brinnen). Wer ift da? Se!

Lady. D meh! 3ch fürchte, fie find aufgemacht, Und es ift nicht geschehen! Der Versuch, Und nicht die That wird uns verderben — Horch!

Ja. Horch!

Die Dolche legt' ich ihm zurecht. Er mußte Sie finden auf ben ersten Blid. hatt' es mich nicht,

Wie er fo ichlafend lag, an meinen Bater

Gemahnt, ich hatt' es felbst gethan - Run, mein Gemahl? Macbeth (tritt auf).

Sie ist gethan, die That! Bernahmst Du fein

Geräusch?

Die Gule hört' ich ichreien und Lady. Die Grillen singen — Sagtest Du nicht mas?

Macbeth. Bann?

Ladn. Jest.

Wie ich herunter fam? Macbeth.

Lady. Macbeth.

Wer liegt im zweiten Bimmer ?

Donalbain. Ladn. Macbeth (befieht feine Sanbe).

Das ift ein traur'ger Anblid! Dh!

Ladn. Ihr feid

Richt flug! Das nennt Ihr einen traur'gen Unblid! Macbeth. Der Gine lacht' im Schlaf, der Undere Schrie: "Mord!" daß fie fich wechselsweise wecten.

Ich stand und hörte zu; sie aber sprachen Ihr Rachtgebet und schliefen wieder ein.

Lady. Es find bort ihrer Zwei in einer Rammer.

Macbeth. "Genad' uns Gott!" rief Giner - "Umen. " fprach

Der Undere, als hätten fie mich feben Mit diefen Genfershanden ftehn und horchen

Auf die Geberden ihrer Furcht - 3ch fonnte

Nicht Umen fagen, als fie fchrien : "Gott gnad' uns!"

Lady. Denkt ihm fo tief nicht nach!

Macbeth. Warum benn aber konnt' ich Nicht Umen fagen! Braucht' ich boch fo febr Die Gnade Gottes in dem Augenblid,

Und Umen wollte nicht aus meiner Rehle.

Lady. Man muß bergleichen Thaten hinterher Nicht so beschaun. Das könnt' uns rasend machen.

Macbeth. Es war, als hört' ich rufen: "Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuld'gen,

Den arglos beil'gen Schlaf, ben unbeschütten, Den Schlaf, der ben verworrnen Anäul der Gorgen

Entwirrt, ber jedes Tages Schmerz und Luft

Begräbt und wieber wedt zum neuen Morgen, Das frijche Bad der wundenvollen Bruft, Das linde Del für jede Herzensqual, Die beste Speise an des Lebens Mahl!"

Lady. Wie, Sir? Was foll das Alles?

Macbeth. Jmmer, immer, immer, ganzen Haufe rief es fort und fort: "Schlaft nicht mehr! Glamis hat den Schlaf ermordet; Darum foll Cawdor nicht mehr schlafen, Macbeth

Coll nicht mehr ichlafen!"

Cady.

So rief? Mein theurer Than, was für Phantome Sind das, die Deines Herzens edeln Muth So ganz entnerven! Geh! Nimm etwas Wasser Und waiche dies verrätherische Zeugnis Bon Teinen Händen — Warum brachtest Du Die Tolche mit heraus? Sie müssen drin Gesunden werden. Trage sie zurück, bestreiche Die Kämmrer mit dem Blut —

Macbeth. Ich geh' nicht wieder Hinein. Mir graut vor bem Gedanken, was ich that.

Geh Du hinein! Ich mag's nicht.

Lady. Schwache Seele! Gieb mir die Dolche! Schlafende und Todie Sind nur Gemälde; nur ein kindisch Aug' Schreckt ein gemalter Teusel. Ich bepurpre Der Kännmerer Gesicht mit seinem Blut; Denn Diese muß man für die Thäter halten.

(Sie geht hinein. Man hört braußen tlopfen.)

Macbeth. Woher dies Klopfen? Wohin fam's mit mir,
Daß jeder Laut mich aufschreckt — Was für Hände!
Sie reißen mir die Augen aus. — Weh! Wehe!
Kann der gewäfferreiche Meergott felbst
Mit seinen Fluthen allen dieses Blut
Von meiner Hand abwaschen? Gher färbten
Sich alle Meere roth von dieser Hand!

Lady (gurüdtemment). So ist die blut'ge That von uns hinweg Gewälzt, und Jene tragen unfre Schuld Auf ihren Händen und Gesichtern — Horch! — Ich hör' ein Klopfen an der Ihür nach Züden; Gehn wir hinein! Ein Wenig Wasser reinigt uns Ben dieser That. Wie leicht ist sie also! Romm! Deine Stärke hat Dich gang verlaffen.

— Es klopft schon wieder! Birf Dein Nachtkleid über! Geschwind, damit uns Niemand überrasche Und seh', daß wir gewacht! — O, sei ein Mann! Berlier Dich nicht so kläalich in Gedanken!

Macbeth. Dir diefer That bewußt zu fein! D, beffer,

Mir ewig meiner selbst nicht mehr bewußt sein! (Das Klopfen wird stärker.)

Poch ihn nur auf aus seinem Todesschlaf! Was gab' ich drum, Du könntest es!

Lady (ihn fortziehend). Rommt! Rommt! (Gehen hineln.)

## Fünfter Auftritt.

Pfortner mit Echlüffeln. hernach Macduff und Roffe.

Pförtner (fommt fingend).

Berschwunden ist die sinstre Nacht, 1) Die Lerche schlägt, der Tag erwacht, Die Sonne kommt mit Prangen Am himmel aufgegangen. Sie scheint in Königs Prunkgemach, Sie scheint in Königs Prunkgemach, Sie scheinet durch des Bettlers Dach, Und was in Nacht verborgen war,

Das macht sie fund und offenbar.
(Stärkeres Klopfen.)
Boch! Boch! Geduld da draußen, wer's auch ist!
Den Pförtner laßt sein Morgenlied vollenden.
Ein guter Tag fangt an mit Gottes Preis;
's ist fein Geichätt so eilia als das Beten.

Coingt weiter.)
Lob sei bem Herrn und Dank gebracht,
Der über diesem Hans gewacht,
Mit seinen heiligen Schaaren
Uns gnädig wollte bewahren.
Wol Mancher schloß die Augen schwer
Und öffnet sie dem Licht nicht mehr;
Drum freue sich, wer neu belebt
Den frischen Blick zur Sonn' erhebt!
(Er ichtiest auf. Wardust und Nosse treten auf.)

nosse. Nun, das muß wahr jein, Freund! Ihr führet eine So helle Orgel in der Bruft, daß 3hr damit Ganz Schottland könntet aus dem Schlaf posaunen.

<sup>1)</sup> S. Gebichte, 3meites Bud, €. 110-111.

Pförtner. Das fann ich auch, herr, benn ich bin ber Mann, Der Cuch die Nacht gang Schottland hat gehütet.

Nosse. Wie das, Freund Pförtner?

Pförtner. Run, sagt an: Bacht nicht Des Königs Auge für sein Bolk, und ist's

Der Pförtner nicht, der Nachts den König hütet? Und also bin ich's, seht Ihr, der heut Nacht

Gewacht hat für ganz Schottland.

Rosse. Ihr habt Recht. Macduff. Den König hütet seine Enab' und Milbe. Er bringt dem Hause Schut, das haus nicht ihm;

Denn Gottes Schaaren wachen, wo er schläft.

Nosse. Sag, Psörtner, ist Dein Heir schon bei der Hand? Sieh! Unser Pochen hat ihn ausgeweckt; Da kommt er.

## Sechster Auftritt.

## Macbeth. Macbuff. Roffe.

Roffe. Guten Morgen, edler Gir!

Macbeth. Den munich' ich Beiden.

Macduff. Ist der König munter?

Macbeth. Noch nicht.

Macduff. Er trug mir auf, ihn früh zu wecken; Ich habe die bestimmte Stunde bald Bersehlt.

Macbeth. Ich führ' Euch zu ihm.

Macduff. D. ich weiß.

Es war' Cuch eine angenehme Mühe;

Doch ift es eine Mühe.

Macbeth. Gine Arbeit,

Die uns Bergnügen macht, heilt ihre Müh.

Hier ist die Thur.

Macduff. Ich bin so breift und rufe; Denn so ist mir befohlen. (Er geht hinein.)

#### Siebenter Auftritt.

Macheth und Roffe.

Roffe. Reif't ber König

Hacbeth. Ja, so bestellte er's.
Roffe. Sir! Das war eine ungestüme Ract.

Im Hause, wo wir schliefen, ward der Schlot Herabgeweht, und in der Lust will man Ein gräßlich Angstgeschrei vernommen haben, Geheul des Lodes, gräßlich tönende Prophetenstimmen, die Verfündiger Entseklicher Ereignisse, gewaltsamer Verwirrungen des Staats, davon die Zeit Entbunden ward in bangen Mutterwehen. Die Eule schrie die ganze Nacht; man sagt, Die Erde habe sieberhaft gezittert!

Macbeth. 's war eine rauhe Nacht.

Roffe. Ich bin nicht alt Genug, mich einer gleichen zu erinnern.

## Achter Auftritt.

Borige. Macbuff tommt gurud.

Macduff. Entjeplich! Graflich! Graflich! D, entfeplich!

Macbeth. Was ist's?

Rosse. Was giebt es? Wrausenvoll! Entseplich!

Kein Berg fann's faffen, feine Bunge nennen! Macbeth. Das ift es benn?

Macduff. Der Frevel hat sein Aergstes

Bollbracht! Der firchenräuberische Mord Ift in des Tempels Heiligthum gebrochen Und hat das Leben braus hinweggestohlen.

Macbeth. Das Leben! Wie versteht Ihr das?

Roffe. Meint Ihr Den König?

Macduff. Geht hinein! Geht und erstarret

Bor einer neuen gräßlichen Gorgona! Berlangt nicht, daß ich's nenne! Seht, und dann

Eprecht selbst! (Macbeth und Rosse geben ab.)

Macduff. Wacht auf! Wacht auf! Die Feuerglode

Gefäutet! Mord und Hochverrath! Auf! Auf! Erwachet, Banquo! Malcolm! Donalbain! Werft diesen flaumenweichen Schlaf von Euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf und seht des Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! Wie aus Suern Gräbern Erhebt Euch, und wie Geister schreitet her,

Tas gräßlich Ungeheure anzuschauen!

## Meunter Auftritt.

Macduff. Lady Macbeth. Gleich barauf Banquo mit Lenor und Angud; und nach Diejem Macbeth mit Noffe.

Lady. Was giebt's, daß folde gräßliche Trompete Die Schläfer dieses Hauses wedt! Sagt! Redet! Macduff. Dzarte Lady! Es taugt nicht für Euch, Zu hören, was ich sagen kann. Ein weiblich Ohr

Zu hören, was ich jagen kann. Ein weiblich Oh Damit zu schrecken, wär' ein zweiter Mord!

(Auf Banquo, Lenor und Angus zueilend, die hereintreten.) Banquo! Banquo! Unjer König ist ermordet! Lady. His, himmel! Bas! In unserm Haus!

Banquo. Suff, Himmel! Was! In unferm Haus! Gutseblich.

Wo immer auch — Macduff! Ich bitte Dich, Nimm es zurück und sag, es sei nicht so!

(Macbeth tommt mit Nosse zurüc.)
Macbeth. D, wär' ich eine Stunde nur Bor diesem Unsall aus der Welt gegangen, Ich wär' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schäßenswerthes mehr Auf Erden! Tand ist Alles! Chr' und Gnade Sind todt! Des Lebens Wein ist abgezogen, Und nur die Hefe blieb der Welt zurück.

#### Befinter Auftritt.

Borige. Malcolm. Donalbain.

Donalbain. Was ist verloren —

Macbeth. Ihr! Und wist es nicht! (3n Donalbain.) Der Brunnen Deines Blutes ist verstopst, Ja, seine Quelle selber ist verstopst.

Macduff (zu Malcolm). Dein königlicher Bater ist ermordet!

Malcolm. D Gott! Bon wem?

Rosse. Die Kämmerer sind allem Ansehn nach Die Thäter. Ihre hände und Gesichter waren Bold Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewisch auf ihrem Kissen fanden. Sie sahen wild aus, waren ganz von Sinnen, Und Niemand wagte sich an sie heran.

Macbeth. D, jego reut mich's, daß ich fie im Wahnsinn Der ersten Wuth getödtet.

Macduff. Warum thatst Du das? Macbeth. Wer ist im nämlichen Moment zugleich

Gefaßt und wüthend, sinnlos und besonnen, Rechtliebend und parteilos? Niemand ist's! Die rasche That der heft'gen Liebe rannte Der zaudernden Bernunft zuvor. — Hier lag Duncan — Sein königlicher Leib von Dolchen Entstellt, zerrissen! Seine offinen Wunden Erschienen wie ein Riß in der Natur, Wodurch der Tod den breiten Sinzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Handwerks Gekleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut! Wer, der ein Herz sir seinen König hatte Und Muth in diesem Lerzen, hätte da Sich hatten und sich selbeten können!

Lady (fiellt fich, als ob fie ohnmächtig werde).

Belft mir von hinnen - Dh!

Macduff. Corgt für die Lady!

(Macbuff, Banquo, Roffe und Angus find um fie beschäftigt.)

Malcolm (zu Donalbain).

Wir schweigen still, die dieser Trauerfall

Um Rächsten trifft?

Donalbain. Was läßt fich sagen, hier, Wo unser Feind, in unsichtbarer Spalte Berborgen, jeden Augenblick hervor

Bu stürmen, auf uns herzusallen droht! Laß uns davon gehn, Bruder, unsre Thränen

Sind noch nicht reif.

Malcolm. Noch unfer heft'ger Schmerz

Im Stand, sich von der Stelle zu bewegen.

Sanquo (zu Denen, welche die Labh wegführen).

Nehmt Euch der Lady an! — Und wenn wir uns Von der Verwirrung unsers ersten Schreckens

Erholt und unsre Blöße erst bedeckt,

Dann laßt uns hier aufs Neu' zusammentommen

Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter Rachforschen. Uns erschüttern Furcht und Zweifel. hier in der großen Hand bes Söchsten steht ich,

Und unter diesem Schirme fampf' ich jeder Bejchuldigung entgegen, die Verrath Und Bosheit wider mich ersinnen mögen!

Macbeth. Das thu' ich auch.

Macduff. Roffe, Angus und Cenox. Und ich. Das thun wir Alle.

Macbeth. Jest merfen wir uns idmell in unfre Kleider Und fommen in der Salle dann zusammen. Alle. Wir find's zufrieden. (Geben ab.)

## Elfter Auftritt.

Malcolm. Donalbain.

Das gedenkt 3hr. Bruder? Malcolm. Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu' Und zu vertrauen. Ginen Schmerz zu zeigen, Von dem das Berg nichts weiß, ift eine Bflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer aufommt. 3ch geh' nach England. Donalbain. Ich nach Irland.

Gerathner ift's für unfer Beider Bohl. Wir trennen unfer Schidfal! Wo wir find, Ceh' ich aus jedem Lächeln Dolche drohn; Re näher am Blut, fo näher dem Berderben.

Malcolm. Der Mörderpfeil, der unfern Bater traf, Fliegt noch, ift noch zur Erde nicht gefallen! Das Beite ift, vom Ziel hinweggugehn. Drum ichnell zu Bjerde! Reine Beit verloren Mit Abichiednehmen! Da ist's wohl gethan, Sich weggustehlen, wo das fleinste Weilen Tod und Berderben bringen fann! (Gie geben ab.)

## 3wölfter Auftritt. Roffe. Gin alter Mann.

Alter Mann. Ja, Herr! Bon achtzig Jahren ber befinn' ich mich, Und in dem langen Zeitraum hab' ich Bittres Erlebt und Unglüdfeliges erfahren. Doch diese Echreckensnacht hat all mein vorig Wiffen

Roffe. Ach, guter Bater! Du siehst, wie selbst der himmel duster bleich Muf diefen blut'gen Schauplas niederhängt, Die von der Menschen Gräuelthat emport! Der Glode nach ist's hoch am Tag, und boch Dampft finftre Nacht ben Schein der himmelslampe.

Alter Mann. Es ift jo unnaturlich wie die That,

Die wir erlebten. Neulich ward ein Falte,

Rum Rindersviel gemacht.

Der triumphirend thurmhoch in den Luften Berschwebete, von einer mausenden

Nachteule angefallen und getödtet.

Roffe. Und Duncan's Pferde — so verwundersam Es klingt, so wahr ist's! Diese schonen Thiere, Die Zierde ihrer Gattung, wurden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen Und schossen wind um sich her, dem Ruf

Des Führers starr unbändig widerstrebend, Als ob sie Krieg ankundigten den Menschen.

Alter Mann. Man sagt, daß fie einander aufgefreffen. Roffe. Das thaten fie. Kaum traut' ich meinen Ginnen, Mis ich es sah. — Hier kommt der wadre Macduff.

## Preizehnter Auftritt.

Vorige. Macduff.

Roffe. Mun, Gir! Die geht die Welt?

Macduff. Wie? Seht Jhr's nicht?

Rosse: Beiß man, wer diese mehr als blut'ge That Berübte?

Macduff. Sie, die Macbeth tödtete.

Roffe. Die Kämmerer! Gott! Und aus welchem Untrieb?

Das bracht' es ihnen für Gewinn?

Macduff. Sie waren Erkauft. Des Königs eigne Söhne, Malcolm Und Donalbain, sind heimlich weggeslohn Und machten sich badurch der That verdächtig.

Roffe. D, immer, immer wider die Natur! Unmäß'ge Herrichsucht, die mit blinder Gier

Sich ihre eignen Lebensfäfte raubt!

-Co wird die Krone wol an Macbeth fallen?

Macduff. Er ist schon ausgerufen und nach Scone

Bur Krönung abgegangen.

Rosse. Wo ist Duncan's Leiche?

Macduff. Rach Colmeshill gebracht, der heit'gen Gruft, Bo die Gebeine feiner Bater ruben.

Rosse. Geht Ihr nach Scone?

Macduff. — Nein! Ich geh' nach Fife.

Roffe. Gut! So will ich nach Scone.

Macduff Lebet wohl!

Und mögt Ihr Alles bort nach Wunsche finden!

Leicht möchten uns die alten Röcke beffer Gefeffen haben, fürcht' ich, als die neuen!

Noffe (zu dem Alten). Nun, alter Bater, lebet wohl! Alter Mann. Gott fei

Mit Cuch und Jedem, der es redlich meint, Das Böse gut macht und den Feind zum Freund! (Sie gehen ab.)

# Dritter Aufzug.

Ein Zimmer.

Erfter Auftritt.

Sanquo (allein).

Du hast's nun! Glamis! Cawdor! König! Alles, Wie es die Zauberschwestern Dir verhießen.
Ich sürchte sehr, Du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeiht, Es sollte nicht bei Deinem Hause bleiben,
Ich aber sollte der beglückte Stister,
Die Wurzel eines Königsstammes sein.
Wenn Wahrheit sommen kann aus solchem Munde —
Und der erfüllte Gruß an Dich beweist's,
Wie sollten sie nicht ebensowol mein
Orakel sein wie Deins, und mich zur Hossmag
Unstrischen? Uber still! Nichts mehr davon!

## 3weiter Auftritt.

Trompeten.

Macbeth als Rönig. Lady Macbeth. Noffe. Angus. Lenox. Banquo. Gefolge.

Macbeth. Sieh da! Hier ift der Erste unsrer Gäste! Cade. Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Niß In unserm Feste, und die Krone sehlt' ihm.

Macbeth. Banquo, wir geben diese Nacht ein festlich Mahl Und bitten Euch um Eure Gegenwart.

Banquo. Nach meines herrn Befehl, dem zu gehorchen

Mir heil'ge Pflicht ist.

Macbeth. 3hr verreiset heut? Banguo. Ja, Sire! Macbeth. Sonst hätten wir uns Euren Nath, Der stets so weis' als glücklich war, in heutiger Bersammlung ausgebeten. Doch das kann auch ruhn Bis morgen. Geht die Reise weit? Banguo.

Danquo.
Danquo.
Draufgeben wird. Thut nicht mein Pferd sein Bestes,
Werd ich der Nacht verschuldet werden mussen
Für eine dunkle Stunde oder zwei.

Macbeth. Wehlt ja nicht bei dem West!

Banquo. Gewißlich nicht. Macbeth. Wir hören, unfre blut'gen Bettern find

Nach Engelland und İrland, leugnen dort Frech ihren gräuelvollen Mord und füllen Mit seltsamen Erdichtungen die Welt. Doch hievon morgen, nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen heischt. Lebt wohl dis auf die Nacht! Geht Kleance mit Euch?

Banquo. Ja, Sire! Wir tonnen länger nicht verweilen — Macbeth. Co munich' ich Guren Pjerden Schnelligfeit

Und sichre Füße! Lebet mohl! (Banquo geht ab.)

(3u ben Anbern.) Bis Anbruch Der Nacht sei Jedermann Herr seiner Zeit! Die Freuden der Gesellschaft beste besser Zu schmecken, bleiben wir die dahin selbst Kur uns allein. Und damit Gott befohlen! (Raby und Lords geben ab.)

## Drifter Auftritt.

Macbeth gurudbleibenb.

Macbeth (gu einem Bedienten).

Bort, Freund! Sind jene Männer bei ber Hand?

Ja, Sire! Sie warten braußen vor bem Schloßthor.

Macbeth. Führ fie herein! (Bedienter ab.)
Macbeth. So weit fein, ist noch nichts.

Doch es mit Sicherheit zu sein!

Bor diesem Banquo haben wir zu zittern. In seiner tonigiichen Seele herrscht

Tasjenige, was fich gefürchtet macht. Bor nichts erichricht jein Muth, und dieser keden Entschloffenheit wohnt eine Klugheit bei,

Shiller's Berte. VII.

3. 2luft. 4. 2luftr.

Die ihm zum Rührer dient und seine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonft Reinen fürcht' ich. Ihm gegenüber wird mein Geift gezüchtigt, Die Marc Anton's vor Cafar's Genius. Er schalt die Zauberschwestern, da sie mich Zuerft begrüßten mit dem Königstitel. Und forderte fie auf, zu ihm zu reden; Und darauf grußten sie prophetisch ihn Den Bater einer königlichen Reihe! Muf meine Stirne festen fie Nur eine unfruchtbare Krone, gaben Mir einen durren Scepter in die Sand. Damit er einft von fremden Sänden mir Entwunden werde! Ift's an dem, fo hab' ich Für Banquo's Enkelkinder mein Gemiffen Beflectt, für fie den anadenreichen Duncan Erwürgt, für fie - allein für fie - auf ewia Den Frieden meiner Geele hingemordet Und mein unfterbliches Juwel dem all= Gemeinen Feind der Menschen hingeopfert. Um fie zu Königen zu machen! Banguo's Geschlecht zu Rönigen! Ch dies geschieht, Ch tomme Du, Berhangniß, in die Schranken Und laß uns fämpfen bis aufs Blut! (Bedienter tommt mit ben Mörbern.)

Wer ist da? Geh vor die Thur und warte, bis wir rufen!

## Vierter Auftritt. Macbeth. 3mei Morber.

Macbeth. War es nicht gestern, daß ich mit Guch sprach? Die Morder. Ja, königlicher Herr! Macbeth. Run? Sabt 3hr meinen Reden nachgeducht? Ihr wißt nun, daß es Vanquo war, der Euch In vor gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet fälschlich mir die Schuld! Doch aus Der letten Unterredung, die mir führten, Sabt Ihr es sonnentlar erfannt, wie schändlich Man Euch betrog — Erfter Morder. Ja, Berr! Ihr überzeugtet uns.

Macbeth. Das that ich. Run auf den andern Bunft zu fommen.

Seid Ihr so lämmerfromm, so taubenmäßig Geartet, daß Ihr Solches ungeahndet Könnt hingehn lassen? so versöhnlichen Gemüths, Daß Ihr für diesen Banquo beten könnt, Deß schwere Hand Euch und die Eurigen In Schande skürzte und zu Bettlern machte?

Erster Mörder. Mein König, wir sind Männer! Macbeth. Ja, ja, Jhr lauft so auf der Liste mit!

Wie Dachs und Windspiel alle Hunde heißen; Die eigne Race aber unterscheibet Den schlauen Spürer, den getreuen Wächter, Den flücht'gen Jäger. So auch mit den Menschen. Doch wenn Ihr wirklich Männer seid, und zwar Un ächter Mannheit nicht die allerlegten, So zeigt es jego! Rächet Euch und mich Un einem Feinde, der uns gleich verhaßt ist!

Erfter Morder.

Id bin ein Mann, Sire, ben die harten Stöße Der Welt so ausgebracht, daß ich bereit bin, Der Welt zum Trope Jegliches zu wagen.

3weiter Morder.

Und mir, mein König, hat das falsche Glück So grausam mitgespielt, daß ich mein Schicksal Berbessern oder gar nicht leben will.

Macbeth. Ihr misset also, Euer Feind mar Banquo.

Die Morder. Ja, Gire!

Macbeth. Er ist auch meiner, und er ist's

Mit solchem blutig unversöhnten Haß, Daß jeder Augenblick, der seinem Leben Zuwächst, das meine mir zu rauben droht. Zwar steht's in meiner königlichen Macht, Zhn, ohne alle andre Rechenschaft Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht, um ein'ger Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Ja, Die klugheit will es, daß ich Den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Vedarf ich Eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen (Vründen Dem offentlichen Aug' verbergen muß.

Erfter Morder. Dein König! Bir erwarten Deinen Bint.

Sweiter Mörder. Und wenn auch unser Leben — Macheth. Eure Kühnheit blist

Aus Such hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurück erwartet. Im nächsten Holze kann die That geschehen, Toch etwas sern vom Schloß, versteht Ihr wohl, Taß kein Berdacht auf mich geleitet werde. Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Alud Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, Alu dessen ist als seinem eignen — hört Ihr? Das Schickfal dieser sinstern Stunde theilen. Hobt Ahr verstanden?

Morder. Wohl! Wir find entschloffen,

Mein König!

Marbeth. Run, so geht auf Euren Posten! Bielleicht stößt noch der dritte Mann zu Euch, Daß nichts dem Zusall überlassen bleibe! Die Morder gehen ab.) Beschlossen ist's! Banquo, erwartest Du, Zum himmel einzugehn, fliegst Du ihm heut noch zu!

## Fünfter Auftritt.

Macbeth. Laby Macbeth.

Lady. Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helsen, daß Ihr Gure Träume Zur traurigen Gesellschaft wählt und mit Gedanken sprecht, die Tem, an den sie denken, Ins nicht'ge Grab hinab gesolgt sein sollten? Auf Tinge, die nicht mehr zu ändern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ist, ist gethan und bleibt's.
Macbeth.

Die Schlange nur verwundet, nicht geföhtet; Sie wird zuheilen und dieselbe sein Aufst Aucher; unfer machtlos feiger Grimm Wird, nach wie vor, vor ihrem Jahn erzittern. Doch ehe soll der Dinge seite Form Sich lösen, ehe mögen beide Welten Zwammenbrechen, eh wir unser Brod Mit Jittern essen und und sernerhin In analitisch bangen Schreckensträumen wälsen.

Weit beffer mar' es, bei den Todten fein, Die wir zur Ruh geschicht, uns Plat zu machen, 213 fort und fort in ruheloser Qual Auf dieser Folterbank der Todesfurcht Bu liegen. — Duncan ift in feinem Grabe; Canft ichläft er auf des Lebens Rieberanaft. Berratherbosheit hat ihr Aeußerstes Un ihm gethan! Run tann nicht Stahl noch Gift.

Nicht Arieg von außen, nicht Verrätherei

Bon innen, nichts ben Schläfer mehr berühren!

Lady. Rommt, tommt, mein Ronig, mein geliebter Berr,

Alart Cure finftern Blide auf, feib heiter Und hell heut Abend unter Guren Gaften!

Macbeth. Das will ich, liebes Weib! und fei Du's auch.

Und spare nicht die glatte Schmeichelrede.

Noch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges

Entaußern, zu unwürdiger Liebkojung

Beruntersteigen, unfer Angesicht

Rur ichonen Larve unfrer Bergen machen.

Lady. Last das!

D, angefüllt mit Scorpionen Macbeth. Ift meine Seele! Theures Weib, Du weißt,

Noch lebet Banquo und fein Cohn!

Lady. Doch Reinem aab

Natur das Vorrecht der Unfterblichkeit.

Macbeth. Das ift mein Troft, daß fie gerftorbar find! Drum autes Mutha! Ch noch die Rledermaus

Den ungesell'gen Flug beginnt, eh auf Den Ruf der bleichen Setate der Räfer, Im hohlen Baum erzeugt, die mude Racht Dit feinem ichläfrigen Gejums einläutet,

Soll eine That von furchtbarer Natur Bollzogen fein.

Lady. Was soll geschehn?

Macbeth. Gei lieber schuldlos durch Unwiffenheit. Mein trautes Weib, bis Du der fert'gen That Rujauchzen kannst. — Steig nieder, blinde Nacht, Des Tages gärtlich Auge ichließe gu! Mit Deiner unsichtbaren blut'gen Sand Durchftreiche, reiß in Studen biefen großen

Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! - Echon finkt der Abend, und die Krabe fliegt Dem bohlenwimmelnden Gehölze zu, Ginniden alle freudigen Geschöpfe Des Tags, indeß die schwarzen Haußgenoffen Der traur gen Nacht auf ihren Raub ausgehen. Du staunst ob meiner Rede! Doch sei ruhig! Was blutig anfing mit Verrath und Mord, Das sept sich nur durch blut ge Thaten sort! Damit laß Dir genügen! Kolge mir! (Sie gehen ab.)

## Sechster Auftritt.

#### Unter Bäumen.

#### Drei Mörber treten auf.

Erfter (zum Dritten). Wer aber hieß Dich zu uns stoßen? Dratter. Dacbeth.

Erfter (jum 3weiten).

Wie? Sind wir Beide ihm nicht Manns genug, Daß er, besorgt, uns den Gehilsen sendet? Was meint Ihr? Dürsen wir ihm traun?

3weiter. Wir konnen's breift. Die Beichen treffen gu;

Es ist der Mann, von dem der König sprach.

Erster. So steh zu uns! Um abendlichen Himmel Berglimmt der letzte bleiche Tagessichein.
Der Wandrer, der sich auf dem Weg verspätet,
Strengt seiner Schritte letzte Krast noch an,
Die Nachtherberge zeitig zu erreichen,
Und Der, auf den wir lauern, nähert sich.
Sweiter. Still! Horch! Ich höre Pferde.

Banquo (hinter der Scene).

Eicht! Heba!
Erster. Das ift er! Denn die Andern, die beim Gastmahl

Erwartet wurden, find schon Alle da.

Zweiter. Die Pferde machen einen Umweg. Erster. Wol eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie Jedermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Fuß zurückzulegen, Weil es hier näher ist und angenehmer.

## Siebenter Auftritt.

Vorige. Banquo und Fleance mit einer Fadel. Sweiter Mörder. Ein Licht! Ein Licht! Dritter. Er ist es. Erster Mörder. Macht Cuch fertig! Banquo (vorwärts fommend). Es wird heut Nacht gewittern. Sweiter Mörder. Es schlägt ein.

(Sie fallen über ihn ber.)

Banquo (indem er fich wehrt).

Berrätherei! Flieh! Flieh, mein Sohn! Flieh! Flieh! Du kaunst mein Rächer sein! — D Bösewicht! (Er sinkt törtlich getroffen nieder. Fleance wirft die Fackel weg; erster Mörber tritt darauf und löscht sie aus, Jener entstieht.)

Dritter Mörder. Ber löscht das Licht? — Erfter Mörder. Bar es nicht wohlgethan?

3weiter Morder. Es liegt nur Giner!

Der Sohn entsprang.

Erfter Morder. Berbammt! Wir haben

Die beste Salfte unsers Werks verloren.

Dritter Morder.

Gut! Last uns gehn und melden, mas gethan ift! (Gie geben ab.)

## Achter Auftriff.

Festlicher Saal, erleuchtet. Eine mit Speifen befette Tafel im hintergrunbe.

Macbeth. Laby Macbeth. Noffe. Lenor. Angus unb noch feche andere Lords. Macbeth. Ihr fennet Guren Rang. Sept Cuch, Ihr Serren.

Bom Ersten bis zum Untersten willkommen!

Roffe. Angus. Lenox. Wir danken Gurer Majestät. Macbeth. Wir selber wollen uns bald hier, bald dort

In die Gesellschaft mischen und das Amt Des aufwartsamen Hauswirths übernehmen, Denn unsre Wirthin, seh' ich, ist zu lässig In ihrer Psilicht. Wir wollen sie ersuchen,

Beichäftiger zu fein um ihre Gafte. (Alle feben fich, außer Macbeth.)

Lady. Thut das, mein König, und erinnert mich,

Wosern ich was in meiner Pflicht versäumte. Dein Herz zum Wenigsten bewilltommt Alle.

(Der erfte Mörber fommt an die Thure.) Macbeth. Wie ihre Herzen Dir entgegen wallen !

Gut! Beide Seiten, seh' ich, sind besett; So will ich dort mich in die Mitte setzen.

Run überlaßt Cuch gang ber Fröhlichkeit; Bald foll ber Becher um die Tafel freijen.

(Bu bem Mörder an ber Thure.) Auf Deinem Kleid ift Blut.

Erfter Mörder. Co ift es Banquo's.

Macbeth. Liegt er am Boben?

Erfter Mörder. Berr! Die Rehl' ift ihm

Berichnitten! Diesen Dienst erwies ich ihm.

Macbeth. Du bist der erste aller Rehlabschneider!

Doch aleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denselben Dienst gethan! Bist Du Der auch, So jucht Du Teinesoleichen

So juchst Du Deinesgleichen.

Erster Mörder. Gnad'ger herr!

Fleance ist entwischt!

Macbeth. So fommt mein Fieber Zurud! Sonst war ich ganz gesund, vollkommen Genesen, sest wie Marmor, wie ein Fels Gegründet, wie das freie Element, Das uns umgiebt, unendlich, allverbreitet. Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden Und meinen alten Schrecknissen aufs Neu' Zum Naub dahingegeben. — Aber Banquo ist Doch sicher —?

Erfter Morder. Berr! Er liegt in einem Graben,

Mit zwanzig Sieben in bem Kopf, ber fleinfte

Schon eine Todeswunde. -

Macbeth. Dank für daß! Dort liegt sie also, die erwachs'ne Schlange! Der Burm, der floh, hat das Bermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jest noch keine Zähne! Gut! Morgen wolken wir's noch einmal hören! (Mörber geht ab.)

Lady. Mein König! Ihr verfürzet Eure Gäste. Das reichste Mahl ist freudenleer, wenn nicht Des Wirthes Zuspruch und Geschäftigkeit
Den Casten zeigt, das sie willkommen sind.
Satt essen fann sich Jeglicher zu Hause;
Geselliges Bergnügen, munteres
Gespräch muß einem Kestmahl Würze geben.

Banquo's Geift fleigt empor und fest fich zwijden Roffe und Lenog an ben Plat, ber für Diacbeth in ber Mitte bes Tifdes leer gelaffen ift.

Macbeth. Willfommene Erinnerung — (3u ten Lords.) Run! Wohl

Befomm' es meinen vielgeliebten Gaften !

Rosse. Gefällt es meinem König, Plat zu nehmen? Macbeth. Sier wären alle unjre Edlen nun,

Die Zierden unsers Königreichs, beisammen, Wenn unsers Banquo schätzbare Verson

Zugegen wäre. — Möcht' ich ihn boch lieber Der Ungefälligfeit zu zeihen haben,

Als eines Unfalls wegen zu beflagen!

noffe. Gein Nichterscheinen, Gire, schimpft fein Versprechen. Gefällt es meinem Ronige, Die Tafel

Mit seiner hohen Gegenwart zu zieren?

Macbeth (mit Entjegen, indem er den Beift erblidt).

Die Tafel ist voll!

Lenox (gang gleichgiltig auf ben Beift beutend).

Bier, Sire, ift noch ein aufbehaltner Plat!

Macbeth. Wo? Rosse (fo wie Lenox).

hier, mein König! - Was fest Gure Sobeit

So in Bewegung? Macbeth (fchauervoll).

Wer von Cuch hat das

Gethan?

Roffe und Lenox. Was denn, mein toniglicher herr?

Macbeth (zum Beifte).

Du kannst nicht sagen, ich mar's! Schüttle Die blut'gen Locken nicht so gegen mich!

Roffe. Steht auf, Ihr Beren, dem König ist nicht wohl.

Lady. Bleibt figen, meine Lords! Der König ift

Dit so und ist's von Jugend auf gewesen; Ich bitt' Euch drum, behaltet Eure Plate! Der Unstoß währt nur einen Augenblick; In zwei Minuten ist er wieder besser.

Wenn Ihr jo scharf ihn anseht, bringt Ihr ihn Nur auf und macht sein Uebel länger dauern.

Est fort und gebt nicht Ucht auf ihn!

(Seinlich zu Macbeth.) Seid Ihr ein Mann, Sir?

Ja, und ein beherzter

Dazu, der Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor der Teufel selbst erblassen würde!

Lady. D, schon! Bortrefflich! Das find wieder

Die Malereien Deiner Furcht! Das ist Der in der Luft gezückte Dolch, der, wie Du sagtest, Dich zu Duncan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaubern, dies Entsegen, So ganz um nichts, um gar nichts, paste gut Zu einem Ummenmärchen, am Kamin Erzählt, wosür Großmutter Bürge wird. D, schäme Dich! Das zerrft Du für Gefichter? Um Ende fiehst Du doch nicht weniger.

Noch mehr als einen Stuhl.

3ch bitte Dich! Macbeth. Schau dorthin! Dorthin schaue! Nun! Was faaft Du? (Bum Geift.) Wie? Was ficht's mich an? Wenn Du niden tannft. So red auch! - Schickt bas Beinhaus und die Gruft Uns die Begrabenen zurück, so foll

Der Bauch der Geier unfer Grabmal werden. (Der Beift verschwindet.) Lady. Jit's möglich, Sir! So ganz unmännlich thöricht? Macbeth. So mahr ich vor Euch fteh'! Er war's. Ich fah ihn. Ladp. D. ichamet Cuch!

Es ist von je ber Blut Macbeth. Bergoffen worden, icon in alten Zeiten.

Ch menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit jauberten. - Ja, auch bernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonft, wenn Ginem bas Gehirn Heraus war, starb der Mann, und so war's aus. Jest steigen sie mit zwanzig Todeswunden Un ihrem Kopfe wieder aus dem Grab

Und treiben uns von unfern Stühlen. - Das Rit noch weit feltjamer als folch ein Dlord.

Ladp. Gire! Gure Gafte marten -Ich vergaß mich! Macbeth. Rehrt Cuch an mich nicht, meine werthen Freunde, Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit Behaftet; wer mid tennt, gewöhnt fich dran. Rommt! Rommt! Huf Gure Freundschaft und Gesundheit! Bernach will ich mich feten! Gebt mir Bein! Voll eingeschenkt! Ich trinke auf das Wohlsein Der ganzen gegenwärtigen Versammlung Und unfers theuern Freundes Banquo auch, Den wir vermiffen. - Bar' er boch zugegen! Muf fein und Guer Aller Bohlergehn! (Der Beift fteht wieber ba.)

Roffe, Lenox. Angus. Wir danken unterthänigft. Macbeth (ten Beift erblidend und heftig auffahrend).

Hinmeg aus meinem Angesicht! Lag Dich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos! Dein Blut ift falt: Du haft nicht Kraft zu fehn In diesem Mug', mit dem Du mich anstarrest!

Lady. Bermundert Guch nicht, meine edeln Thans,

Nehmt es für etwas ganz Gewöhnliches! Es ift nichts weiter! Glaubt mir! Schabe nur, Daß es die Freude dieses Abends ftort!

Macbeth. Was Einer wagt, das wag' ich auch — Komm Du Ju der Gestalt des rauhen Cisdärs auf mich an, Des lib'schen Tigers, des geharnischten Rhinoceros, in welcher andern Schreckens-Gestalt Du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine sesten Nerven sollen nicht Erbeben — Oder lebe wieder auf Und sordre mich aufs Schwert in eine Wüste. Wenn ich mich zitternd weigere, dann schilt Nich eine weib'sche Momme! Weg! Hinweg! Kurchtbarer Schatten! Wesenloses Schreckbild!

Ja — Run — Sobald Du fort bift, bin ich wieder

Ein Mann.

(3u den Gästen, welche aufstehen wollen.) Ich bitt Cuch, Freunde! Bleibet sigen! Lady. Ihr habt durch diesen siedernaften Unstoß Den Schrecken unter Eure edeln Gäste Gebracht und alle Fröhlichkeit verbannt.

Macbeth. Ich bitte Dich! Kann man benn solche Dinge Wie eine Sommerwolke vor sich weg

Biehn laffen, ohne außer sich zu sein? Du machst mich irr an meinem eignen Selbst, Seh' ich, daß Du bergleichen Furchterscheinungen Anschaun und ben natürlichen Rubin

Auf Deinen Wangen fannst behalten, wenn Die meinen bas Entsepen bleicht.

Rosse. Was für

Erscheinungen, mein Rönig?

Lady. Rebet nicht, Ich bitt' Guch! Es wird schlimmer stets und schlimmer. Biel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen. Gut' Nacht auf einmal Allen! Wartet nicht Erst auf Besehl zum Ausbruch! Geht zugleich! Rosse. Angus. Lenox.

Wir wünschen unserm König gute Nacht

Und bessere Gesundheit!

Allerseits gut' Racht!
(Die Lords gehen ab, von ber Lady begleitet.)

#### Meunter Auftrift.

Macbeth. Gleich barauf Labn Dlacbeth.

Macbeth. Co fordert Blut! Blut, jagt man, fordert Blut! Man hat Erfahrungen, daß Steine fich Gerührt, daß Bäume felbit geredet haben! Wahrsager, die das tiefverborane Band Der Dinge tennen, haben ichon burch Rraben Und Dohlen die geheimste Mörderthat Und Licht gebracht - Die weit ift's in der Nacht?

Ladp (ift indeg gurudgefommen).

Co weit, daß Racht und Morgen schon im Streit Begriffen, wer die Berrichaft führen foll.

Macbeth. Und Macduff, faaft Du, weigert fich, zu tommen?

Ladp. Saft Du ihn laden laffen?

Mein, ich hört' es Macbeth.

Nur vor der Sand; doch will ich nach ihm fenden. Es ift nicht einer unter biefen Thans, In beffen Saus ich meinen Horcher nicht Befolde! - Morgen mit dem grüheften Such' ich die Zauberschwestern auf. Gie muffen Dir mehr entdecken; benn ich muß nun schon Das Merafte miffen auf dem äraften Weg. Ich bin fo tief in Blut hineingestiegen, Daß die Gefahr dieselbe ift, ich mag Burudeichreiten oder vorwärtägehn. - Geltsame Dinge malst mein Beift bei fich Berum, die einen raschen Urm erfordern Und That sein muffen, eh fie Worte find.

Lady. Euch mangelt die Erquidung aller Wefen.

Der Schlaf.

Ja, tomm! Wir wollen auch nun schlafen. Macbeth. Mein Kehler ift nur eines Neulings Kurcht. Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet: Wir find in Thaten dieser Urt noch Rinder. (Gie geben ab.)

# Vierter Aufzug.

Ein freier Blag.

## Erfter Auftritt.

Roffe und Lenor.

Roffe. 3ch führe bas nur an, Guch auf die Spur Bu bringen. Gest's Gud felber nun gufammen! Der anadenreiche Duncan ward von Macbeth Betrauert! Freilich wol! Er war ja todt. Und der getreue, biedre Banquo reifte Bu fpat des Nachts. Wer Luft hat, tann auch fagen, Kleance hab' ihn umgebracht; benn Fleance entfloh. Man follte eben in fo später Nacht nicht reifen. Wer dachte je, daß diefer Donalbain Und Malcolm folche Ungeheuer wären, Den gartlichften der Bater zu ermorden! Verdammenswerthe That! Wie ichmerzte fie nicht Den frommen Macbeth! Würgt' er nicht fogleich In heil'ger Buth die beiden Thater, die Von Wein und Schlummer überwältigt lagen! War das nicht brav von ihm? Gewiß, und weise Micht minder! Denn wer batt' es ohne Grimm Unboren fonnen, wenn die Buben es Geleugnet! Illfo, wie gejagt! Sehr flug! -Und feid gewiß, follt' er der Gobne Duncan's Je habhaft werden — welches Gott verhüte! — Gie jollten lernen, mas es auf fich hat, Den Bater morden! Und das follt' auch Gleance! - Doch still! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Inrannen Musblieb, lud Macduff feinen Born auf fich. Rönnt Ihr mir Nachricht geben, wo er jest Eich aufhält?

Tenox. Malcolm, Tuncan's Aeltester, Dem der Tyrann das Erbreich vorenthält, Lebt an dem Hof des frommen Cduard's, Geochet, wie einem Könige geziemt, Und der Verbamung Bitterkeit vergessend. Dahin ist nun auch Macduff abgegangen, 142

Englands großmüth'gen König anzuflehn. Daß er den tapfern Ceiward uns gum Beiftand Berfende, der mit Gottes macht'aem Schut Die Tyrannei zerstöre, unsern Nächten Schlaf Und unfern Tijden Speife wieder gebe, Den mörderischen Dolch von unsern Kesten Entferne, uns aufs Neue um den Thron Des angestammten Königes versammle. Damit wir ohne Niederträchtigkeit Bu Chren tommen tonnen — Darnach sehnen wir Uns jest umsonft. - Die Nachricht von dem Allen Sat den Tyrannen so in Wuth gesett, Daß er zum Kriege schleunig Unstalt macht.

Roffe. Go schickte er nach Macduff?

Lenox. Ja. Und mit einem runden, furzen : "Gir, Ich tomme nicht!" ward der Gesandte ab= Gefertigt, ber mit einem finftern Blid Den Ruden wendete, als wollt' er fagen: "Ihr werdet Guch die Stunde reuen laffen, Da Ihr mit solcher Untwort mich entließt.

Roffe. Es sei ihm eine Warnung, sich so weit Als möglich zu entfernen. Irgend ein Wohlthat'ger Cherub fliege vor ihm her Rach England und entfalte fein Gesuch. Noch eh er tommt, damit ein ichneller Urm Bu Rettung diefes Landes fich bewaffne, Dem eine Teufelshand Verderben droht.

Lenox. Wo geht 3hr hin?

Ich will nach Fife, sein Weib Roffe. Bu trösten und, vermag ich's, sie zu schützen. Lebt wohl!

(Geben ab.)

## 3weiter Auftritt.

Gine große und finftre Soble. Gin Reffel fteht in ber Mitte über bem Fener.

#### Befate. Die brei Beren.

Erfte Bexe. Was ift Dir, hohe Meifterin? Zweite und Dritte. Was gurnet unfre Mönigin? Hehate. Und foll ich's nicht, da Ihr vermeffen Und ichamlos Eurer Pflicht vergeffen Und eigenmächtig, ungefragt,

Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Räthseln ihn und Jauberworten Bersucht zu gräuelvollen Morden? Und mich, die Göttin Eurer Krast, Die einzig alles Unheil schafft, Mich rieft Ihr nicht, Euch beizustehn Und Eurer Kunst Triumph zu sehn? Und überdies, was Ihr gethan, Geschah für einen schlechten Mann, Der eitel, stolz, wie's Viele giebt, Nur seinen Ruhm, nicht Euren liebt!

Macht's wieder aut, und ben Betrua. Den 3hr begannt, vollendet flug! 3d will unsichtbar um Gud fein Und felber meine Macht Guch leibn. Tenn eh es noch beginnt zu tagen, Ericheint er, das Geschick zu fragen. Drum ichnell ans Wert mit ruft'gen Sanden, 3d will Guch meine Geifter fenden Und solche Truggebilde weben Und täuschende Drafel geben, Daß Macbeth, von dem Blendwert voll, Verwirrt und tollfühn werden foll! Dem Schidsal joll er tropen fühn, Tem Tode blind entgegen fliehn, 1) Nichts fürchten, sinnlos Alles wagen, Rach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, das wißt 3hr lange, Rührt Sicherheit zum Untergange! (Gie verfinft hinter bem Reffel.)

#### Dritter Auftritt.

Die brei Beren, um ben Reffel tangenb.

Erste Hexe. Um den Kessel schlingt den Reihn, Werst die Eingeweid' hinein! Kröte Du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Tops zuerst hinein!

nat) Diefer in der erften Ausgabe ausgefallene Bers murbe querft von 3. Meyer, nach einem in dem Hofstbeaterardir zu Euntgart befindlichen Manuscript des Bacheth, in den "Neuen Beiträgen" 1660, S. 96, veröffentlicht.

Alle drei. Ruftig! Ruftig! Nimmer mube!

Reuer, brenne! Reffel, fiede!

Erfle Bexe. Schlangen, bie ber Gumpf genährt, Rocht und gischt auf unserm Berd! Froschzeh'n thun wir auch baran. Kledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel. Cidechapfoten, Gulenflügel. Baubers halber, werth der Muh. Sied und foch wie Söllenbrüh!

Alle. Ruftig! Ruftig! Nimmer mube!

Feuer, brenne! Reffel, fiede!

Erfte Rexe. Thut auch Drachenichuppen bran. Berenniumien, Wolfeszahn, Des gefräß'gen Seehunds Schlund. Schierlingswurg, zur finftern Stund' Ausgegraben überall! Rudenleber, Ziegengall', Eibenzweige, abgeriffen Bei des Mondes Finfterniffen.

Türfennasen thut binein. Tartarlippen, Kingerlein In Geburt erwürgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Mifcht und rührt es, daß ber Brei Tüchtig, did und schleimigt fei! Werft auch, dann wird's fertig fein, Gin Gefros vom Tiger drein!

Alle. Ruftig! Ruftig! Nimmer mube!

Feuer, brenne! Reffel, fiebe!

Erfte Bexe. Ruhlt's mit eines Sauglings Blut!

Dann ift der Bauber fest und gut.

3weite Bexe. Geifter, ichwarz, weiß, blau und grau, Wie Ihr Euch auch nennt.

Rührt um, rührt um, rührt um,

Was Ihr rühren könnt!

(Es erideinen zwerghafte Beifter, welche in bem Reffel rupren.) Dritte Bexe. Judend fagt mein Daumen mir : "Etwas Bojes naht fich bier!" Nur herein,

Wer's mag fein!

#### Bierfer Auftritt.

Macbeth. Die brei Beren. Rachher verfchiebene Erfcheinungen.

Macbeth. Run, Ihr geheimnisvollen ichwarzen Beren Bas macht Ihr da?

Die drei flexen (qualeich).

Gin namenloses Werk.

Macbeth. Bei Gurer dunkeln Runft beschwör' ich Guch,

Untwortet mir, durch welche Mittel Ihr's

Much mögt vollbringen! Müßtet Ihr die Winde

Intfeffeln und mit Kirchen fampfen laffen;

Müßt' auch das schäumend aufgeregte Meer im allgemeinen Sturm die gange Schifffahrt

Berichlingen, müßte finftrer Sagelregen

Die Ernte niederschlagen, feste Schlöffer

Sinfturgen überm Saupte ihrer Suter,

Balafte, Byramiden ihren Gipfel

Erschüttert beugen bis zu ihrem Grunde! ta. mußte gleich der Weltbau drüber brechen,

Untwortet mir auf das, was ich Guch frage!

Erfte Mexe. Gprich!

Sweite Bexe. Dritte Bexe.

Frage!

Dir foll Untwort werden.

Erfle Bexe. Eprich! Willft Du fie aus unferm Munde lieber,

Billit Du pon uniern Meistern fie vernehmen? Macbeth. Ruft fie! 3ch will fie fehn!

Die drei fieren. Groß oder flein,

Erschein'! Erschein'! Ind zeige Dich

Ind Deine Bflicht bescheidentlich!

(Donner. Gin bewaffnetes Saupt erhebt fich hinter bem Reffel.) Macbeth. Cag mir, Du unbefannte Macht -

Erfle Bere. Bas Du bentst, entgeht ihm nicht;

bore schweigend, mas er spricht!

Haupt. Macbeth! Macbeth! Macbeth!

fürchte Macduff's friegriich Saupt! Bittre por bem Than gu Fife!

laßt mich! Dehr ift nicht erlaubt.

Macbeth. Wer Du auch feift, hab Dank für diefe Warnung

Du zeigest meiner ungewissen Furcht Das Ziel! Nur noch ein Wort -

Erfle Bexe. Er läßt sich nicht befehlen!

Dier ist ein Undrer, mächtiger als Jener!

(Donner. Ericheinung von einem blutigen Sinbe )

Ediller's Berte. VII.

Kind. Macbeth! Macbeth! Macbeth! Macbeth. Harbeth. Harbethischen, Du erfülltest fie. Kind. Sei fed und fühn und durfte Blut!

Berlache Deiner Feinde Wuth! Denn Keiner, den ein Weib gebar,

Bringt Macbeth je Gefahr. (Steigt hinunter.)
Macbeth. Go lebe, Macbuff, immerhin! Bas brauch'

Macbeth. So lebe, Macduff, immerhin! Was brauch' Ich zu fürchten — Aber nein! Ich will Die Sicherheit verdoppeln und ein Pfand Bom Schicfal nehmen — Du follft sterben, Macduff, Daß ich die Furcht zur Lügnerin kann machen Und foralos ichlafen in des Sturmes Nachen.

(Ein getröntes Kind mit einem Baumzweig.) Was ist's, das wie ein königlicher Sprößling Sich dort erhebt, um seine Kinderstirn

Den goldnen Reif der herrschermurbe tragend? Die drei Aexen. höre, aber rebe nicht!

Schweigend merte, mas er fpricht.

Gehröntes Aind. Gei ein Lowe! Reinen icheue,

Ber auch murre, wer Dir dräue! Ber sich gegen Dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Bis der Birnamwald auf ihn heran

Rudt zum Schloffe Dunfinan! (Steigt hinunter.)

Macbeth. Dahin fommt's niemals! Wer kann Bäume w Soldaten pressen, daß sie ihre tief Berschlungnen Burzeln aus der Erd' entsessen Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückselse Oratelsprücke! Bohl! Aufruhr, Dein Haupt erhehst Du nicht, dis sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle. Macbeth wird leben dis ans Ziel der Zeit Und keinem Andern seinen Hauch bezahlen Als dem gemeinen Loos der Sterblichkeit. Und bennoch pocht mein Herz, nur Eines noch Zu wissen. Sagt mir, wenn sich Eure Kunst Soweit erstreckt — wird Banquo's Same je An diesem Reich regieren?

Die drei Hexen. Forsche nichts mehr! Macheth. Ich will befriedigt sein! Bersagt mir das, Und seid verflucht auf ewig! Lakt mich's wissen! Was sinkt der Kessel! Welch Getos ist das? (Hoboen.)

Erste Hexe. Erscheint! Dritte Hexe. Erscheint! Dritte Hexe. Erscheint!

Alle drei. Erscheint und macht sein Berg nicht froh,

die Schatten kommt und schwindet so!

icht Rönige erfdeinen nach einander und geben mit langfamem Schritt an Macbeth vorbei. Banquo ift ber leste und hat einen Spiegel in ber hanb.)

Macbeth (indem tie Erscheinungen an ihm vorübergehen.) "u gleichst zu sehr dem Geist des Banquo! Fort! inab mit Dir! Die Kron' auf Deinem Haupt serwundet meine Augen! — Deine Miene,

erwundet meine Augen! — Deine Miene, u zweite goldumzogne Stirne, gleicht

'er ersten — Fori! Ein Dritter, völlig wie 'er Borige! — Berfluchte! Warum zeiget Ihr mir bas!

in Vierter — D, erstarret, meine Augen!

Bas? Will das währen bis zum jüngsten Tag? och Einer — Was? Ein Siebenter!

ch will nicht weiter hinsehn — Aber fieh! a tommt ber Uchte noch mit einem Spiegel,

Borin er mir noch viele Andre zeigt!

Bas feh' ich? Die ? Die Aronen, Die Reichsapfel erdoppeln fich, die Scepter werden dreifach!

bicheuliches Gesicht! Ja, nun ist's mahr! ch seh' es; benn ber blut'ge Banquo grinzt lich an und zeigt auf sie wie auf die Seinen.

- Was? Ist es nicht fo?

Erfte Bexe. Alles ift fo; boch marum

iteht der König starr und stumm?

ieine Geele zu erfreuen,

ichwestern, schlingt ben Feenreihen! ommt! Bon unsern schonften Festen Bebt ihm einen Tang jum Besten!

uft, Du sollst bezaubert klingen, Benn wir unfre Kreise schlingen! Laß ber große König soll gestehen,

thre sei ihm hier geschehen. (Sie maden einen Sanz und verschwunden.)
Macbeth. Wo find sie? Weg! Berflucht auf ewig siehe Die Unglücksstunde im Ralender — Komm

perein, Du braußen!

### Fünfter Auftritt.

#### Macbeth. Lenor.

Lenor. Bas befiehlt mein König? Sahft Du die Zauberschwestern? Macbeth. Lenor. Nein, mein König Sie kamen nicht bei Dir vorbei? Macbeth.

Rein, wirklich nicht Lenox.

Macbeth. Berpeftet sei die Luft, auf ber fie reiten! Berdammt sei, wer ben Lugnerinnen traut! Ich hörte Bferdgalopp. Wer kam vorbei?

Lenox. Zwei ober Drei, die Guch die Nachricht bringen.

Daß Macduff fich nach Engelland geflüchtet. Macbeth. Nach Engelland geflüchtet?

Ra, mein Könia! Tenox. Macbeth. D Zeit, Du greifft in meinen furchtbarn Plan!

Der flücht'ge Borfat ift nicht einzuholen, Es gebe benn die rasche That gleich mit. Bon nun an fei ber Erstling meines Bergens Auch gleich der Erstling meiner Sand - Und jest, Gleich jest das Wort durch That zu fronen, sei's Gedacht, gethan. Ich überfalle Macduff's Schloß, Crobre Rife im Sturme - Mutter, Rinder, alle Berlorne Seelen seines Unglücksftamms Erwürgt mein Schwert! Das ist tein eitles Brahlen! Ch der Entschluß noch falt ift, sei's gethan! Doch feine Geifter mehr ! Bo find die Manner? Führe mich zu ihnen! (Geben ab.)

#### Sechster Auftritt.

Die Scene ift in einem Garten.

#### Malcoim und Macduff.

Malcolm. Komm! Lag uns irgend einen öben Schatten

Auffuchen, unfern Rummer auszuweinen.

Macduff. Lag uns vielmehr bas Todesschwert fest halten, Und über unferm hingestürzten Rechte Als madre Männer fampfend ftehn! Mit jedem neuen Morgen heulen neu Berlaffne Wittmen, heulen neue Baifen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an,

Der flagend widertont und bange Stimmen

Des Schmerzens von fich giebt, als ob er felbst

Nit Schottland litte.

Makrotm. Was ich glaube, will ich Jeweinen. Was ich weiß, das will ich glauben, Ind was ich ändern kann, das will ich glauben, Ind was ich ändern kann, das will ich thun, Benn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Is mag sich so verhalten, wie Du sprichst.

Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann; du liebtest ihn, und noch hat er Dich nicht zeleidigt — Ich in jung — doch könntest Du durch mich Dir ein Berdienst um ihn erwerben, lad mich Dir ein Berdienst um ihn erwerben, dem Messen diebt nan ein unschuldig Lamm dem Messer hin, um einen zürnenden dott zu versöhnen.

Macduff.

Ich bin kein Verräther.

Malcolm.
Ich Macbeth ist's — Und das Gebot des Herrschers ann auch den Besten in Versuchung führen!
dergieb mir, Macduss, meinen Zweiselstinn.
In bleibst Derselbe, der Du bist! Mein Denken
Racht Dich zu keinem Andern! Engel glänzen
loch immer, ob die glänzenbsten auch siesen.
Denn alle bösen Dinge die Gestalt
des Guten borgten, dennoch muß das Gute
ietets diese nämliche Gestalt behalten.

Macduff. Ich habe meine Hoffnungen verloren. Malcolm. Da eben fand ich meine Zweifel — Wie?

Lu hättest Deine Gattin, Deine Kinder, Die heilig theuren Bjänder der Natur, 50 schnell im Stich gelassen ohne Abschied? Bergied mir! Weine Borsicht soll Dich nicht beleidigen, nur sicher stellen soll Die mich — Du bleibst ein ehrenwerther Mann,

Rag ich auch von Dir benten, was ich will. Macduff. So blute, blute, armes Vaterland!

du, kecke Tyrannei, begründe fest Ind sester Deinen angemaßten Thron! Ich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschüttern. Du, Prinz, gehab Dich woh! — Um alles Land, Das der Tyrann in seinen Klauen hält, Ind um den reichen Ost dazu möcht' ich

Der Schändliche nicht fein, für welchen Du Dlich ansiehst.

Malcolm. Rurne nicht! Mein Ameifel ift Nicht eben Dliftraun. Unjer Baterland Erliegt, ich dent' es, dem Tyrannenjoch; Es weint, es blutet; jeder neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Wunden. Huch zweifl' ich nicht, es wurden Sande gnug Sich für mein Recht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Edelmuth Mir beren viele Taufend an! - Jedoch, gesett, Ich trate flegend auf des Wuthrichs Saupt, Ich trug's auf meinem Schwert - bas arme Schottland Wird bann nur besto ichlimmer fich befinden Und unter Dem. der nach ihm tommen wird. Der Leiden mehr und härtere erdulden.

Miacduff. Wer mare das?

Mich selber mein' ich - mich Malcolm.

Dem aller Laster mannichfache Reime So eingepfropft find, daß, wenn die Gewalt Sie nun entfaltet, diefer ichwarze Macbeth Schneeweiß dafteben, und der Wütherich. Mit mir verglichen, als ein mildes Lamm Ericheinen wird!

Mus allen Söllenschlunden steiat Macduff.

Rein teuflischerer Teufel auf als Macbeth. Malcolm. Er ist blutgierig, graufam, ich gesteh's, Wollustig, geizig, falsch, veränderlich, Betrügerisch; ihn ichandet jedes Lafter, Das einen Ramen hat! - Doch meine Bolluft Rennt feinen Bügel, feine Sättigung. Nicht Unichuld, nicht ber flösterliche Schleier, Nichts Seiliges ift meiner wilden Gier, Die tropig alle Schranten überspringt. Rein, beffer, Macbeth herrichet, denn ein Golcher!

Macduff. Unmäßigkeit ist wol auch Tyrannei, Sat manchen Thron frühzeitig leer gemacht Und viele Ronige zum Fall geführt. Doch fürchte darum nicht, nach dem zu greifen, Bas Dein gehört. - Gin weites Feld eröffnet Die höchste Würde Deiner Lufternheit. Du fannst erhabne Berricherpflichten üben,

Ein Gott sein vor der Belt, wenn Dein Balaft Um Deine Menschlichkeiten weiß.

Malcolm. Und dann Keimt unter meiner andern Lafter Zahl Auch solch ein Geiz und eine Habsudt auf, Daß, wär' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Edeln; Den tödtete sein Haus und Den sein Gold, Und kein Besithtum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst wär' eine Würze nur, Des Habens Hunger heftiger zu stacheln, Und Etreit erregt' ich allen Redlichen, Um mir das Ihre strässich zuzueignen.

Macduff. Dies Lafter grabt fich tiefer ein und ichlägt

Berderblichere Wurzeln als die leicht Entslammte Luft, die schnell sich wieder fühlt. Geiz war das Schwert, das unfre Könige Erichlagen; dennoch fürchte Du Dich nicht! Schottland ist reich genug für Deine wildesten Begierden. Das ist Alles zu ertragen, Wenn es durch andre edle Tugenden

Bergütet wird.

Malcolm. Doch die besity' ich nicht.

Bon allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Mahrheit, Enthaltsamkeit, Gebuld und Demuth, Güte, Frömmigkeit, berzhaftigkeit und Größmuth, ist kein Junke In mir — Dagegen überslieft mein Herz Bon allen Lastern, die zusammen streiten. Ja, stünd's in meiner Macht, ich schüttete Die jüße Milch der Eintracht in die Hölle, Und allen Frieden bannt' ich aus der Welt.

Macduff. D Schottland! Schottland!

olm. Ift ein Solcher fähig,

Bu berrichen? Sprich! Ich bin so, wie ich sagte. Macduff. Bu herrschen! Nein, nicht würdig, daß er lebe.

— Darmes Baterland, mit blut'gem Scepter Bon einem Räuber unterdrückt, wann wirst Du Deine heitern Tage wiedersehn, Da der gerechte Erbe Deines Throns

Sid sellist das Urtheil der Berwersung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell!

— Dein Bater war ber beste, heiligste Der Könige — und sie, die Dich gebar, Weit öster auf ben Knieen als im Glanz, Sie starb an jedem Tage, den sie lebte. Gehab Dich wohl, Prinz! Eben diese Laster, Die Du Dir beilegst, haben mich aus Schottland Berbannt — D herz! Hier endet Deine hoffnung!

Malcolm. Macduff! Dies edle Ungestüm, das Kind Der Bahrheit, hat den Arawohn ausgelöscht Mus meiner Geele und verfohnt mein Berg Mit Deiner Chr' und Biederherzigfeit Schon oft hat dieser teufelische Macbeth Auf foldem Wege Nebe mir gestellt, Und nur bescheidene Bedenklichkeit Bermahrte mich por übereiltem Glauben. Doch Gott sei Zeuge zwischen mir und Dir! Von nun an geb' ich mich in Deine Band Und widerrufe, was ich fälschlich sprach. Abichwör' ich die Beschuldigungen alle. Die ich verstellterweise auf mich selbst Gehäuft; mein Berg weiß nichts von jenen Laftern. Rein bab' ich meine Unschuld mir bewahrt; Die maßt' ich fremdes But mir an, ja, taum Ließ ich des eignen Gutes mir geluften. Nie schwur ich falsch, nicht theurer ist das Leben Mir als die Wahrheit; meine erste Luge War, was ich jebo gegen mich gesprochen. Was ich in That und Wahrheit bin, ift Dein Und meinem armen Land! - Noch eh Du famft. Aft icon ber alte Seiward wohlgerüftet Mit einem Beer nach Schottland aufgebrochen. Wir folgen ihm sogleich, und möge nun Der Sieg an die Gerechtigteit fich heften ! - Warum fo ftille?

Macduff. So Billfommenes
Und Schmerzliches läßt sich nicht leicht vereinen.
Malcolm. Gut! Nachher mehr davon! Sieh, wer da kommt!

#### Siebenter Auftritt. Vorige. Roffe.

Macduff. Gin Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht kenne. Malcolm. Willfommen, werther Vetter!

Macduff. Jest erkenn' ich ihn;

Entferne bald ein guter Engel, was Uns fremd macht für einander!

Rosse. Amen, Sir!

Macduff. Steht es um Schottland noch wie vor?

Roffe. Ach, armes Land!

Es schaubert vor sich selbst zurud. Nicht unser Geburtsland, unser Grab nur kann man's nennen,

Wo Niemand lächelt als das Wiegenfind, Wo Seufzer, Klagen und Geschrei die Lust Zerreißt, und ohne daß man darauf achtet,

Bo Niemand bei der Sterbeglode Alang Mehr fragen mag: "Wem gilt es?" wo das Leben

Rechtschaffner Leute schneller hin ist als

Der Strauß auf ihren Suten; wo man stirbt,

Ch man erfrankt —

Macduff. Dichredliche Beschreibung,

Und doch nur allzu wahr! Malcolm. Was ist denn jest

Die neueste Beschwerde?

Rosse. Wer das Unglück Der vor'gen Stunde meldet, sagt was Altes;

Redweder Augenblick gebiert ein neues.

Macduff. Die steht es um mein Deib?

Rosse. Wie? D, ganz wohl!

Macduff. Und meine Kinder —

Roffe. Auch wohl. Macduff. Der Inrann

Hat ihre Ruh nicht angefochten?

In Ruhe waren Alle, da ich ging.

Macduff. Seid nicht so wortkarg! Sagt mir, wie es geht!

Roffe. Mis ich mich eben auf ben Weg gemacht, Um Cuch bie Zeitungen zu überbringen,

Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht,

Berichiedne brave Leute seien furzlich Ermordet — Was mir desto glaublicher Erichien, da ich die Bölster des Tyrannen Ausruden sah. Run ist's die höchste Stit! Schon Guer bloger Unblick murde Krieger

Erschaffen, Beiber selbst zum Fechten treiben, So mud' ist Schottland seiner langen Roth. Malcolm. Laß es sein Trost sein, daß wir schleunig nahn. Großmuthia leiht uns England zebentausend

Streitfert'ge Manner, die der tapfre Seiward Unführt, der bravite Keld der Christenheit.

Rosse. Daß ich dies Trosteswort mit einem gleichen Erwidern könnte! Doch ich habe Dinge Bu sagen, die man lieber in die öde Lust Hinjammerte, wo sie kein Ohr empfinge.

Macduff. Wen treffen fie? Das Gange? Dder ift's

Gin eigner Echmerg für eine eing'ge Bruft?

Roffe. Es ist fein redlich Berg, bas ihn nicht theilt,

Obgleich bas Ganze - nur für Dich gehört.

Macduff. Wenn es für mich ift, so enthalte mir's Richt langer por! Geschwinde lag mich's haben!

Roffe. Sei meiner Stimme nicht auf ewig gram, Benn fie Dir jest ben allerbangften Schall

Angiebt, der je Dein Ohr durchdrungen!

Macduff. Ha!

Ich ahn' es. Deine Burg ift überfallen,

Tein Weib und Kinder grausam hingemordet. Die Urt zu melben, wie's geschah, das hieße Auf ihren Tod auch noch den Deinen häusen.

Malcolm.

Barmherz'ger Gott! Wie, Mann? Drüd' Deinen hut Richt so ins Aug'! Gieb Deinen Schmerzen Worte! Harm, der nicht spricht, erstidt das volle Herz Und macht es brechen.

Macduff. Meine Kinder auch?

Roffe. Weib, Rinder, Anechte, mas zu finden mar. Macduff.

Und ich muß fern fein! — Auch mein Weib getödtet?

Roffe. Ich sagt' es.

Malcolm. Fasse Dich! Aus unsrer blut'gen Rache Laß uns für diesen Todessichmerz Arznei Bereiten.

Macduff. Er hat feine Kinder! - Alle!

Was? Meine zarten kleinen Engel alle! D höllischer Geier! Alle! — Mutter, Kinder

Mit einem einz'gen Tigersgriff!

Macduff. Ich will's, wenn ich als Mann ihn erft gefühlt.

Ich kann nicht baran benken, daß Das lebte, Was mir das Theuerste auf Erden war! Und konntest Du das ansehn, Gott, und kein Erbarmen haben — Sündenvoller Macduff! Um Teinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für Deine Missehat, Nicht für die ihre, bühten ihre Seelen! Geb' ihnen Gott nun seines himmels Frieden.

Malcolm. Lag bas ben Wenftein Deines Schwertes fein.

Laß Deinen Kummer sich in Wuth verwandeln!

Erweiche nicht Dein Berg, entzund' es! Macduff.

In tonnte weinen wie ein Weib und mit Der Junge toben — Aber schneibe Du, Gerechter himmel, allen Ausschaft ab! Etirn gegen Etirn bring diesen Teufel Schottlands Und mich zusammen — Nur auf Schwerteslänge Bring ihn mir nahe, und entfömmt er, dann Magst Du ihm auch vergeben!

Malcolm. Das klingt männlich! Kommt! Gehen wir zum König. Alles ist Bereit, wir brauchen Abschied blos zu nehmen. Macbeth ist reif zum Schneiden, und die Mächte Dort oben sehen ichon die Sichel an. Kommt, stärket Euch zum Marsch und zum Gesechte! Die Nacht ist lang, die niemals tagen kann. (Sie gehen ab.)

## Fünfter Aufzug.

Gin Bimmer. Es ift Racht.

#### Erfter Auftritt.

Arit. Rammerfrau. Gleich barauf Lady Macbeth.

Arşt. Zwei Nächte hab' ich nun mit Euch durchwacht Und nichts entdeckt, was Eure seltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Lady Zum letten Mal nachtwandelte?

Kammerfrau. Seitdem ber König

Ru Keld aezogen, hab' ich fie gefehn. Daß fie von ihrem Bette fich erhob. Den Schlafrod überwarf, ihr Rabinet Aufschloß, Bapier herausnahm, barauf ichrieb. Es las, zusammenlegte, siegelte. Dann wiederum zu Bett ging - und bas Alles Im tiefften Schlafe.

Gine große Störung Arat. In der Natur, zu gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlafs genießen und Geschäfte Des Wachens thun! Doch, außer dem Berumgehn, Und was fie fonst noch vornahm, habt 3hr fie In diesem Zustand etwas reden hören?

Kammerfrau. Richts, mas ich weitersagen möchte, Gir! Arst. Mir durft 3hr's jagen, und ich muß es miffen.

Kammerfrau. Nicht Guch, noch irgend einem lebenden Geichopf werd' ich entdeden, mas ich weiß, Da Niemand ift, der mir zum Zeugen diente! - Ceht, feht! Da kommt fie! Co pflegt fie zu gehn, Und in dem tiefsten Schlaf, so mahr ich lebe! Bebt Acht auf fie, doch machet fein Geräusch!

(Labn Dacbeth tommt mit einem Lichte.)

Arzt. Wie tam fie aber zu dem Licht? Rammerfrau. Es stand

Un ihrem Bette. Gie hat immer Licht Auf ihrem Nachttisch. Das ift ihr Befehl.

Argt. Ihr feht, fie hat die Augen völlig offen. Kammerfrau. Ja! Aber die Empfindung ift verschloffen!

Arzt. Bas macht fie jest? Ceht, wie fie fich die Bande reibt! Rammerfrau. Das bin ich icon von ihr gewohnt, daß fie

Co thut, als ob fie fich die Bande mufche. 3ch hab' fie wol zu ganzen Biertelftunden Un Ginem fort nichts Unders thun fehn.

Ladp. Sier ift doch noch ein Gleden. Still! Gie red't!

Ich will mir Alles merken, was sie jagt, Damit ich nichts vergesse.

Lady. Deg, Du verbammter Fleden! Deg, fag' ich! Ging! Amei! - Nun, fo ift's hohe Beit! - Die Solle ift Sehr duntel - Bfui doch! Gin Colbat und feige! Lag es auch ruchtbar werden! Ift doch Niemand So machtig, uns gur Rechenschaft gu gieben !

Wer dacht' es aber, daß der alte Mann Noch so viel Blut in Abern hätte!

Arst. Bor Than von Kife hatt' eine Frau — Wo ist

Lady. Der Chan von Fife hatt' eine Frau — 200 is Sie nun? Was? Wollen diese gände nimmer Hein werden? — Nichts mehr, mein Gemahl! — C, nicht doch! Nicht doch! Ihr verderbet Alles Mit diesem starren hinsehn!

Arzt. Gehet! Geht! Rhr wift etwas, bas Ihr nicht wissen solltet.

Rammerfrau. Sie sprach etwas, das sie nicht sprechen sollte;

Das ist fein Zweifel. Weiß der Himmel, mas

Sie miffen mag!

Lady. Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgerüche alle Berfüßen diese kleine Hand nicht mehr.

Dh! Dh!

Argt. Sort! Bort! Das für ein Seufzer war bas!

D, fie hat etwas Schweres auf dem Bergen!

Kammerfrau. Nicht für die ganze Soheit ihres Standes Möcht' ich ihr Berg in meinem Bufen tragen.

Arst. Wohl! Wohl!

Kammerfrau. Das gebe Gott, daß es fo fei!

Argt. Ich fann mich nicht in diese Krantheit finden,

Doch tannt' ich mehr Dergleichen, die im Schlaf Gewandelt und als gute Christen boch

Muf ihrem Bette ftarben.

Lady. Bascht die Hände! Den Schlafrock über! Sehet nicht so bleich auß! Ich sag's Euch, Banquo liegt im Grab, er kann Aus seinem Grab nicht wiederkommen.

Arşt. Wirflich?

Lady. Ju Bett! Zu Bette! — An die Kforte wird Geklopft! Kommt! Kommt! Kommt! Gebt mir Eure Hand! Geschehne Dinge sind nicht mehr zu ändern. Zu Bett! Zu Bette! (Sie geht ab.)

Argt. Geht fie nun gu Bette?

Kammerfrau. Gerades Wegs.

Arzt. Man raunt sich Grauenvolles

In die Ohren; unnatürlich ungeheure Berbrechen weden unnatürliche

Gemiffensangft, und die beladne Ceele beichtet

Dem tauben Riffen ihre Schuld - Ihr ift Der Geiftliche nothwend'aer als der Urat. Bott! Bott! vergieb uns Allen! - Gehet gu. Rehmt Alles mea, womit fie fich ein Leides Thun konnte! Lagt fie ja nicht aus den Augen! Run aute Nacht! Mir ift gang schauerlich zu Muth. 3ch dente, aber mage nicht, zu reben. (Gie geben ab.)

#### 3meiter Auftritt.

Offne Gegenb. Profpect, ein Balb. Angue. Lenor. Lorde und Golbaten im Sintergrunbe.

Angus. Das heer ber Engellander ift im Ungug. Bon Malcolm, unferm Bringen, angeführt, Bon Seiward, seinem tapfern Ohm, und Macduff. Der Rache heilig Feuer treibt fie an; Denn folche tödtliche Beleidigungen, Alls der Tyrann auf fie gehäuft, entflammten Gelbst abgestorbne Bugende gur Wuth Und stachelten sie auf zu blut'gen Thaten.

Lenox. Dort ift das Birnamer Gehölz. Gie giehn Durch diesen Wald; da können wir am Besten

Bu ihrem Beere ftoken - Beiß Jemand. Ob Donalbain bei ihnen ist?

Es ift gewiß, Angus. Daß er bei diesem Beer fich nicht befindet. Ich habe ein Verzeichniß aller Edlen. Die Malcolm's Kahnen folgen. Seiward's Sohn Ist unter ihnen nebit noch vielen andern Unbart'gen Anaben, die noch feine Schlacht Gesehn, und ihres Muthes Erftlinge In biefem beil'aen Ariea beweifen wollen.

Lenox. Sie finden teinen würdigeren Rampf Und teine beffre Sache. Lakt uns eilen. Den Kahnen des Tyrannen, welchen Gott Berfluchte, zu entfliehn und an das Seer. Bei dem der Sieg ift, muthvoll uns zu ichließen. Dort, mo das Recht, ist unser Baterland.

Angus. Auf, gegen Birnam! (Dan bort Trommeln in ter Gerne.) Lenox. Bort Ihr jene Trommeln?

Die brit'ichen Bolfer naben. Lagt fie uns Mit unsern Trommeln friegerisch begrüßen!

(Trommeln auf ber Scene antworten benen hinter berfelben.)

#### Drifter Auftritt.

Borige. Malcolm. Geimard, Bater und Cohn. Macbuff. Roffe. Gol. baten mit Rabnen, bie im Sintergrunde halten.

Malcolm. Ich hoffe, Bettern, nah ift nun der Tag,

Do Schlafgemächer wieder frei fein werden.

Roffe. Wir zweifeln nicht baran.

Sieh! Ber find Diefe. Seimard.

Die fich gewaffnet gegen uns bewegen?

Malcolm. Steht!

Macduff. Saltet an!

Roffe. Wer seid Ihr?

Freunde Schottlands, Lenor.

Und Keinde bes Tyrannen.

Roffe. Jest, mein Feldherr,

Ertenn' ich fie. Es ift ber edle Than

Bon Lenor und von Unaus.

Seid willtommen! Malcolm.

Bas bringt Ihr, ehrenvolle Thans?

Uns felbst, Gin treues Berg und Schwert für unfern Ronig !

Angus. Wir tommen, unfre Treu' und Dienstespflicht

Dahin zu tragen, wo fie bingebort,

Und suchen Schottland unter Englands Fahnen.

Malcolm. Glückfel'ge Borbedeutung! Frohes Bfand

Des Sieas - - Lagt Guch umarmen, edle Freunde! Ja, unfre Baffen werden gludlich fein,

Da fich die besten Bergen zu uns wenden.

Beiward. Momit geht ber Tyrann jest um? Wir hocen,

Er liegt voll Zuversicht in seiner Burg

Und will bort die Belagerung erwarten?

Angus. Er hat fich in das Bergschloß Dunfinan

Geworfen, bas er ftart befestiget.

Er foll von Sinnen fein, fagt man. Gein Unbang

Rennt's eine friegrische Begeisterung.

Wol mag er feiner felbst nicht Meister bleiben

In diesem Kampf der Buth und der Berzweiflung.

Run schießt die Blutsaat, die er ausgefat Bur fürchterlichen Ernte rächend auf.

Jedweder Augenblick zeugt einen Abfall,

Der jeinen eignen Treubruch ihm vergilt.

Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben,

Knüpft Liebe nicht, nur Furcht an seine Fahnen; Wo nur ein Weg zur sichern Flucht sich zeigt, Berläkt ihn Groß und Klein.

Roffe. Jest fühlt er, daß der angemaßte Burpur Der Majestät fo schlotterig und lose

Um ihn herum hängt, wie des Riefen Nock Um eines Zwerges Schultern, ber ihn stahl.

Macduff. Last unsern Tadel, so gerecht er ist, Bis nach dem Ausschlag des Gesechtes schweigen, Und führen wir als Männer jest das Schwert!

Seiward. Wie heißt der Wald hier vor uns?

Rosse. Birnamsmald. Seiward. Laßt jeden Mann sich einen Ust abhauen

Und vor sich her ihn tragen! Wir beschatten Dadurch die Unzahl unsres Heers und machen Die Kundschaft des Tyrannen an uns irre.

Rundschaft des Tyrannen an uns irre. Alle. Es soll geschehen!

(Sie zerstreuen sich nach bem Gintergrund, um bie Zweige abzubrechen.)

#### Bierter Auftritt.

Bimmer.

#### Macbeth, Der Arit. Bebiente.

Macbeth. Berfündiget mir nichts mehr! Lagt fie Alle Bum Feind entfliehen! Bis ber Birnamswald Sich in Bewegung fest auf Dunfinan, Nicht eber fennt mein tapfres Berg die Furcht! Bas ift ber Anabe Malcolm? Bard er nicht Von einem Weib geboren? Beifter, Die Die gange Folge irdifcher Geschicke Durchschauen, sprachen bieses Wort: "Sei furchtlos, Macbeth! Reiner, den ein Beib Gebar, hat über Dich Gewalt!" - So flieht! Flieht hin, Ihr eidvergeffnen Thans, schließt Cuch Un diese brit'ichen Bartlinge! Der Geift, Der mich beherricht, dies Berg, bas in mir ichlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweifeln nicht bewegt. (Bu einem Bedienten, ber bereintritt.) Daß Dich der Teufel braune, Milchaeficht! Wie tommit Du zu dem gansemaß'gen Unfehn?

Bedienter (erichroden, athemics). Zehntaufenb - Banfe, Schuft?

Solbaten, Berr! Bedienter. Macbeth. Reib Dein Geficht und ftreiche Deine Furcht Erft roth an, Du mildblebrigter Gefelle! Das für Solbaten, Ged! Berdamm' Dich Gott! Dein weibisch Unsehn stedt mir noch die Undern Mit Feigheit an - Bas für Goldaten, Menime ? Bedienter. Die englische Urmee, wenn 3hr's erlaubt. Macbeth.

Schaff Dein Gesicht mir aus ben Augen! - Seiton! - 3ch friege Bergmeh, wenn ich's febe - Seiton! Das muß enticheiben! Diefer Stoß versichert Mein Glud auf immer ober fturgt mich jest! - 3ch habe lang' genug gelebt! Mein Frühling Sant bald ins Welten bin, in gelbes Laub, Und was bas hohe Alter ichmuden follte, Behorfam, Liebe, Ehre, Freundestreu', An Alles bas ift nun gar nicht zu benten! Statt beffen find mein Erbtheil Sag und Flüche, Nicht laut, boch besto inn'ger, Beuchelmorte, Ein leerer Munddienft, den das Berg mir gern Bermeigerte, wenn es nur burfte - Seiton!

#### Bünfter Auftritt. Dacbeth. Argt. Geiton.

Seiton. Das ift ju Gurem gnabigften Befehl? Macbeth. Giebt's fonft mas Reues? Berr, es hat fich Alles Beiton.

Bestätigt, mas erzählt marb.

3ch will fechten. Bis mir das Fleisch von allen Anochen ab-Behactt ift - Meine Ruftung!

herr, es eilt nicht. Seiton.

Macbeth. 3ch will fie anziehn. Schickt mehr Reiter aus, Durchstreift das gange Land, und an ben Galgen, Wer von Gefahr fpricht - Gieb mir meine Ruftung!

- Wie fteht's um unfre liebe Rrante, Doctor?

Arzt. Krant nicht sowol, mein König, als beängstigt

Bon Phantasien, die ihr die Ruhe rauben.

Macbeth. Go beile fie bavon! Rannst Du ein frankes Gemuth von feinem Grame nicht befrein, Gin tief gewurzelt qualendes Bewußtfein

Richt aus ber Geele beilend gieben, nicht Die tiefen Furchen bes Gehirnes glätten, Nicht sonst mit irgend einem füßen Dobn Den Krampf auflosen, ber bas Berg erstidt?

Arst. Berr, darin muß die Krante felbst fich rathen.

Macbeth. Go fluch' ich Deiner Runft : mir frommt fie nicht. (Bu bem Diener.) Rommt! Meine Ruftung! Gebt mir meinen Stab! (Indem er fich maffnet.) - Du, Geiton, ichicke-Doctor! Mich verlaffen Die Thans - Romm! Romm! Dlach burtia! - Guter Doctor. Benn Du die Arantheit meines Roniareichs Ausspähn, fein icharfes Blut verfüßen, ibm Das por'ae Bobliein fonntest miedergeben. Dann wollt' ich Deiner Thaten Berold fein Und Echo felbst mit Deinem Lob ermuben. - Was für Ahabarber, Senna oder andre Burgangen möchten wol dies brit'iche Seer

Abführen? Sprich! Vernahmft Du nichts davon? Arst. Ja, mein Gebieter. Gure friegerischen

Unstalten machen, daß wir davon boren.

Macbeth. Lagt fie herangiehn - Dich erschreckt fein Feind.

Bis Birnam's Bald por Dunfinan erscheint.

Arst (für fic). War' ich nur erft mit ganger Saut davon, Aurude brachte mich fein Kürftenlohn!

Macbeth. Dies feste Chlof trott ber Belagerung! Laßt fie da liegen, bis der hunger fie,

Die Best fie aufgerieben. Stunden ihnen Richt die Berrather bei, die uns verließen. Wir hatten fie, Bart gegen Bart, empfangen Und beimgepeitscht -

(Binter ber Scene wirb gerufen.) Was für ein Lärm ift bas? Es find die Beiber, welche ichrein, mein König!

(Gilt binaus mit bem Mrgt.) Macbeth. Ich habe feinen Ginn mehr für die Furcht.

Sonst gab es eine Zeit, wo mir der Schrei Der Gule Grauen machte, wo mein haar Bei jedem Schredniß in die Sohe ftarrte. Als mare Leben drin - Jest ift es anders. 3ch hab' ju Racht gegeffen mit Gefpenftern, Und voll gesättigt bin ich von Entseten. (Seiton fommt gurud.)

Das giebt's? Was ift geschehn?

#### Sechster Auftritt. Macbeth. Seiton.

Seiton. Ift tobt! Die Königin

Macbeth (nach einem langen Stillschweigen). Wär' fie ein ander Mal gestorben!

Es wäre wol einmal die Zeit gefommen Zu solcher Botschaft!

Zu solder Botsche: (Nachren er gerankenvoll auf und ab gegangen.) Morgen, Morgen, Und wieder Morgen friecht in seinem kurzen Schritt

Bon einem Tag zum andern, bis zum letten Budiftaben der uns zugemessinen Zeit,

Buchstaben der uns zugemessnen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeleuchtet!

- Nus aus Du fleine Kerze! Ross

— Aus, aus, Du fleine Kerze! Was ift Leben? Gin Schatte, der vorüberstreicht! Ein armer Gautler, Der seine Stunde lang fich auf der Bune

Berqualt und tobt; dann hört man ihn nicht mehr. Ein Marchen ist es, das ein Thor erzählt,

Voll Wortschwall, und bedeutet nichts.

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Gin Bote.

Macbeth. Du fommst, Die Zunge zu gebrauchen. Faß Dich furg!

Bote. Herr! Ich - ich sollte fagen, was ich fah,

Und weiß nicht, wie ich's sagen soll.

Macbeth. Gut! Sag es! Sote. Als ich auf meinem Posten stand am Hügel, Sah ich nach Birnam, und da däuchte mir, Als ob der Wald ansing', sich zu bewegen.

Macbeth (fast ihn muthend an).

Du Lügner und verdammter Bosewicht!

Boie. Herr, last mich Guren ganzen Grimm erfahren, Benn's nicht fo ift. Auf Meilenweite könnt Ihr ihn Selbst kommen seben. Wie ich sage, Berr!

Ein Wald, der mandelt.

Macbeth. Mensch! Haft Du gelogen, So hängst Du lebend an dem nächsten Baum, Bis Dich der Hunger ausgedorrt. Sagst Du Die Wahrheit, nun, so frag' ich nichts darnach, Db Du mit mir bas Gleiche thuft - Mein Glaube Beginnt zu manken; mir entweicht der Muth. Ich fürchte einen Doppelfinn bes Teufels, Der Lügen sagt wie Wahrheit — "Fürchte nichts, Bis Birnam's Balb auf Dunfinan heranrudt!" Und jeto kommt ein Wald auf Dunfinan! Die Baffen an! Die Waffen, und hinaus! Verhält fich's wirklich also, wie er fagt, So ift fein Bleiben bier, fo bilft fein Gluchten. Ich fange an, ber Sonne mud' zu fein. Könnt' ich mit mir die gange Welt vernichten! Schlagt Larmen! Winde, fturmet! Brich berein. Berftorung! Will das Schidfal mit uns enden. Co fallen mir, die Waffen in den Sanden. (216)

#### Achter Auftritt.

Ein freier Blat borber Festung, born Bebaube, in ber Ferne Landichaft, bie gange Tiefe bes Theaters wird zu biefer Scene genommen.

Malcolm. Seiward. Seiward's Sohn. Macduff. Roffe. Angus. Lenox. Solbaten. Alle ruden aus ber hinterften Diefe bes Theaters mit langfamen Schritten vorwärts, bie Zweige vor fich her und über bem Haupte tragenb.

Malcolm (nachbem ber Bug bis in bie Mitte ber Scene vorgerudt). Nun find wir nabe gnug - Werft Gure grunen Schilde Sinweg und zeigt Euch, wie Ihr feid! - Ihr führt Das erfte Treffen an, mein wurd'ger Dheim. Rebit Gurem edeln Cohn - indeffen mir Und diefer murd'ge Beld (auf Macbuff zeigend) nach unferm Plan Das Uebrige bejorgen. (Die vorbern Colbaten geben ihre Zweige an bie hintern, von Glieb ju Glieb, fo bag bas Theater bavon leer wirb.)

Seiward. Lebet mobl!

Und finden wir ben Feind noch vor der Nacht, So fieht ber Morgen die geschlagne Schlacht.

Macduff. Gebt Uthem allen friegrischen Trompeten, Den Berolden gum Morden und gum Töbten.

(Rriegrifche Dufit. Schlacht im Sintergrunde.)

#### Meunter Auftritt.

Macbeth. Dann ber junge Geimarb.

Macbeth. Gie haben mich an einen Ljoften angebunden; Entflieben fann ich nicht. Ich muß mein Leben

Bertheidigen, wie ein gehetter Bar! Ber ift Der, den fein Beib gebar! Ihn hab' ich Bu fürchten, Reinen fonft.

Junger Seiward (tritt auf). Bie ift Dein Rame?

Macbeth. Sor ihn und gittre!

Rittern werd' ich nicht. Junger Seiward. Und gabft Du Dir auch einen heißern Namen,

Als einer in der Söll'.

Mein Nam' ift Macbeth. Macbeth.

Junger Seiward.

Der Satan felbst fann feinen icheuflichern mir nennen.

Macbeth. Und feinen furchtbarern !

Junger Seiward. Du lügst, verworfner

Inrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen,

Daß Du das lügst!

(Gie fechten. Der junge Geiwarb fällt.) Dich hat ein Weib geboren! Macbeth. Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar! (Er geht ab. Die Schlacht bauert fort.)

#### Befinter Auftritt.

Macduff (tritt auf). Der Lärm ift borthin! — Zeige Dich, Tyrann! Källft Du von einer andern Sand als meiner, Co plagen mich die Beifter meines Beibes Und meiner Rinder ruhelos. 3ch fann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Rernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen. Du bift es, Macbeth - ober ungebraucht Sted' ich mein Schwert gurud in feine Scheibe. Dort mußt Du fein - Der große Larm und Drang Macht einen Krieger fund vom ersten Rang. Laß mich ihn finden, Glud! Ich will nicht mehr. (216.)

#### Elfter Auftritt.

Seimard und Malcolm treten auf.

Seiward. hierher, mein Pring - Das Schloß hat fich ergeben. Die Völker des Tyrannen weichen schon; Die ebeln Thane fechten tapfer, nur Roch wen'ge Arbeit, und der Tag ift unfer!

Malcolm. Wir haben es mit Jeinben, beren Streiche Un uns porbeigebn! Folat mir in die Festung! (216.)

Seimard.

#### Bwolfter Auftritt.

Macbeth. Gleich barauf Machuff.

Macbeth. Warum foll ich ben Rom'ichen Narren fvielen Und in das eigne Schwert mich fturgen? Rein. So lana' ich Lebende noch um mich febe. Wend' ich es beffer an!

(Indem er abgehn will, fommt Dacbuff auf bie Scene.)

Macduff. Steh. Söllenhund!

Macbeth. Du bift der Einzige von allen Menschen. Den ich vermied - Geh! meine Seele ist Genua beladen icon mit Deinem Blut.

Macduff. Ich hab' nicht Worte, meine Stimme ift In meinem Schwert - Du Boswicht, blutiger.

MIS Morte es beichreihen!

(Er bringt muthenb auf ibn ein; fie fedten ein Reitlang obne Entichelbung.) Macbeth (inne haltenb). Du verlierft die Dlüh.

So leicht vermöchteft Du die geift'ge Luft Mit Deines Schwertes Schneide zu verleten. Als Macbeth bluten machen! Lag Dein Gifen Muf Schadel fallen, die verwundbar find; In meiner Bruft mobnt ein bezaubert Leben. Das Reinem weichet, ben ein Weib gebar.

Macduff. Run, fo verzweifle denn an Deinem Rauber.

Und laß den Teufel Dir, dem Du von je Gedient, fund thun, daß Macduff vor der Zeit

Mus feiner Mutter Leib geschnitten ift.

Macbeth. Die Bunge sei verflucht, die mir bas fagt! Sie hat das Beste meiner Mannerfraft Entnervt! Berflucht, wer diefen gaufelnden Damonen ferner traut, die hinterliftia Mit Doppelfinn uns täuschen, unserm Dhr Wort halten, unfre Soffnung hintergebn! - 3d will nicht mit Dir fechten.

Macduff. Co ergieb Dich. Memme. Und lebe, um die Fabel und bas Schauspiel Der Zeit zu fein. Wir wollen Dich, wie irgend

Ein feltnes Ungeheuer, abgemalt

Auf einer Stange tragen und barunter ichreiben:

"Bier ift zu feben ber Tyrann!"

3ch will Macbeth. Dich nicht ergeben, um vor diesem Anaben Malcolm zu fnieen und ben Staub zu fuffen Und Cures Bobels Rluch ein Biel ju fein. It gleich der Birnamwald auf Dunfinan Berangerudt, bift Du, mein Gegner, gleich Bom Beibe nicht geboren, bennoch fei Das Meußerste versucht! Sier halt' ich Den friegerischen Schild vor meinen Leib. Fall' aus, triff, und verdammt sei, wer zuerft Ruft: "Salt, genug!"

(Gie geben fechtenb ab.)

#### Dreizehnter Auffritt.

Man blaf't jum Abjug.

Malcolm. Seiward. Roffe. Angus. Lenor. Golbaten.

Malcolm. Möcht' ich die edeln Freunde, die wir miffen, Doch wohlerhalten wiedersehn!

Seiward. Bring! Gin'ge muffen ichon bas Opfer werben,

Und wie ich seh', ist dieser große Tag

Bohlfeil genug erfauft.

Malcolm. Dlacduff und Guren ebelmuth'gen Sohn

Bermist man.

Guer edler Sohn, mein Feldberr. Roffe. Bezahlte als ein Krieger feine Schuld, Und nicht sobald hatt'er fein tapfres Berg

3m Rampf bewährt, fo ftarb er als ein Mann.

Seiward. Go ift er todt? Bom Schlachtfeld ichon getragen. Roffe.

Dießt Curen Schmerz nicht ab nach feinem Berth;

Sonft mar' er grenzenlos.

Seiward. Sat er die Bunden vorn?

Ja, auf ber Stirn. Roffe. Seiward. Run benn! Co fei er Gottes Mann! Batt' ich So viel' ber Sohne, als ich haare habe, 3ch wünschte feinem einen schönern Tob.

Gein Grablied ift gefungen.

Malcolm. Ihm gebührt Gin größer Leid; bas foll ihm merden. Ihm Seimard. Gebührt nicht mehr. Gie fagen, er ichied wohl Und gablte feine Beche. Gott mit ibm! - Da kommt uns neuer Troft!

#### Letter Auftritt.

Borige. Macbuff mit ber Ruftung und Rrone Macbeth's.

Macduff. Beil Dir, o König, denn Du bift's! Im Staube Liegt der Inrann, und hier ift feine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe Dich Umgeben von den Ebeln Deines Reichs; Sie iprechen meinen Gruß im Bergen nach. Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner : Beil Schottlands Rönia! Beil bem Könia Schottlands!

Alle.

(Trompetenitog.) Malcolm. Wir wollen feinen Augenblick verlieren. Mit Guer Aller Liebe Abrechnung Ru halten und mit Redem quitt zu werden. Ruhmvolle Thans und Bettern, Ihr feid Grafen Bon heute an; die Ersten, welche Schottland Mit diesem Chrennamen grüßt - Bas nun Die erste Sorge unsers Regiments Sein muß, die Rudberufung der Berbannten, Die vor der Tyrannei geflohen, die Bestrafung Der blut'gen Diener dieses todten Schlächters Und feiner teufelischen Königin, Die, wie man fagt, gewaltsam blut'ge Sand Gelegt hat an sich jelbst, dies, und mas sonst Noch Noth thut, wollen wir mit Gottes Gnade Rach Dlaaß und Ort und Zeit zu Ende bringen. Und somit danken wir auf einmal Allen Und laden Euch nach Scone zu unfrer Arönung.

# Phäbra.



## Vorbemerkung des Herausgebers.

Schiller, durch Rrankheit verhindert, eine anftrengende und größere Arbeit zu unternehmen, begann am 17. December 1804 Die Uebersepung von Racine's Phadra, von der das fran-Bofifche Driginglauerst unter bem Titel: Phèdre et Hippolyte". Paris, 1677, erichien. Um 14. Januar 1805 mar bas Stud Schiller fandte fofort an Goethe einen Theil Des Manuscriptes und schrieb ihm dabei: .... Ich bin jett recht froh, daß ich den Entschluß gefaßt und ausgeführt habe, mich mit einer Nebersetzung zu beschäftigen; fo ift boch aus biefen Tagen des Elende meniaftene Etwas entsprungen, und ich habe indessen doch gelebt und gehandelt . . . Ich schicke Ihnen hier. was abgeschrieben ift . . . Möchten Gie Diefe erften Bogen durchsehen, hie und ba mit dem Driginal zusammenhalten, und was Ihnen etwa darin auffällt, mit Bleiftift bemerken. möchte gern baldmöglichft, und ehe die Rollen ausgeschrieben werden, damit in Ordnung fein." Goethe antwortete: .... Die brei Afte habe ich mit vielem Antheil gelesen. Das Stud erponirt fich fury und gut, und die gehette Leidenschaft giebt ihm Leben. 3d habe die beste hoffnung davon. Dazu tommt, bag einige Sauptstellen, fobald man die Motive zugiebt, von vortrefflicher Wirkung fein muffen. In diesen ift auch die Diction vorzuglich aut gerathen . . . . . Un Körner melbete Schiller ben 20. Januar: "- Um nicht gang mußig zu fein und doch durch einige Arbeit über die harte Periode mir hinüber gu helfen, habe ich die Phebre von Racine überfest, ein Stud, welches viele Berdienfte hat und, wenn man einmal die Manier zugiebt, fogar fürtrefflich beigen konnte. Ge ift lange Beit bas Paradepferd ber frangofischen Buhnen gewesen und ist es jum Theil noch; wir wollen nun sehen, wie es sich einem beutschen Publikum gegenüber behaupten wird. Ich habe es in den gewöhnlichen reimlosen Jamben übersetzt und mit gewissenhafter Treue, ohne mir eine Abanderung zu erlauben. Du sollst das Manuscript haben, wenn ich eine Abschrift davon habe nehmen lassen. Auf den 30 sten dieses Monats, als den Geburtstag der Herzogin, werden wir es spielen lassen."

Der herzog Karl Auguft, ein großer Freund und Verehrer ber französischen Literatur, war sehr erfreut, als ihm Schiller das Manuscript der "Phädra" mittheilte; er schrieb am Tage vor der ersten Aufsührung des Stückes: "Die Uebersehung las ich zuerst mit der größten Aufmerksamkeit, mit dem größten Verzunügen und mit lebhaftem Gefühle; und hinterdrein las ich erst das Original wieder durch, und endlich habe ich in den wichtigsten Setllen eins mit dem andern verglichen . . . Ich wünsche, das die Aufsührung des Stücks nur leidlich von Statten gehe, alsdann wird Niemand ungelabt aus dem Schauspielhause gehen."

Den 20. Januar 1805 fand die Leseprobe, und acht Tage darauf, "Mittwoch den 30. Januar", die erste Aufführung der "Phädra" in Weimar statt. Schiller benachrichtigte Issland von dem neuen Stück in solgendem, dieher ungedruckten Briefe, der in "J. B. Teichmann's literarischem Nachslaß. Herausgegeben von Kranz Dingelstedt. Stuttsgart, 1863", zwischen Nr. 37 und Nr. 38 einzureihen ist, und dem wir hier nach dem Driginale in einem getreuen Abdruck mittheisen:

"Weimar, 5. Januar 1805.

Ich lebe auch noch, sieber Freund, wiewol ich lange geschwiegen, und die Zeitungen mich todt gemacht haben. Freilich hat mich ein heftiger Anfall in diesem Sommer auf mehrere Monate sehr geschwächt, und diesen Sommer auf mehrere Monate sehr geschwächt, und dieser unfreundliche Winter ist mir auch nicht günftig. Dies ist Ursache, daß es mit meinem Demetrius etwas langsam geht, an dem mir zu viel gelegen ist, als daß ich mit stumpsen Sinnen daran arbeiten möchte. Indesse die ich, um nicht ganz unthätig zu sein, und um das verstimmte Instrument wieder einzurichten, Racine's Phèdre übersetzt, weil diese unter allen französsischen Trauerspielen sich nicht nür in Frankreich am Längssen in Credit erhalten hat und noch erhält, sondern auch wirklich das meiste dramatische Interesse entspätt. Ich habe mit möglichster Sorgsalt und Liebe daran gearbeitet, um dieses gepriesen Meisterstück der franzeiebe daran gearbeitet, um dieses gepriesene Meisterstück der franzeiebe daran gearbeitet, um dieses gepriesene Meisterstück der franzeiche

goffichen Buhne nicht unwurdig auf die deutsche zu verpflangen. Das Stud foll hier auf den Geburtstag der regierenden Ber-

zogin am 30. Sannar gefpielt merben.

3ch habe von Bethmann mit großer Freude gehört, daß Sie den Parasit in Berlin gegeben haben, und daß Sie in ber Rolle des Selicour Munder gethan. Mein Glaube hat mich alfo nicht betrogen, daß dies eine Rolle fei, welche Ihnen porzüglich gelingen muffe.

Leben Gie wohl mit Ihrem gangen Saufe. Auch meine Frau empfiehlt fich Ihrem Andenken und, fo wie ich, Ihrer

lieben Frau aufe Befte

Ihr treuer Freund Schiller."

Bon Iffland erfolgte hierauf feine Antwort; am 25. Febr. 1805 - nicht am 23., wie in Teichmann's liter, Nachlaß fteht - fandte Schiller das Manuscript der "Phadra" nach Berlin und fragte ben 12. April in feinem letten Briefe an Sffland an, ob er bas Ctud empfangen habe, bas erft "Montag, ben 24. Mar; 1806", in Berlin in einer "vortrefflichen Darftellung" zur Auf-führung gelangte und am 7. April wiederholt wurde.

Mls Schiller fein Stud fur den Drud vorbereitete, bat er ben Bergog Karl Auguft um feine Bemerkungen, und Diefer theilte ihm am 5. Februar - einen Bogen folder Bemerfungen über Metrit und Wohllaut mit, von denen Schiller viele benutte - mit nachstehendem Schreiben: "Mur Shre Aufforberung konnte mir die Dreiftigkeit eingeben, die Bemerkungen niederzuschreiben, die Gie der Keinheit meines Behors gutrauten: Ich ichice Ihnen hier bas Rejultat und wünsche, daß Sie es nachsichtig aufnehmen mögen. Allerhand Nachdenken hat mir Diefe Beschäftigung über Die fogenannte freie Berdart verurfacht, in der Gie fo besonders Meifter find, und ich habe gefunden, daß biefe Freiheit manche Schwierigkeiten haben mag, ale bie gebundene, bei welcher man oft der Nothwendigkeit des Reimes etwas verzeihen muß. . . . Ich muniche den froheften Ginn gu Ihrem Beginnen, gute Gefundheit und alles übrige Gute, mas bagu gehört."

Das Driginalmanufcript von Schiller's Bearbeitung ber "Phadra", bas fich in bem Nachlag befand, ift fpater leider gerftückelt und gerftreut worden; im Sahre 1859 fahen wir hiervon einige Bruchftude, die Abanderungen und Abmeidungen von dem erften Drud bes Studes enthielten, ber als Tafchenbuch erft nach Schiller's Tode unter folgendem Titel

herausgegeben murbe:

Phädra Trauerspiel von Racine. Uebersett von Schiller. Tübingen in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung 1805. (16°. 2 Bl., 215 S. mit Titelkupser: "Phèdre et Hippolyte", gest. von Lambert.)

Die Borrede lautet: "Die Ueberjegung von Racine's "Phadra", die ich hiermit dem Publifum vorzulegen die Ehre habe, war

eine der letten Befchäftigungen des veremigten Schiller.

"Um dem Lefer die Würdigung der Uebersetung zu erleichtern und den Genuß zu erhöhen, wurde das Original beigefügt. Ich hoffe, man werde diese Zugabe ebenso wenig überstüssig finden als das Titelkupfer, das eine, freilich nur schwache Copie des

berühmten Guerin'ichen Gemaldes enthält.

"Dieses Meisterstüd der neuern französischen Malerei stellt die Scene dar, welche Racine in sein Trauerspiel nicht aufnahm: die Anklage der Phädra selbst. Der Künftler mählte den Augenblid, nachdem diese stattgehabt hatte. Phädra sitzt neben Theseud mit dem Schwert in der Hand, das sie in der Buth ihrer Liebe Hippolyt entrissen hatte. Denone sucht sie in ihrem sevelhaften Beginnen zu bestärken. Theseus in seinem gerechten Unwillen überhäuft seinen Sohn mit Vorwürfen, gegen welche sich Dieser mit der Ruhe, der Schamhaftigkeit und der Würde der Unschuld vertheidigt."

Weimar, 1870.

W. v. M.

# Phädra.

Trauerspiel von Racine.

### Personen:

Thefeus, König von Athen.

Phäbra, seine Gemahlin, Tochter bes Minos und ber Bafiphaë.

Sippolpt, Sohn bes Thefeus und ber Antiope, Königin ber Amazonen.

Aricia, aus bem foniglichen Geschlechte ber Pallantiben zu Athen.

Theramen, Erzieher des Sippolpt.

Denone, Amme und Bertraute ber Phabra.

Ismene, Bertraute ber Aricia.

Panope, bom Gefolge ber Phabra.

## Erfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Sippolpt. Theramen.

Hippolyt. Beschlossen ist's, ich gehe, Theramen, Ich scheide von dem lieblichen Trözene; Nicht länger trag' ich's, müßig hier zu weilen, In diesen Zweizeln, die mich ängstigen. Sechs Monde weilt mein Bater schon entsernt; Nichts will von seinem theuren Haupt verlauten, Nichts von dem Orte selbst, der ihn verdirgt.

Theramen. Wohin, o herr, willst Du ihn suchen gehn? Dich zu beruhigen, durchfreuzt' ich schon Die beiden Weere, die der Jithmus trennt, Nach Theseus fragt' ich an den Usern, wo Der Ucheron im Todtenreiche schwindet; Elis hab' ich durchsucht, den Tänarus Ließ ich im Rücken, ja, ans Meer sogar Bin ich gedrungen, welchem Farus Den Namen gab — Was hofft Du serner noch? In welchen glücklicheren Himmelsstrichen Gedenstilt Du seine Spurren auszufinden? Ja, wissen wir, ob uns der König nicht Borsätzlich seinen Ausenthalt verbirgt

Und, während daß wir für fein Leben zittern, Sich still vergnügt in neuen Liebesbanden? Hippolyt. Halt, Freund, und sprich mit Chrfurcht von dem König!

Unwurd'ge Ursach hält ihn nicht zurück; Entsagt hat er dem wilden Recht der Jugend; Phädra hat seinen slücht'gen Sinn geseffelt Und fürchtet keine Rebenbuhlerin mehr. Genug, ich such 'ihn, solge meiner Pflicht Und fliebe diesen Ort, der mich beängstigt.

Theramen. Wie, Gerr, feit wann benn fürchtest Du Gefahr In biesem ftillen Land, bas Deiner Rindheit

Ediller's Berte. VII.

So theuer war, wohin Du Dich so gern Geflüchtet aus bem rauschenden Uthen? Was tann Dich hier bedrochen oder franken?

Dippolyt. Freund, jene fel'gen Tage find babin;

Ein ganz verändert Unsehn hat jest Alles, Seitdem die Götter uns des Minos Tochter

Und der Pasiphaë hieher gesandt.

Theramen. Herr, ich versteh', ich fühle, was Dich drückt. Dein Kummer ist es, Phädra hier zu sehen — Stiesmütterlich gesinnt, sah sie Dich kaum, Gleich übte sie verderblich ihre Macht; Dich zu verbannen, war ihr erstes Werk. Doch dieser Haß, den sie Dir sonst geschworen, Jst sehr geschwächt, wenn er nicht ganz verschwand. Und welches Unheil kann ein Weib Dir bringen, Das stirbt, und das entschlossen ist, zu sterben? Die Unglüchsleige wird einem Schmerz Zum Raub, den sie mit Eigensinn verbirgt;

Sum Raub, den sie mit Eigensum verbirgt; Sie ist der Sonne müd' und ihres Lebens; Wie kann sie gegen Dich Verderben spinnen?

Ajippolyt. Nicht ihr ohnmächt'ger Haß ist's, was ich fürchte, Ganz eine andre Feindin will ich fliehn; Es ist Aricia, ich will's gestehn, Die Lette jenes unglüchel'gen Stamms,

Der gegen uns feindselig sich verschworen. Theramen.

Theramen. Auch Du verfolgst fie, Herr? Die holbe Schwester Der wilden Pallantiden, hat sie je Der Brüder schwarze Meuterei getheilt? Und könntest Du die schöne Unschuld hassen?

Ajeppolyt. Wenn ich sie habte, wurd' ich sie nicht fliehn. Cheramen. Herr, wag' ich's, Deine Flucht mir zu erklären? Wärst Du vielleicht der strenge Sippolyt

Richt mehr, der stolze Feind der schönen Liebe, Der muthige Berächter eines Jochs, Dem Theseus sich so oft, so gern gebeugt? So lang' von Dir verachtet, hätte Benus Des Baters Chre nun an Dir gerächet? Sie hätt' in eine Reihe Dich gestellt

Mit Undern, Dich gezwungen, ihr zu opfern?

- Du liebtest, Berr?

Bippolnt.

Freund, welche Rebe magft Du?

Du. ber mein Innres fennt, seitdem ich athme, Berlangft, daß ich ben edlen Stolz verleugne, Den diefes freie Berg von je befannt? Nicht an der Bruft der Amazone nur, Die mich geboren, ichopft' ich diefen Stolg. 3ch felbst, sobald ich meiner mir bewußt, Bestärkte mich in diesem edlen Triebe. Du warst der Freund, der Führer meiner Jugend; Oft fprachft Du mir von meines Baters Thaten; Du weißt, wie ich Dir lauschte, wie mein Berg Bei seinen edeln Waffenthaten schlug Wenn Du den fühnen Selden mir beschriebft, Die er der Welt den Berfules erfette, Mit Ungeheuern tämpfte, Räuber strafte, Die er den Sinnis, den Profrustes schlug, Dem Beriphetes feine Reul' entrang, Den Rertyon befiegte, mit dem Blut Des Minotaurus Rreta's Boden farbte. Doch wenn Du auf das minder Rühmliche Bu reden tamft, die leichten Liebesichwure. Die oft gelobte und gebrochne Treu' -Wenn Du die Spart'iche Belena mir nannteft, Den Ihrigen entriffen - Beriboa, In ihrem Schmerz zu Salamin verlaffen -Und alle die Betrognen ohne Bahl, Die seinen Schwüren allzu leicht geglaubt, Bis auf den Namen selbst von ihm vergessen -Uriadne, die dem tauben Felsenufer Sein Unrecht flagt, und Bhabra, ihre Schwester, Die sie, geraubt, doch glücklicher als sie -Du weißt, wie peinlich mir bei der Erzählung Bu Muthe war, wie gern ich sie verfürzte! Wie hatt' ich nicht gewünscht, so schönem Leben Die minder würd'ge Sälfte zu ersparen! Und sollte selbst mich jest gebunden sehn? Co tief herunter ließ ein Gott mich finten ! Mich, den noch tein erlegter Feind verherrlicht, Der sich durch feine Beldentugend noch Das Recht erkaufte, schwach zu sein wie Theseus! Und follte dieses stolze Berg empfinden, Mußt' es Uricia fein, die mich besiegte? Bergaß ich ganz in meinem trunknen Wahn

Tas hinberniß, bas uns auf ewig trennt? Berwirft sie nicht mein Vater? Wehrt mir nicht Ein streng Geses, das seinblich denkende Geschlecht der Kallantiden fortzupflanzen? Auf ewig soll's mit ihr vernichtet sein; In Aufsicht soll sie bleiben die zum Grab, Und nie soll ihr die Facel Hymen's lodern! Und böt' ich meinem Vater solchen Tros, Wit ihrer Hand ihr Necht mir anzufreien? Bu solcher Raferei riß mich die Jugend— Theramen sichm ins Wert kallend.

Uch, Berr, wenn Deine Stunde fam, fo fraat Rein Gott nach unfern Grunden! Thefeus felbit Schärft Deinen Blid, da er ihn ichließen will; Das Berg emport fich gegen Zwang, und felbst Sein Saß gießt neuen Reig um die Geliebte. Warum auch schreckt Dich eine feusche Liebe. Und wenn fie gludlich macht, miggonnft Du Dir's? Besiege doch die scheue Furcht! Rann man Sich auf der Bahn des Bertules verirren? Wie stolze Bergen hat nicht Benus schon Begahmt! Du felbst, der ihre Dacht bestreitet. Wo marst Du, hatt' Antiope dem Trieb Der Göttin immer fiegend miderstanden. Der Liebe feusche Flamme nie gefühlt! Doch, Berr, wozu mit großen Worten prunten? Gesteh's, Du bist der Borige nicht mehr. Schon lang' fieht man Dich feltener als sonst Stolz und unbandig Deinen Wagen lenken Und, in der edeln Runft Neptun's geübt, Das wilde Jagdroß an den Zaum gewöhnen. Biel feltener ertlinget Forft und Bald Von unserm Jagdruf - ein verboraner Gram Gentt Deiner Blide feur'ge Rraft gur Erbe. Ja, ja, Du liebst, Du glubst von Liebe, Dich Berzehrt ein Teuer, Berr, das Du verheimlichft. Gesteh's. Du liebst Aricien!

Hippolyt. Ich — reise Und suche meinen Vater, Theramen!

Theramen. Herr, fiehst Du Phadra nicht, bevor Du gehst? Gippolpt.

Das ist mein Vorsat. Bring ihr diese Nachricht!

Gehn mir zu ihr, meil es die Bflicht so will. - Doch fieh, mas für ein neues Miggeschich Befummert ihre gartliche Denone?

#### 3weiter Auftritt. Sippoint. Theramen. Denone.

Denone. Ach, welcher Jammer ift bem meinen gleich!

Berr, meine Königin ift dem Tode nah! Bergebens laff' ich fie fo Nacht als Tag Nicht aus den Augen — sie stirbt mir in den Armen Un einem Uebel, das fie mir verhehlt. In emiger Zerrüttung ift ihr Geift; Die Unruh treibt sie auf von ihrem Lager; Sie will ins Freie, will die Sonne schauen; Doch feinem Zeugen will ihr Schmerz begegnen. - Gie fommt!

Ich aeb', ich laff' ihr freien Raum Hippolpt.

Und fpar' ihr einen Unblid, den fie haßt. (Sippolyt und Theramen geben ab.)

#### Dritter Auftritt. Phadra. Denone.

Phadra. Gehn wir nicht weiter, ruhn wir hier, Denone! 3d halte mich nicht mehr, die Rrafte schwinden, Dich schmerzt des Tages ungewohnter Glang. Und meine Aniee gittern unter mir. Ud! (Sie fest fich.)

Große Götter, schaut auf unfre Thränen! Oenone. Phadra. Die biefe ichweren Gullen auf mir laften, Der eitle Brunt! Beld ungebetne Sand Sat diese Bopfe fünstlich mir geflochten, Mit undantbarer Muhe mir das Saar Um meine Stirn geordnet? Duß fich Alles Berschwören, mich zu franten, mich zu qualen? Denone. Go ift fie ewig mit fich felbst im Streit!

- Du felbft, o Rönigin, befinn Dich doch, Dein trauriges Beginnen miderrufend, Saft unfern Fleiß ermuntert, Dich zu schmuden. Du fühltest Dir noch Arafte, Dich hervor Bu magen und der Sonne Licht zu sehn. Du fiehst es jest und haffest feinen Strahl!

Phadra. Glanzvoller Stifter meines traurigen Geschlechts!

Du, bessen Enkeltochter ich mich rühme! Der über meine schmähliche Berwirrung Bielleicht erröthet — hoher Sonnengott! Bum letten Male seh' ich Deine Strahlen.

Oenone. Weh mir, noch immer nährst Du, Königin, Den traur'aen Borsat und entsagt bem Leben?

Phadra (schwarmerisch).

D, faß' ich draußen in der Wälder Grun! — Wann wird mein Aug' auf der bestäubten Bahn Des raschen Wagens flücht'gen Lauf verfolgen?

Oenone. Wie, Königin? Was ist das? Phadra. Ach, ich bin

Phora.

Bon Sinnen — Was hab' ich gesagt? — Denone —
Ich weiß nicht, was ich wünsche, was ich sage;
Tin Gott hat die Besinnung mir geraubt —
Tühl' her, wie meine Wange glüht, Denone!
Zu sehr verrieth ich meine Schwäche Dir,
Und wider Willen stürzen mir die Thränen.

Oenone. Mußt Du errothen, über diefes Schweigen Errothe, diefen ftrafbarn Widerstand, Der nur die Stacheln Deiner Schmerzen icharft! Willit Du, von unferm Gleben ungerührt, Sartnädig alle Silfe von Dir ftogen Und rettungelos Dein Leben schwinden febn? Das für ein Wahnfinn fest ihm por ber Reit Gin frubes Biel? Was für ein Bauber, welch Gin heimlich Gift macht jeine Quellen ftoden? Dreimal umzog den himmel ichon die Nacht, Geitdem fein Echlummer auf Dein Muge fant, Und dreimal wich die Finsterniß dem Tag, Ceitdem Dein Korper ohne Nahrung ichmachtet. Belch gräßlichem Entichluffe giebst Du Raum? Darfit Du mit Frevelmuth Dich jelbst gerftoren? Das heißt den Gottern tropen, ift Berrath Um Gatten, dem Du Treue schwurft, Berrath Un Deinen Rindern, den unichuld'gen Geelen, Die Du zu hartem Eflavenjoch verdammst. Der Tag, der ihre Mutter ihnen raubt, Bedent es, Rönigin, er giebt dem Cohn Der Umagone feine Soffnung wieder. Dem ftolgen Reinde Deines Blutes, ibm. Dem Fremdling, diesem hippolnt -

Ihr Götter ! Phadra. Erareift die Wahrheit dieses Borwurfs Dich? Denone. Phadra. Ungludliche! Wen haft Du jest genannt? Denone.

Mit Recht emport fich Dein Gemuth. Mich freut's, Daß diefer Ungludename Dich entruftet! Drum lebe! Lag die Liebe, laß die Bflicht Es Dir gebieten! Lebe! Dulbe nicht, Daß diefer Scothe das verhaßte Joch Muf Deine Rinder lege, der Barbar Dem iconften Blute Griechenlands gebiete! Jest aber eile - jeder Augenblic, Den Du verfäumft, bringt näher Dich dem Tobe -Verschieb's nicht länger, die erliegende Natur zu ftarten, weil die Lebensflamme Roch brennt und noch aufs Neu' fich läßt entzünden.

Phadra. Schon allzu lang' nahrt' ich ein schuldvoll Dasein. Oenone. Go flagt Dein Berg geheimer Schuld Dich an?

Aft's ein Verbrechen, das Dich so beanastiat? Du haft doch nicht unschuldig Blut verspritt?

Phadra. Die Sand ift rein. Bar' es mein Berg, wie fie!

Cenone. Und welches Ungeheure fann Dein Berg Sich aus, das folden Schauder Dir erregt?

Phadra. Genug fagt' ich. Berschone mich! Ich fterbe,

Um das Unselige nicht zu gestehen!

Oenone. Go ftirb! Beharr auf Deinem trop'gen Schweigen!

Doch Dir bas Mug' im Tobe zu verschließen, Euch' eine andre Sand! Obgleich Dein Leben Auf Deiner Lippe icon entfliehend ichwebt, Dräng' ich mich doch im Tode Dir voran; Es führen taufend Steige bort hinab : Mein Jammer mählt ben fürzeften fich aus. Grausame, wann betrog ich Deine Treu'? Bergaßest Du, wer Deine Rindheit pflegte? Um Deinetwillen Freunde, Baterland

Und Rind verließ? Co lohnft Du meiner Liebe!

Phadra. Was hoffft Du durch Dein Flehn mir abzusturmen? Entfepen wirft Du Dich, brech' ich mein Schweigen.

Oenone. Das tannft Du mir Entsetlicheres nennen,

Mls Dich vor meinen Augen sterben sehn!

Phadra. Weißt Du mein Unglud, weißt Du meine Schulb, Richt minder fterb' ich drum, nur ichuld'ger fterb' ich.

Denone (vor ihr nieberfallenb).

Bei allen Thränen, die ich um Dich weinte, Bei Deinem zitternden Anie, das ich umfaffe, Mach' meinem Zweifel, meiner Angst ein Ende!

Phadra. Du willst es so. Steh auf!

Oenone. D, fprich, ich höre. Phädra. Gott! was willich ihr sagen! Und wie willich's?

Cenone. Mit Deinen Zweifeln tranfft Du mich. Bollends! Phädra. Dichwerer Zorn ber Benus! Strenge Rache!

Bu welchem Wahnsinn triebst Du meine Mutter!

Oenone. Sprich nicht davon! Gin ewiges Bergeffen

Bedede das unfelige Bergehn!

Phadra. D Ariadne, Schwester! Welch Geschick

Sat Liebe Dir am öben Strand bereitet!

Oenone. Bas ift Dir? Belder Bahnfinn treibt Dich an, In allen Bunden Deines Stamms zu muhlen?

Phadra. Co will es Benus! Bon den Meinen allen

Soll ich, die Lette, foll am Tiefften fallen!

Oenone. Du liebst?

Phädra. Der ganze Wahnsinn ras't in mir.

Denone. Ben liebst Du?

Phädra. Sei auf Gräßliches gefaßt!

Ich liebe — das Herz erzittert mir, mir schaudert,

Es heraus zu fagen - 3ch liebe -

Oenone. Wen?

Phadra. — Du fennst ihn,

Den Jüngling, ihn, ben ich so lang' verfolgte, Den Sohn ber Amazone —

Oenone. Sippolyt!

Gerechte Götter!

Phädra. Du nanntest ihn, nicht ich.

Denone. Gott! All mein Blut erstarrt in meinen Abern.

D Jammer! O verbrechenvolles Haus Des Minos! Unglücheliges Geschlecht! O breimal unglüchel'ge Fahrt! Daß wir An biesem Unglücksufer mußten landen!

Phadra. Schon fruher fing mein Unglud an. Raum war Dem Sohn bes Megeus meine Treu' verpfandet,

Mein Friede schien so sicher mir gegründet, Mein Glück mir so gewiß, da zeigte mir Zuerst Athene meinen stolzen Feind.

Ich sah ihn, ich erröthete, verblaßte

Bei feinem Unblid, meinen Geift ergriff Unendliche Berwirrung, finfter mard's Bor meinen Mugen, mir verfagt' die Stimme, 3ch fühlte mich durchschauert und durchflammt, Der Benus furchtbare Gewalt erfannt' ich. Und alle Qualen, die sie gurnend sendet. Durch fromme Opfer hofft' ich fie zu wenden, 3ch baut' ihr einen Tempel, schmudt' ihn reich, 3ch ließ ber Göttin Befatomben fallen, Im Blut der Thiere sucht' ich die Bernunft, Die mir ein Gott geraubt - Dhnmächtige Schupmehren gegen Benus' Dacht! Umfonft Berbrannt' ich fostlich Rauchwerf auf Altaren; In meinem Bergen berrichte Sippolyt, Wenn meine Lippe zu der Gottin flehte. Ihn fah ich überall, und ihn allein; Um Fuße selbst der rauchenden Altare War er ber Gott, dem ich die Opfer brachte. Was frommte mir's, daß ich ihn überall Vermied - D ungludfeliges Verhängniß! In des Baters Zügen fand ich ihn ja wieder. Dit Ernst befämpit' ich endlich mein Gefühl; 3ch that Gewalt mir an, ihn zu verfolgen. Stiefmütterliche Launen gab ich mir, Den allzu theuern Feind von mir zu bannen. 3ch ruhte nicht, bis er verwiesen ward; In den Bater fturmt' ich ein mit ew'gem Dringen, Bis ich den Sohn aus seinem Urm geriffen — 3d athmete nun wieder frei, Denone, In Unichuld floffen meine ftillen Tage, Berichloffen blieb in tiefer Bruft mein Gram, Und unterwürfig meiner Gattinpflicht, Pflegt' ich die Pfänder unfrer Unglücksehe! Berlorne Dluh! D'Tude des Geschicks! Dein Gatte bringt ihn felbst mir nach Trogene; Ich muß ihn wiedersehn, den ich verbannt, Und neu entbrennt die nie erstickte Gluth. Rein heimlich schleichend Feuer ift es mehr; Dit voller Buth treibt mich der Benus Born. Ich schaudre selbst vor meiner Schuld gurud, Mein Leben haff' ich und verdamme mich, 3ch wollte schweigend zu den Todten gehn,

Im tiefen Grabe meine Schuld verhehlen — Dein Flehn bezwang mich, ich gestand Dir Alles, Und nicht bereuen will ich, daß ich's that, Wenn Du fortan mit ungerechtem Ladel Die Sterbende verschonst, mit eitler Müh Mich nicht dem Leben wiedergeben willst.

#### Bierter Auftritt.

Phabra. Denone. Panope.

Panope. Gern, Königin, erspart' ich Dir ben Schmerz; Doch nöthig ist's, daß Du das Aergste wissest. Den Gatten raubte Dir der Tod. Dies Unglud Ist fein Geheimniß mehr, als Dir allein.

Cenone. Panope, mas fagst Du?

Panope. Die Königin Erfleht des Gatten Wiederkehr vergebens.

Ein Schiff, das eben einlief, überbringt Dem Hippolyt die Kunde seines Todes.

Phadra. O himmel!

Panope. Die neue Königswahl theilt schon Athen; Der Eine stimmt für Deinen Sohn; ein Andrer Wagt es, den Landesordnungen zum Hohn, Sich sür den Sohn der Fremden zu erklären. Uricia selbst, der Pallantiden Blut, Hate sinen Anhang — dies wollt' ich Dir melden. Schon rüstet Hippolyt sich, adzureisen, Und Alles fürchtet, wenn er plöglich sich In dieser Gährung zeigt, er möchte leicht Die wantelmüth'gen Herzen an sich reißen.

Benone. Genug, Panope! Die Königin hat es Gehört und wird die große Botschaft nuten.

(Banope geht ab.)

### Fünfter Auftritt.

Phabra. Denone.

Denone. Gebieterin, ich drang nicht mehr in Dich, Zu seben — Selbst entschlossen, Dir zu folgen, Bestritt ich Deinen tödtlichen Entschluß Rückt länger — Dieser neue Schlag des Unglücks Gebietet anders und verändert Alles.

- Der König ift todt, an seinen Blat trittst Du. Dem Cohn, ben er Dir läßt, bift Du Dich ichuldig. Dein Cohn ift Ronig oder Eflav, wie Du Lebst oder stirbst. Berliert er auch noch Dich. Ber joll ben gang Berlaffenen beidunen? Drum lebe! - Aller Schuld bift Du jest ledig! Bemeine Schmache nur ift's, mas Du fühlft. Berriffen find mit Thefeus' Tod die Bande. Die Deine Liebe jum Berbreden machten. Richt mehr fo furchtbar ift Dir hippolnt: Du fannst fortan ibn ohne Borwurf febn. Er glaubt fich jest von Dir gehaßt und ftellt Bielleicht fich an die Spite ber Emporer. Reiß' ihn aus feinem Bahn, fuch' ihn zu ruhren! Sein Erbtheil ift bas gludliche Trozen'; Dier ift er Ronig; Deinem Gohn gehören Die ftolzen Mauern der Minervenstadt. Buch Beiden droht derfelbe Feind Gefahr; Berbindet Guch, Aricia gu befampfen !

Phadra. Bolan, ich gebe Deinen Grunden nach . Benn Leben möglich ift, so will ich leben.

Benn Liebe zu dem hilfberaubten Gohn Dir die verlorne Kraft tann wiedergeben.

# Bweiter Aufzug.

Erfter Auftritt. Aricia. Ismene.

Aricia. Er will mich feben? Sippolyt? Und bier? Er sucht mich und will Abschied von mir nehmen? It's mahr, Jamene? Täuscheft Du Dich nicht?

Ismene. Das ift die erste Frucht von Theseus' Tod. Bald fiehft Du alle Bergen, die die Scheu

Bor ihm entfernt hielt, Dir entgegen fliegen. Uricia hat endlich ihr Geschick

In ihrer Sand, und Alles wird ihr huld'gen.

Aricia. Go mar' es feine unverburgte Sage? 3ch mare frei und meines Feinds entledigt?

Ismene. Go ift's. Dir fampft bas Blud nicht mehr entgegen;

Thefeus ift Deinen Brudern nachgefolgt.

Aricia. Weiß man, durch welch Geschick er umgekommen? Ismene. Man spricht Unglaubliches von seinem Tod. Das Meer, saat man, verschlang den Ungetreuen.

Das Weer, jagt man, verschlang den Ungetrei Da er aufs Neue Weiberraub verübt; Ja, ein Gerücht verbreitet sich durchs Land, Er sei hinabgestiegen zu den Todten Mit seinem Freund Birithous, er habe Die schwarzen User und den Styr gesehen Und sich den Schatten lebend dargestellt; Doch feine Wiederschr sei ihm geworden

Bom traur'gen Strand, den man nur einmal fieht.

Aricia. Ist's glaublich, daß ein Mensch, ein Sterblicher, Ins tiefe Haus der Todten lebend dringe? Was für ein Zauber denn zog ihn hinab Un dieses allgefürchtete Gestade?

Ismene. Theseus ist todt, Gebieterin! Du bist's Allein, die daran zweiselt. Den Berlust Beseufst Uthen. Trözene hat bereits Den Hippolyt als Herrscher schon erkannt. Phädra, voll Ungst für ihren Sohn, hält Rath hier im Palast mit den bestürzten Freunden.

Aricia. Und glaubst Du wol, daß hippolyt an mir Großmuth'ger werde handeln als sein Bater? Daß er die Knechtschaft mir erseichtern werde,

Bon meinem Loos gerührt?

188

Ismene. Ich glaub' es, Fürstin.

Aricia. Den stolzen Jüngling, kennst Du ihn auch wohl? Und schmeichelst Dir, er werde mich beklagen Und ein Geschlecht, das er verachtet, ehren

In mir allein? Du siehst, wie er mich meibet. Immene. Man spricht von seinem Stolze viel; boch hab' ich Den Stolzen gegenüber Dir gesehn.

Sein Auf, gesteh' ich, schafte meine Neugier. Doch schien er mir, als ich ihn wirklich sah, Dem Ruf nicht zuzusagen. Sichtbar war's, Wie er bei Deinem Anblick sich verwirrte, Wie er umsonst die Augen niederschlug, Die zärtlich schmachtend an den Deinen hingen. Gesteht sein Stolz nicht ein, daß er Dich liebe, Sein Auge spricht's, wenn es sein Nund nicht sagt.

Aricia. D Freundin, wie begierig lauscht mein Berg

Der holden Rede, die vielleicht mich täuscht!

Dies Berg, Du tennft es, ftets von Gram genährt Und Thranen, einem graufamen Gefchick Bum Raub bahingegeben, follt' es fich Der Liebe eitle Schmerzen noch erträumen? Die Lette bin ich übrig von dem Blut Des hohen Ronigs, den die Erde zeugte, Und ich allein entrann ber Kriegeswuth. Seche Bruder fah ich in ber Bluthe fallen, Die hoffnung meines fürstlichen Geschlechts. Das Schwert vertilgte alle, und die Erde Trant ungern ihrer Entelfohne Blut. Du weißt, welch ftreng Gefet ber Griechen Gohnen Seit jener Zeit verwehrt, um mich zu werben. Dan fürchtet, daß der Schwester Rachegeist Der Bruder Ufche neu beleben möchte. Doch weißt Du auch, wie diefes freie Berg Die feige Borficht ber Tyrannenfurcht Berachtete. Der Liebe Feindin ftets, Bußt' ich bem König Dant für eine Strenge. Die meinem eignen Stolg ju Silfe fam. - Da hatt' ich feinen Cohn noch nicht gefehn! Rein, bente nicht, daß feine Bohlgeftalt Mein leicht betrognes Mug' verführt, der Reiz, Der ihn umgiebt, den Jeder an ihm preiset, Die Gaben einer gutigen Natur, Die er verschmäht und nicht zu tennen scheint! Bang andre, herrlichere Gaben lieb' ich, Schat' ich in ihm! - Die hohen Tugenden Des Baters, aber frei von feinen Schwächen, Den edeln Stolz der großen Seele lieb' ich, Der unter Umor's Dlacht fich nie gebeugt. Sei Phadra ftolz auf ihres Thefeus Liebe, Dir gnügt die leichte Ehre nicht, ein Berg Bu feffeln, melches Taufende gemannen. Den Muth zu brechen, welchen nichts gebeugt, Ein Berg zu rühren, welches nie gefühlt, Den stolzen Mann als Siegerin zu feffeln, Der nicht begreift, wie ihm geschieht, umfonft Sich einem Joch entwindet, bas er liebt, Das lockt mich an und reigt mich. Mindern Ruhm Bracht' es, ben großen Berfules zu rühren, Als Dippolyt - Biel öfter war der Beld

Befiegt und leichtern Rampfes übermunden. Doch ach! wie hea' ich folden eiteln Ginn! Ru fehr nur, fürcht' ich, widersteht man mir, Und bald vielleicht fiehst Du mich, tief gebeugt. Den Stoly beweinen, den ich jest bewundre. Er follte lieben! Sippolnt! 3ch hatte Gein Berg zu rühren -Ismene.

Sor ihn felbit! Er fommt!

#### Bweifer Auftritt.

Aricia. Ismene. Dippolpt,

Hippolyt. Ch ich von dannen gehe, Königin, Rund' ich das Loos Dir an, das Dich erwartet. Mein Bater ftarb. Uch, nur zu mahr erklärte fich Mein ahnend Berg fein langes Außenbleiben. Den edeln Rämpfer tonnte nur der Tod So lange Beit bem Mug' der Welt verbergen. Die Götter endlich haben über ihn Entschieden, den Gefährten und den Freund, Den Waffenfreund des herrlichen Alcid. Dein Saß, ich darf es hoffen, Königin, Much gegen Feindes Tugenden gerecht, Gonnt ihm den Nachruhm gern, den er verdient. Gins troftet mich in meinem tiefen Leid : Ich tann Dich einem harten Joch entreißen; Den ichmeren Bann, der auf Dir lag, vernicht' ich: Du fannst fortan frei ichalten mit Dir felbit. Und in Trozen', das mir zum Loos gefallen, Muf mich ererbt von Bittheus, meinem Uhn, Das mich bereits als König anerkannt, Laff' ich Dich frei - und freier noch als mich. Aricia. Berr, maß'ge diefen Edelmuth, der mich

Beichamt! Diehr, als Du bentst, erschwerft Du mir Die Teffeln, die Du von mir nimmft, wenn Du So große Bunft an der Gefangnen übit.

Bippolnt. Uthen ift noch im Streit, wer herrichen foll; Es fpricht von Dir, nennt mich und Phabra's Cohn.

Aricia. Bon mir?

Ich weiß und will mir's nicht verbergen. Hippolpt. Daß mir ein itola Gefet entaegensteht. Die fremde Mutter wird mir vorgeworfen;

Doch hatt' ich meinen Bruder nur gum Gegner. Richt mehren follte mir's ein grillenhaft Befet, mein gutes Unrecht zu behaupten. Gin höheres Recht ertenn' ich über mir ; Dir tret' ich ab, vielmehr ich geb' Dir wieder Den Thron, den Deine Bater von Grechtheus. Der Erde Sohn, bem Dlächtigen, ererbt. Er tam auf Megeus durch der Kindschaft Recht: Athen, burch meinen Bater groß gemacht, Erfannte freudig diefen Beld zum Ronig, Und in Bergeffenheit fant Dein Geschlecht. Athen ruft Dich in seine Mauern wieder; Benug erlitt es von bem langen Streit; Genug hinabgetrunken hat die Erde Des edeln Blutes, das aus ihr entsprang. Mein Untheil ift Trogene; Rreta bietet Dem Sohn der Phadra reichlichen Erfat; Dir bleibt Uthen! 3ch geh' jest, um fur Dich Die noch getheilten Stimmen zu vereinen.

Aricia. Erstaunt, beschamt von Allem, was ich hore,

Befürcht' ich fast, ich fürchte, daß ich träume. Bach' ich, und ist dies Alles Wirklichkeit? berr, welche Gottheit gab Dir's in die Seele? Bie wahr rühmt Dich der Ruf durch alle Welt! Wie weit noch überslügelt ihn die Wahrheit! Zu meiner Gunst willst Du Dich selbst berauben? War es nicht schon genug, mich nicht zu hassen?

Bippolpt. 3ch, Königin, Dich haffen! Was man auch

Bon meinem Stolz verbreitet, glaubt man benn, Daß eine Ligermutter mich geboren?

Und welche Wildheit war's, welch eingewurzelt Berstocker Haß, den nicht Dein Unblick gähmte! Konnt' ich dem holden Zauber widerstehn?

Aricia (unterbricht ihn). Was fagft Du, Berr?

Hippolyt. Ich bin zu weit gegangen.

Bu mächtig wird es mir — Und weil ich denn Mein langes Schweigen brach, so will ich enden — So magst Du ein Geheinniß denn vernehmen, Das diese Brust nicht mehr verschließen kann. — Ja, Königin, Du siehst mich vor Dir stehen, Ein warnend Beispiel tief gesallnen Stolzes. Ich, der der Liebe trozig widerstand,

Der ihren Opfern graufam Sohn gesprochen, Und wenn die Undern tampften mit dem Sturm, Stets von dem Ufer hoffte gugufehn. Durch eine ftarfre Dacht mir felbit entriffen. Erfahr' auch ich nun das gemeine Loos. Ein Augenblick bezwang mein tühnes Berg; Die freie, stolze Seele, fie empfindet. Sechs Monde trag' ich icon, gequalt, gerriffen Bon Scham und Schmerg, den Pfeil in meinem Bergen. Umsonst befampf' ich Dich, befampf' ich mich; Dich flieh' ich, wo Du bift, Dich find' ich, wo Du fehlft: Dein Bild folgt mir ins Junerfte der Walber; Das Licht des Tages und die stille Nacht Muß mir die Reize Deines Bildes malen. Ach. Alles unterwirft mich Dir, wie auch Das stolze Berg Dir widerstand - Ich suche Mich felbst, und finde mich nicht mehr. Bur Last Aft mir mein Pfeil, mein Burffpieg und mein Bagen; Bergeffen gang hab' ich die Kunft Neptun's; Mit meinen Geufgern nur erfüll' ich jett Der Balber Stille; meine muß'gen Roffe Bergeffen ihres Führers Ruf.

(Rach einer Pause) Bielleicht Schämst Du Dich Deines Werks, da Du mich hörst, Und Dich beleidigt meine wilde Liebe? In welcher rauhen Sprache biet' ich auch Mein Herz Dir an! Wie wenig würdig ist Der rohe Stlave solcher schönen Bande! Doch eben darum nimm ihn gütig aus! Sin neu Gesühl, ein fremdes, sprech ich aus, Und sprech' ich's übel, denke, Königin, Daß Du die Esste bist, die mich's gelehrt.

#### Dritter Auftritt.

Aricia. Ismene. Sippolpt. Theramen.

Theramen. Die Königin naht sich, Herr! Ich eilt' ihr vor; Sie sucht Dich.

Hippolyt. Mich?

Theramen. Ich weiß nicht, was sie will. Doch eben jest hat sie nach Dir gesendet; Phädra will mit Dir sprechen, eh Du gehst. Hippolyt. Phadra! Was sollich ihr? Was kann sie wollen? Aricia. Herr, nicht versagen kannst Du ihr die Gunst; Wie sehr sie Deine Feindin auch, Du bist

Ein Wenig Mitleid ihren Thränen schuldig.

Hippolyt. Du aber gehst! Du gehst — und ich soll gehen! Und ohne daß ich weiß, ob Du dies Herz —

Db meine fuhne Liebe Dich beleidigt? -

Aricia. Geh, Deinen ebeln Vorsatz auszusühren! Erringe mir ben Thron Uthen's! Ich nehme Uus Deinen Händen jegliches Geschent; Doch dieser Thron, wie herrlich auch, er ist Mir nicht die theuerste von Deinen Gaben!

# Bierter Auftritt. Sippolyt. Theramen.

Hippolnt. Freund, ist nun Alles — doch die Königin naht!
(Phädra zeigt sich im hintergrunde mit Denonen.)
Laß Alles sich zur Absahrt fertig halten!
Gieb die Signale! Gile! Komm zurück
So schnell als möglich und erlöse mich
Bon einem widerwärtigen Gespräch!
(Eberamen gebt ab.)

#### Gunfter Auftritt.

Sippolpt. Phabra. Denene,

Phädra (noch in ber Tiefe tes Theaters). Er ift's, Denone — All mein Blut tritt mir Ans Herz zuruck — Bergessen hab' ich Alles, Bas ich ihm sagen will, da ich ihn sehe.

Cenone. Bedente Deinen Gohn, der auf Dich hofft!

Phädra (vortretend, zu Sirrolpt).
Man sagt, o Herr, Du willst uns schnell verlassen.
Ich komme, meine Thränen mit den Deinen
Zu mischen; ich komme, meines Sohnes wegen
Dir meine bangen Sorgen zu gestehn.
Wein Sohn hat keinen Bater mehr, und nah'
Rückt schon der Tag, der ihm die Mutter raubt.
Bon taulend Feinden seh' ich ihn bedroht;
Berr, Du allein kannst seine Kindheit schüßen.
Doch ein geheimer Borvourf qualt mein Herz.

Ich fürchte, baß ich selbst Dein Serz verhärtet; Ich gittre, herr, baß Dein gerechter Zorn Un ihm die Schuld der Mutter möchte ftrasen.

Sippolat. Ich bente nicht so niedrig, Königin. Phadra. Wenn Du mich haftest, herr, ich mußt' es bulben.

Du sabest mich entbrannt auf Dein Berderben; In meinem Herzen konntest Du nicht lesen. Geschäftig war ich, Deinen Haß zu reizen; Dick sonnt' ich nirgends dulden, wo ich war; Geheim und offen wirkt' ich Dir entgegen; Richt ruht' ich, bis uns Meere selbst geschieden. Selbst Deinen Namen vor mir auszusprechen, Berbot ich durch ein eigenes Geset. Und dennoch — wenn an der Beleidigung Sich Rache mist, wenn Haß nur Haß erwirbt, War nie ein Weib noch Deines Mitselds werther, Und keines minder Deines dasses werth.

Hippolyt. Es eifert jede Mutter für ihr Kind; Dem Sohn der Fremden kann sie schwer vergeben. Ich weiß das Alles, Königin. War doch Der Urgwohn stets der zweiten She Frucht! Von jeder Andern hätt' ich gleichen Haß,

Bielleicht noch mehr Dishandlungen ersahren. Phädra. Uch, herr! Wie sehr nahm mich ber himnel aus

Von dieser allgemeinen Sinnesart!

Wie ein gang Undres ift's, was in mir tobet!

Hippolyt. Laß, Königin, Dich feine Sorge qualen! Noch lebt vielleicht Dein Gatte, und der himmel Schenkt unsern Thränen seine Wiederkehr. Beschützt ihn doch der mächtige Neptun; Bu solchem helser sleht man nicht vergebens.

Phadra. herr, zweimal fieht kein Mensch die Todesufer. Theseus hat fie gesehn; drum hoffe nicht,

Theseus hat sie gesehn; drum hosse nicht, Daß ihn ein Gott uns wiederschenken werde; Der karge Styr giebt seinen Kaub nicht her. — Todt wär'er? Nein, er ist nicht todt! Er lebt In Dir! Roch immer glaub' ich ihn vor Augen Zu sehn! Ich spreche ja mit ihm! Mein Herz — Ach, ich vergesse mich! Herr, wider Willen Reißt mich der Wahnsinn sort

Bippolnt. 3ch feh' erstaunt

Die wunderbare Wirfung Deiner Liebe.

Thefeus, obgleich im tiefen Grabe, lebt Bor Deinen Augen! Bon ber Leidenschaft Bu ihm ist Deine Seele ganz entzündet.

Phadra. Ja, herr, ich schmachte, brenne für den Theseus. Ich liebe Thefeus, aber jenen nicht, Die ihn der schwarze Ucheron gesehn, Den flatterhaften Bubler aller Weiber, Den Frauenräuber, der hinunterstieg, Des Schattenkönigs Bette zu entehren. Ich seh' ihn treu, ich seh' ihn stolz, ja selbst Ein Wenig scheu - Ich seh' ihn jung und schön Und reizend alle Bergen sich gewinnen, Wie man die Götter bildet, so wie ich - Dich sehe! Deinen ganzen Unftand hatt' er, Dein Auge. Deine Sprache felbit! Go farbte Die edle Röthe feine Beldenwangen, Als er nach Kreta fam, die Töchter Minos' Mit Lieb' entzündete — Wo warst Du da? Die fonnt' er ohne Sippolyt die besten, Die erften Belden Griechenlands versammeln? D, daß Du, damals noch ju garten Ulters, Richt in dem Schiff mit warft, das ihn gebracht! Den Minotaurus hattest Du getöbtet, Trot allen Krummen seines Labyrinths. Dir hatte meine Schwester jenen Faden Gereicht, um aus dem Jrrgang Dich zu führen. D, nein, nein, ich tam ihr darin zuvor! Mir hatt's zuerst die Liebe eingegeben, 3ch, Berr, und feine Undre zeigte Dir Den Pfad des Labyrinths. Wie hatt' ich nicht Für dieses liebe Saupt gemacht! Gin Faden War der besorgten Liebe nicht genug; Gefahr und Noth hatt' ich mit Dir getheilt; Ich selbst, ich ware vor Dir hergezogen; Ins Labyrinth stieg ich hinab mit Dir, Mit Dir mar ich gerettet ober verloren.

Hippolnt. Was hör' ich, Götter! Wie? Bergiffest Du, Daß Theseus Dein Gemahl, daß er mein Bater —

Phadra. Wie kannst Du sagen, daß ich das vergaß? Bewahrt' ich meine Ehre benn so wenia?

Bippolyt. Berzeihung, Königin. Echamroth geftel,' ich,

Daß ich unschuld'ge Worte falsch gebeutet. Nicht langer halt' ich Deinen Anblid aus. (Will geben.)

Phadra. Graufamer, Du verstandst mich nur zu aut. Genug fagt' ich, die Augen Dir zu öffnen. So fei es benn! Go lerne Phabra fennen Und ihre gange Raferei! 3ch liebe. Und dente ja nicht, daß ich dies Gefühl Bor mir entschuld'ge und mir felbst vergebe. Daß ich mit feiger Schonung gegen mich Das Gift genährt, das mich mabnfinnig macht. Dem gangen Born der himmlischen ein Biel, Saff' ich mich selbst noch mehr, als Du mich haffest. Bu Zeugen deß ruf' ich die Götter an, Sie, die das Teuer in meiner Bruft entzündet, Das all den Meinen so verderblich mar. Die fich ein graufam Spiel damit gemacht. Das schwache Herz der Sterblichen zu verführen. Ruf' bas Bergangne Dir jurud! Dich flieben, War mir zu wenig. Ich verbannte Dich! Gehäffig, grausam wollt' ich Dir erscheinen; Dir desto mehr zu widerstehn, warb ich Um Deinen Sag - Bas frommte mir's! Du haßtest Mich besto mehr, ich - liebte Dich nicht minder, Und neue Reize nur aab Dir Dein Unglud. In Sluth, in Thränen hab' ich mich verzehrt; Dies zeigte Dir ein einz'ger Blid auf mich. Benn Du den einz'gen Blid nur wolltest magen. - Was foll ich fagen? Dies Geständniß felbft. Das schimpfliche, bentst Du. ich that's mit Willen? Die Sorge trieb mich ber für meinen Sohn Kür ihn wollt' ich Dein Herz erflehn — Umsonft; In meiner Liebe einzigem Gefühl Ronnt' ich von nichts Dir reden als Dir selbst. Muf, rache Dich und ftrafe diese Flamme, Die Dir ein Grauel ift! Reinige, befreie, Des helden werth, der Dir das Leben gab. Bon einem schwarzen Ungeheuer die Erde! Des Theseus Wittwe glüht für Hippolyt! Rein, laß fie Deiner Rache nicht entrinnen. hier treffe Deine Sand, hier ist mein Berg! Boll Ungeduld, den Frevel abzubüßen, Schlägt es, ich fühl' es, Deinem Urm entgegen,

Triff! Doer bin ich Deines Streichs nicht werth, Miggonnt Dein haß mir diesen süßen Tob, Entebrte Deine hand so schmählich Blut, Leih mir Dein Schwert, wenn Du den Urm nicht willst. Gieh! (Entreist ibm bas Schwert.)

Denone. Königin, was machft Du? Große Götter! Man fommt. D, flieh den Blid verhapter Zeugen! Komm, folge mir und rette Dich vor Schmach! (Sie führt Phabra ab.)

### Sechster Auftritt. Dippolpt. Theramen.

**Theramen.** Flieht dort nicht Phädra oder wird vielmehr Gewaltsam fortgezogen? — Herr, was sept Dich so in Wallung? — Jch seh' Dich ohne Schwert, Bleich, voll Entsehen —

Hippolyt. Fliehn wir, Theramen! Du siehst mich in dem äußersten Erstaunen; Ich tann mich selbst nicht ohne Grauen sehn. Phädra — Doch, große Götter! Nein! Das Gräßliche bedech' ein ewig Schweigen!

Theramen. Willst Du von bannen, das Schiff ist segelsertig; Doch, herr, Uthen hat sich bereits erklärt. Man hat das Bolk nach Zünsten stimmen laffen;

Dein Bruder hat die Stimmen; Phädra fiegt!
(Hippolyt macht eine Rewegung bes Erstaunens.)
Ein Herold kommt soeben von Athen,

Der ihr den Schluß des Boltes überbringt.

Ihr Sohn ist König.

Hippolpt. Bhabra! Große Götter! 3hr tennt sie! Ist's der Lohn für ihre Lugend?

Theramen. Indeß schleicht ein Gerücht umher, der König Sei noch am Leben. Man will ihn in Epirus Gesehen haben — Aber hab' ich ihn nicht dort

Erfragt, und weiß ich nicht zu gut -

Hippolyt.

Man muß auf Alles hören, nichts versaumen Und forschen nach der Quelle des Gerüchts. Berdient es nicht, daß wir die Fahrt einstellen, So gehen wir, was es auch kosten mag, Der Würdigsten das Scepter zuzuwenden!

# Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Phabra und Denone.

Phadra. Sinmeg, hinmeg! Bu Undern wendet Euch Mit diesen Chren, die man auf mich häuft! Unglückliche, wie fannst Du in mich dringen, Daß ich mich zeige? D, verbirg mich vielmehr! Ach, nur zu offen hab' ich mich gezeigt, Mein rasend Bünschen magt' ich fund zu geben, Ich hab' gejagt, was man nie hören follte! - Wie horcht' er auf! Wie lange wußt' er nicht Ausweichend meiner Rede zu entschlüpfen! Die fann er nur auf schnelle Flucht, und wie Bermehrte fein Errothen meine Scham! D, warum hieltst Du meinen Urm gurud! Mis ich sein Schwert auf meinen Busen gudte, Erblaßt' er nur für mich? Entrig er mir's? Genua, daß meine Sand baran gerührt: Ein Grauel mar's in seinem Aug', es mar Geschändet und entehrte seine Sande!

Ocnone. So Deinem eiteln Jammer ewig nur Dahingegeben, nährst Du eine Gluth, Die Du erstiden solltest. Wär's nicht besser, Nicht würdiger des Bluts, das in Dir fließt, Dein Herz in edlern Sorgen zu zerstreun, Den Undankbaren, der Dich haßt, zu sliehn, Zu berrschen und das Seepter zu ergreisen!

Phadra. Ich herrschen, ich ein Reich mir unterwerfen, Und bin nicht Meister meiner selbst, und bin Richt mächtig meiner Sinne mehr! Ich herrschen, Die einer schimpslichen Gewalt erliegt,

Die stirbt!

Oenone. Go flieh!

Phädra. Ich fann ihn nicht verlassen. Oenone. Ihn nicht verlassen, und verbanntest ihn! Phädra. Es ist zu spät; er weiß nun meine Liebe. Die Grenze keuscher Scham ist überschritten, Das schimpsliche Geständniß ist gethan,

Hoffnung schlich wiber Willen in mein Herz. Und riefit Du selbst nicht meine fliehende Seele Mit schmeichelhaftem Trosteswort zurud? Du zeigtest mir verbeckt, ich könnt' ihn lieben.

Oenone. Dich zu erhalten, ach! was hätt' ich nicht, Unschuldig ober sträslich, mir erlaubt!
Doch wenn Du je Beleidigung empfandst, Kannst Du vergessen, wie der Stolze Dich Berachtete! Wie grausam höhnend er Dich nur nicht gar ihm ließ zu Tüßen sallen!
Wie machte dieser Stolz ihn mir verhaßt!
D. daß Du ihn nicht salst mit meinen Augen!

Phädra. Denone, diesen Stolz kann er verlieren; Wild ist er wie der Wald, der ihn erzog; Er hört, ans rauhe Jagdwerk nur gewohnt, Zum ersten Male jest von Liebe reden. Er schwieg wol gar aus Ueberraschung nur,

Und Unrecht thun wir ihm mit unsern Klagen.
Oenone. Bedent', daß eine Scythin ihn gebar!
Phädra. Obgleich sie Scythin war, sie liebte doch.
Oenone. Er haßt, Du weißt es, unser ganz Geschlecht.
Phädra. So werd' ich keiner Andern ausgeopfert.

- Bur Ungeit tommen alle Deine Grunde : Bilf meiner Leidenschaft, nicht meiner Tugend! Der Liebe miderfteht fein Berg. Lag febn, Db mir's bei einer andern Schmache faffen ! Die Berrschaft lodt' ihn, wie mir schien; es zog Ihn nach Athen; er fonnt' es nicht verbergen. Die Schnäbel feiner Schiffe maren icon Berumgefehrt, und alle Gegel flogen. Geh, ichmeichle seiner Chrbegier, Denone. Mit einer Krone Glang - Er winde fich Das Diabem um feine Stirne! Diein Sei nur ber Ruhm, daß ich's ihm umgebunden! Behaupten fann ich meine Dlacht doch nicht; Nehm' er fie bin! Er lebre meinen Sohn Die Berricherkunft und fei ihm ftatt des Baters! Mutter und Sohn geb' ich in seine Macht. Beh, lag nichts unversucht, ihn zu bewegen! Dich wird er hören, wenn er mich nicht hört. Dring' in ihn, seufze, weine, schildre mich Als eine Sterbende; o, ichame Dich

Auch selbst der Flehensworte nicht! Was Du Gut findest, ich bekenne mich zu Allem. Auf Dir ruht meine lette Hoffnung. Geh! Bis Du zurückgekehrt, beschließ' ich nichts. (Denone geht ab.)

#### Zweiter Auftritt.

Phädra (allein). Du siehst, in welche Tiefen ich gefallen, Furchtbare Benus, unversöhnliche!
Vin ich genug gejunken? Weiter kann
Dein Grimm nicht gehn; vollkommen ist Dein Sieg;
Getrossen haben alle Deine Pseile.
Grausame, willst Du Deinen Ruhm vermehren,
Such' einen Feind, ber mehr Dir widerstrebt.
Dich fliehet Hippolyt, er spricht Dir Hohn,
Und nie hat er ein Knie vor Dir gebeugt;
Dein Kame schon entweist sein stolzes Ohr.
Räche Dich, Göttin! Käche mich! Er liebe!
— Doch was ist das? Du schon zurüch, Denone?
Man verabscheut mich, man will Dich gar nicht hören.

#### Dritter Auftritt.

Phadra. Denone.

Oenone. Erstiden mußt Du jeglichen Gedanken Un Deine Liebe jest, Gebieterin!
Sei wieder ganz Du selbst! Rus Deine Lugend Zurüd! Der König, den man todt geglaubt, Er wird sogleich vor Deinen Augen stehn. Theseus ist angelangt! Theseus ist bier!
Entgegen stürzt ihm alles Volk — Ich ging, Wie Du besahlst, den Hippolyt zu suchen, Uls tausend Stimmen plösslich himmelan —

Phadra. Mein Gatte lebt, Denone! Mir genug! Ich habe eine Leidenschaft gestanden, Die ihn beschimpft. Er lebt. Es braucht nichts weiter.

Oenone. Wie, Königin?
Phadra. Ich sagte Dir's vorher,
Du aber hörtest nicht; mit Deinen Thränen
Besiegtest Du mein richtiges Gefühl.
Noch heute früh starb ich der Thränen werth;
Ich solgte Deinem Rath, und ehrloß sterb' ich.

Denone. Du ftirbft? Ihr Götter! Das hab' ich gethan! Phädra. Mein Gemahl wird tommen und fein Gohn mit ihm. 3ch werd' ihn febn, wie er ins Mug' mich faßt, Der furchtbare Vertraute meiner Echuld, Wie er brauf Achtung giebt, mit welcher Stirn Ich seinen Bater zu empfangen mage! Das Berg von Seufzern ichwer, die er verachtet, Das Mug' von Thränen feucht, die er verschmäht! Und glaubst Du wol, er, so voll Zartgefühl, Co eifersüchtig auf des Baters Chre -Er werde meiner ich onen? ben Berrath Un feinem Bater, feinem Ronig, bulben ? Wird er auch seinem Abscheu gegen mich Gebieten können? Ja, und schwieg' er auch! Denone, ich weiß meine Schuld, und nicht Die Rede bin ich, die, fich im Berbrechen In fanfte Ruh einwiegend, aller Scham Dlit eherner Stirne, nie errothend, tropte. Mein Unrecht tenn' ich, es fteht gang vor mir. Schon feh' ich diese Mauern, diese Bogen Eprache bekommen und, mich anzuklagen Bereit, bes Gatten Unfunft nur erwarten, Furchtbares Zeugniß gegen mich zu geben ! - Rein, lag mich fterben! Diefen Schredniffen Entziehe mich der Tod - er schreckt mich nicht! Mich ichrecht der Name nur, den ich verlaffe, Gin gräßlich Erbtheil meinen armen Rindern. Die Abkunft von dem Beus erhebt ihr Berg; Der Mutter Schuld wird schwer auf ihnen laften. Denone, mit Entfeten bent' ich es, Erröthen merden sie, wenn man mich nennt, Und magen's nicht, die Augen aufzuschlagen.

Oenone. Das wird gewiß geschehen; zweisse nicht! D, wahrlich, nie war eine Furcht gerechter. Doch warum willst Du sie der Schmach bloßstellen? Warum Dich selbst antlagen? — Alch, es ist Um uns geschehen! Phädra, hör' ich sagen, Bekennt sich schulbig! Phädra trägt ihn nicht, Den furchtbarn Unblick des verrathnen Gatten. Wie glücklich ist Dein Feind, daß Du ihm selbst Gewonnen giebst auf Kosten Deines Lebens!

Was werb' ich ihm antworten, wenn er nun Als Kläger auftritt? Uch, ich muß verstummen! Er aber wird sich seines gräßlichen Triumphs mit Uebermuth erfreun und Jedem, Der's hören will, von Deiner Schmach erzählen. Eh dies geschieht, zerschmettre mich der Blig!
— Sag mir die Wahrheit! Jit er Dir noch theuer? Mit welchem Auge siehst Du jest den Stolzen?

Phidra. Ein Ungeheuer ist er in meinen Augen.
Oenone. Warum den leichten Sieg ihm also lassen?
Du fürchtest ihn — So wag' es, ihn zuerst
Der Schuld, die er Dir vorwirft, anzuklagen.
Wer kann Dich Lügen strasen? Alles verdammt ihn.
Sein Schwert, zum Glück in Deiner Hand gelassen,
Dein jehzer Schrecken, Dein bisher'ger Gram,
Die vorgesafte Meinung seines Vaters
Und Deine frühern Klagen über ihn.

Auch dies, daß Du schon einmal ihn verbannt —

Phadra. 3ch foll die Unschuld unterdruden, laftern? Denone. Mir ift an Deinem Schweigen ichon genug. Ich gittre fo wie Du; auch mein Gemiffen Regt sich, und taufend Tode sturb' ich lieber! Doch ohne dieses Mittel der Bergweiflung Berlier' ich Dich! Es gilt zu hohen Preis! So meiche jedes Undre Deinem Leben! - 3ch werde reden - Theseus, glaube mir, Wenn mein Bericht ihn aufgereigt, wird fich Mit der Berbannung feines Cohns begnügen; Ein Bater bleibt auch Bater noch im Strafen! Doch mußt' auch felbst bas Blut der Unschuld fließen, Dein Ruf fteht auf dem Spiel, es ailt die Ehre: Der muß man Alles opfern, auch die Tugend. Ich sehe Theseus. Man kommt.

Phädra. Wehe mir! Ich sehe Hippolyt. Ich lese schon In seinen stolzen Bliden mein Berderben. — Thu', was Du millst! Dir überlass' ich mich; In meiner Anglt kann ich mir selbst nicht rathen.

#### Bierter Auftritt.

Phabra. Denone. Thefeus. Dippolpt. Theramen.

Thefeus. Das Glück ift mit mir ausgesöhnt, Gemahlin! Es führt in Deine Urme —

Phädra. Theseus, halt! Entweihe nicht die zärtlichen Gefühle! Nicht mehr verdien' ich diese Liebeszeichen. Du bijt beschinnst. Das neid'sche Glück verschonte, Seitdem Du fern warst, Deine Gattin nicht. Ich bin nicht werth, Dir fernerhin zu nahn, Und gehe, mich auf ewig zu verbergen. (Geht ab mit Denonen.)

#### Sunfter Auftritt.

Thefeus. Sippolpt. Theramen.

Thefeus.

Wie? Welch ein seltsamer Empfang? — Mein Sohn? Ajppolyt. Phadra mag das Geheimnis Dir erklären. Doch wenn mein Flehn was über Dich vermag, Erlaub', o Herr, daß ich sie nie mehr sehe. Laß den erschrocknen Hippolyt den Ort, Wo Deine Gattin lebt, auf ewig meiden.

Theseus. Berlassen willst Du mich, mein Sohn? Hippolyt. 3ch suchte

Sie nicht! Du brachtest fie an diese Rufte! Du marit es felbit, o Berr, der mir beim Cheiden Uricien und die Ronigin anvertraut, Ja, mich zum Guter über fie bestellt. Was aber könnte nun mich hier noch halten? Bu lange icon hat meine muß'ge Jugend Sich an dem icheuen Wilde nur verfucht. Bar's nun nicht Beit, unwürd'ge Ruhe fliebend, Mit edlerm Blute mein Geschoß zu farben? Roch hattest Du mein Alter nicht erreicht, Und manches Ungeheuer fühlte ichon Und mancher Räuber Deines Urmes Echwere. Des Uebermuthes Rächer, hatteft Du Das Ufer zweier Meere ichon gesichert; Der Banderer jog feine Straße frei, Und Bercules, als er von Dir vernahm. Fing an, von feiner Arbeit auszuruhn.

Doch ich, bes Helben unberühmter Sohn, That es noch nicht einmal der Mutter gleich! D gönne, daß mein Wuth sich endlich zeige, Und wenn ein Ungeheuer Dir entging, Daß ich's besiegt zu Deinen Füßen lege; Wo nicht, durch einen ehrenvollen Tod Mich aller Welt als Deinen Sohn bewähre!

Thefeus. Das muß ich seben? Welch ein Schredniß ift's. Das ringsum fich verbreitend all' die Meinen Burud aus meiner Nahe ichredt? Rebr' ich Co ungewünscht und fo gefürchtet wieder, Warum, Ihr Götter, erbracht Ihr mein Gefängniß? - 3ch hatte einen einz'gen Freund. Die Gattin Bollt' er bem Berricher von Epirus rauben, Von blinder Liebeswuth bethört. Ungern Bot ich zum fühnen Frevel meinen Urm; Doch gurnend nahm ein Gott uns die Besinnung. Mich überraschte wehrlos der Inrann: Den Waffenbruder aber, meinen Freund, Birithous - o jammervoller Unblid! -Mußt' ich den Tigern vorgeworfen febn, Die der Inrann mit Menschenblute nahrte. Dich felbst schloß er in eine finftre Gruft, Die, schwarz und tief, ans Reich der Schatten grenzte. Ceche Monde hatt' ich hilflos hier geschmachtet. Da sahen mich die Götter gnädig an; Das Aug' der Suter mußt' ich zu betrügen : Ich reinigte die Welt von einem Geind, Den eignen Tigern gab ich ihn gur Speife. Und jeto, da ich fröhlich heimgekehrt Und, mas die Götter Theures mir gelaffen, Mit Bergensfreude zu umfaffen bente -Jest, da die Seele sich nach langem Durst Un dem erwünschten Unblid laben will -Ist mein Empfang Entseten, Alles flieht mich, Entzieht sich meiner liebenden Umarmung, Ja, und ich felbft, von diefem Echreden an: Geftedt, ber von mir ausgeht, muniche mich Burud in meinen Rerter gu Epirus. - Eprich! Phadra flagt, daß ich beleidigt sei. Wer verrieth mich? Warum bin ich nicht gerächet? Sat Griechenland, dem diefer Urm fo oft

Sebient, Juslucht gegeben dem Berbrecher? Du giebst mir nichts zur Untwort? Solltest Du's, Mein eigner Sohn, mit meinen Feinden halten? — Ich geh' hinein. Zu lang' bewahr' ich schon Den Zweisel, der mich niederbrückt. Uuf einmal Will ich den Frevel und den Frevler kennen. Bon diesem Schrecken, den sie blicken läßt, Soll Phädra endlich Rechenschaft mir geben. (Geht ab.)

#### Sechster Auftritt.

Sippolpt unb Theramen.

Sippolyt. Bas wollte sie mit diesen Worten sagen, Die mich durchschauerten? Will sie vielleicht, Ein Raub jedwedes äußersten Gefühls, Sich selbst antlagen und sich selbst verderben? Bas wird der König sagen, große Götter! Wie schwer versolgt die Liebe dieses Haus! Ich selbst, ganz einer Leidenschaft zum Raube, Die er verdammt, wie hat mich Theseus einst Gesehen, und wie sindet er mich wieder? Mit trüben schwarze Uhnungen den Geist; Doch Unschuld hat zu Böses nicht zu fürchten.

— Gehn wir, ein glücklich Mittel auszusinnen, Wie wir des Vaters Liebe wieder wecken, Ihm eine Leidenschaft gestehn, die er Bersolgen kann, doch nimmermehr erschüttern.

## Vierter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Thefeus. Denone.

Theseus. Was hör' ich! Götter! Solchen Angriff wagte Ein Rasender auf seines Baters Thre!
Wie hart versolgst Du mich, ergrimmtes Schickal!
Ich weiß nicht, was ich soll, nicht, was ich bin!
D, wird mir solcher Dank für meine Liebe?
Fluchwerthe That! Berdammliches Erkühnen!

Und seiner wilden Lust genug zu thun, Erlaubte sich der Freche gar Gewalt! Erfannt hab' ich's, das Wertzeug seiner Wuth, Dies Schwert, zu eblerm Dienst ihm umgehangen; Nicht hielt ihn selbst die heil'ge Scheu des Bluts! Und Phadra saumte noch, ihn anzuklagen, Und Bhadra schwieg und schonte des Berräthers.

Oenone. Des unglüdsel'gen Baters schonte Phabra. Bom Angriff dieses Büthenden beschämt Und dieser frevelhaften Gluth, die sie Schuldlos entzündet, wollte Phadra sterben. Schon zuckte sie tie mörderische Hadra, Das schone eicht der Augen auszulöschen; Da siel ich ihr in den erhobnen Arm, Ja, ich allein erhielt sie Deiner Liebe. Und iest. o Herr, von ihrem großen Leiden,

Von Deiner Furcht gerührt, entdedt' ich Dir, Ich that's nicht gern, die Ursach ihrer Thränen. Thefeus. Wie er vor mir erblaßte, der Verräther!

Er konnte mir nicht ohne Zittern nahn; Ich war erstaunt, wie wenig er sich freute! Sein frostiger Empfang erstickte schnell Die frohe Wallung meiner Zärtlichkeit.

— Doch dieser Liebe frevelhaste Gluth, D sprich, verrieth sie sich schoon in Uthen?

Denone. Dent' an die Rlagen meiner Rönigin,

O Herr! Aus einer frevelhaften Liebe Entsprang ihr ganzer Haß.

Thefeus. Und diese Liebe Entstammte sich von Neuem in Trözene?

Oenone. Herr, Alles, was geschehen, sagt' ich Dir! — Zu lang' ließ ich die Königin allein In ihrem Schmerz; erlaube, daß ich Dich Berlasse, Herr, und meiner Pflicht gehorche. (Denone geht ab.)

3weiter Auftritt.

Thefeus. Sippolyt.

Thefeus. Da ist er! Götter! Dieser eble Anstand! Welch Auge würde nicht davon getäuscht! Darf auf der frechen Stirn des Chebruchs Die heilige Majestät der Tugend leuchten? Bar' es nicht billig, baß ber Schalf im Herzen Durch außre Zeichen fich verkundete?

Hippolyt. Herr, barf ich fragen, welche buftre Wolke Dein königliches Ungesicht umschattet? Darfft Du es Deinem Sohne nicht vertraun?

Thefeus. Darfft Du, Berrather, mir vors Auge treten? Ungeheuer, das der Blit zu lang' verschont! Unreiner Ueberreft des Raubgeguchts, Bon dem mein tapfrer Urm die Welt befreite! Nachdem fich Deine frevelhafte Gluth Bis zu des Baters Bette felbft verwogen, Beigft Du mir frech noch Dein verhaßtes Saupt? Dier an dem Ort, ber Deine Schande fah, Darfft Du Dich zeigen, und Du wendest Dich Nicht fremden fernen Simmelsstrichen zu, Wo meines Namens Schall nie hingebrungen? Entflieh, Berrather! Reize nicht den Grimm, Den ich mit Muh bezwinge - Schwer genug Buß' ich bafür mit ew'ger Schmach, daß ich Co frevelhaftem Sohn bas Leben gab Nicht auch Dein Tod foll mein Gedächtniß schänden Und schwärzen meiner Thaten Glang - Entflieh! Und willst Du nicht, daß eine schnelle Rache Dich ben Frevlern, die ich ftrafte, beigeselle, Bieb Ucht, daß Dich das himmlische Geftirn, Das uns erleuchtet, den verwegnen Tuß Die mehr in diese Begend seten febe! Entfliehe, fag' ich, ohne Wiederkehr! Reiß Dich von dannen! Fort und reinige Bom Grauel Deines Unblide meine Staaten! - Und Du, Neptun, wenn je mein Arm Dein Ufer Bon Raubgefindel fauberte, gebent', Wie Du mir einst zu meiner Thaten Lohn Gelobt, mein erftes Bunichen zu erhören! Richt in dem Drang der langen Kerkernoth Erfleht' ich Dein unfterbliches Bermögen; Ich geizte mit dem Wort, das Du mir gabit: Der dringenderen Roth fpart' ich Dich auf. Jest fleh' ich Dich, Erschütterer der Erde! Räch' einen Bater, der verrathen ift! Sin geb' ich diesen Frevler Deinem Born.

Erstid' in seinem Blut fein frech Gelüsten! An Deinem Grimm laß Deine Gulb mich fennen!

Hippolot. Phadra verklagt mich einer strafbarn Liebe! Dies Uebermaaß des Graul's schlagt mich zu Boden. So viele Schlage, unvorgesehn, auf einmal,

Berschmettern mich und rauben mir die Sprache!

Thefeus. Berräther, dachtest Du, es werde Phadra In seiges Schweigen Deine Schuld begraben, So mußtest Du beim Fliehen nicht das Schwert, Das Dich verdammt, in ihren händen lassen. Du mußtest, Deinen Frevel ganz vollendend, Mit einem Streich ihr Stimm' und Leben rauben.

Aippolnt. Mit Recht entruftet von fo fchwarzer Luge. Sollt' ich die Wahrheit hier vernehmen laffen ; Doch, Berr, ich unterdrücke ein Geheimniß. Das Dich betrifft, aus Chrfurcht unterdruck' ich's. Du, billige das Gefühl, das mir den Mund Berschließt, und ftatt Dein Leiden felbit zu mehren. Brufe mein Leben! Dente, mer ich bin! Bor großen Freveln gehen andre ftets Borber: wer einmal aus den Schranken trat. Der fann zulett das Beiligste verleten. Die die Tugend, hat das Lafter feine Grade; Nie fah man noch unschuld'ge Schüchternheit Bu wilder Frechheit ploglich übergehn. Ein Tag macht feinen Mörber, feinen Schänder Des Bluts aus einem tugendhaften Mann. Un einer Seldin feuscher Bruft genährt. Sab' ich den reinen Ursprung nicht verleugnet; Aus ihrem Urm hat Bittheus mich empfangen. Der fromm vor allen Menschen mard geachtet; Ich möchte mich nicht selbst zu rühmlich schildern; Doch, ist mir ein'ge Tugend zugefallen, So dent' ich. Berr, der Abicheu eben mar's Vor diefen Gräueln, beren man mich zeiht, Was ich von je am Lautesten bekannt. Den Ruf hat Sippolyt bei allen Griechen! Gelbst bis zur Robbeit trieb ich diese Tugend; Man tennt die Barte meines strengen Ginns; Richt reiner ift das Licht als meine Seele, Und ein strafbares Feuer follt' ich nähren? Thefeus. Ja, eben dieser Stolz, o Schändlicher,

Spricht Dir das Urtheil. Deines Weiberhaffes Berhafte Quelle liegt nunmehr am Tag. Nur Phädra rührte Dein verkehrtes Herz, Und fühllos war es für erlaubte Liebe.

Hippolyt. Nein, nein, mein Bater, dieses Herz - nicht länger

Berberg' ich Dir's - nicht fühllos mar dies Berg für teusche Liebe! hier zu Deinen Jugen

Befenn' ich meine wahre Schuld - Ich liebe,

Mein Bater, liebe gegen Dein Berbot! Aricia hat meinen Schwur — sie ist's,

Ballantes' Tochter, die mein Berg besiegte. Sie bet' ich an; nur sie, wie sehr ich auch,

herr, Dein Gebot verlete, kann ich lieben. Thefeus.

Du liebst fie! - Nein, ber Kunftgriff tauscht mich nicht. Du giebst Dich strafbar, um Dich rein zu maschen.

Rippolyt. Herr, feit sechs Monden meid' ich — lieb' ich sie! Ich fam mit Zittern, dies Geständniß Dir

Bu thun —

(Da Thefeus fich mit Unwillen abwenbet.) Weh mir! Kann nichts Dich überzeugen?

Durch welche gräßliche Betheurungen Soll ich Dein Herz beruhigen — So möge Der himmel mich, so mögen mich die Götter —

Thefeus. Mit Meineib hilft fich jeder Bosewicht. Bor auf! Bor auf, mit eitelm Wortgepräng

Dir Deine Beucheltugend vorzurühmen.

Bippolnt. Erheuchelt scheint fie Dir. Phadra erzeigt mir

In ihrem Bergen mehr Gerechtigfeit.

Thefeux. Schamloser, Deine Frechheit geht zu weit! Hippolyt. Wie lang' soll ich verbannt sein und wohin? Thefeux. Und gingst Du weiter als bis Herkul's Säulen, Noch glaubt ich dem Berräther mich zu nah.

Sippolpt. Beladen mit fo gräßlichem Berdacht,

Do find' ich Freunde, die mir Mitleid schenken,

Wenn mich ein Bater von fich ftoft?

Thefeus. Geh hin! Geh, sinde Dir Freunde, die den Chbruch ehren, Blutschande loben, schändliche, pflichtlose Berräther ohne Schamgefühl und Shre, Werth, einen Schändlichen, wie Du, zu schüßen!

Sippolyt. Du fprichft mir immerfort von Chebruch,

Bon — doch ich schweige. Aber Phädra stammt Bon einer Mutter — Phädra ist erzeugt Aus einem Blut, Du weißt es, das vertrauter Mit solchen Gräueln ist als meines!

Thefeus. Ha!
So weit darf Deine Frechheit sich vergessen Mir in das Angesicht? Zum legten Mal!
Aus meinen Augen! Geh hinaus, Berräther!
Erwarte nicht, daß ich in Zorneswuth
Dich mit Gewalt von hinnen reißen lasse!
(Sippolat aebt ab.)

#### Dritter Auftritt.

Thefeux (allein).
Geh, Clender! Du gehst in Dein Berberben!
Denn bei dem Fluß, den selbst die Götter scheuen,
Gab mir Neptun sein Wort und hält's. Dir folgt
Ein Rachedämon, dem Du nicht entrinnst.
— Ich stebte Dich, und sühle zum Voraus
Mein herz bewegt, wie schwer Du mich auch kränktest.
Doch zu gerechte Ursach gabst Du mir,
Dich zu verdammen — Nein, gewiß, nie ward
Ein Bater mehr beleidigt — Große Götter,
Ihr seht den Schmerz, der mich zu Boden drückt!
Konnt' ich ein Kind so schlimmer Urt erzeugen?

### Pierter Auftritt.

#### Phabra. Thefeus.

Phädra. Ich komm', o Herr, von Schrecken hergetrieben, Die Stimme Deines Zorns drang in mein Ohr; Der Drohung, fürcht' ich, folgte rasch die That. D, wenn's noch Zeit ist, schone Deines Bluts! Ich steht, Ohle drum — Erspare mir den Gräuel, Das es um Nache schreie wider mich. D, gieb mich nicht dem ew'gen Schmerz zum Raub, Das ich den Sohn durch Vaters hand gemordet! Theseus. Nein, Phädra, meine Hand besleckte sich Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir

Mit meinem Blute nicht! Dennoch ist mir Der Frevler nicht entwischt. Dit seiner Rache Wird eine Götterhand beschäftigt sein. Neptun ift mir fie schulbig. Sei gewiß, Du wirst gerächt!

Phadra. Neptun ist sie Dir schulbig! Bas? Sättest Du ben Gott in Deinem Born —

Thefeus. Wie? Furchtest Du, daß mich der Gott erhöre? D, theile vielmehr mein gerechtes Flehn! In aller Schwärze zeig' mir seine Schuld!

Erhitze meinen allzu trägen Zorn! Du kennest seine Frevel noch nicht alle.

Der Wüthende, er wagt's noch, Dich zu schmähn; Dein Mund sei voll Betrugs. Uricia habe

Sein Herz und seine Treu'. Er liebe sie.

Phädra. Was?
The feus. Er behauptet's mir ins Angesicht!
Doch solchen Kunstgriff weiß ich zu verachten.
Schaff' uns, Reptun, nur schnell Gerechtigkeit!
Ich gehe selbst, in seinem Tempel ihn
Un sein unsterblich Götterwort zu mahnen. (Er geht ab.)

#### Günfter Auftritt.

Phadra (allein). Er geht - Welch eine Rede traf mein Ohr! Welch taum ersticktes Teuer gundet sich Aufs Neu' in meinem Bergen an! D Schlag Des Donners, der mich trifft! Unfel'ge Radricht! 3ch flog hieher, gang Gifer, feinen Sohn Bu retten; mit Gewalt entriß ich mich Den Urmen der erschrockenen Denone: Die Stimme bes Gemiffens wollte fiegen: Wer weiß, wohin die Reue mich geführt! Vielleicht ging ich so weit, mich anzuklagen. Bielleicht, wenn man ins Wort mir nicht gefallen, Entwischte mir die fürchterliche Wahrheit. - Gefühl hat Sippolyt, und feins für mich! Uricia hat fein Berg und feine Schwüre! 3hr Götter, da der Undantbare fich Mir gegenüber mit dem ftolgen Blid. Mit diefer ftrengen Stirn bewaffnete, Da glaubt' ich ihn der Liebe gang verschloffen, Bleich unempfindlich für mein gang Weichtecht, Und eine Undre doch wußt' ihn zu rühren! Bor feinem Etolz fand eine Undre Bnade!

Bielleicht hat er ein leicht zu rührend Herz; Nur ich bin seinen Augen unerträglich! Und ich bemühe mich, ihn zu vertheidigen!

# Sechster Auftritt.

Phädra. D, weißt Du, was ich jest vernahm, Denone? Denone. Nein, aber zitternd komm' ich her; ich will's Nicht leugnen. Mich erschreckte der Entschluß, Der Dich herausgesührt. Ich fürchtete, Du möchtest Dich in blindem Cifer selbst Berrathen.

Phadra. Uch, wer hatt's geglaubt, Denone!

Man liebte eine Andre!

Oenone. Wie? Was jagst Du?
Phädra. Hippolyt liebt! Ich kann nicht baran zweiseln.
Ja, dieser scheue Wilde, den die Chrsurcht
Veleidigte, der Liebe zärtlich Flehn
Berscheuchte, dem ich niemals ohne Furcht
Genaht, der wilde Liger ist gebändigt:

Aricia fand den Weg zu feinem Bergen. Denone. Aricia! Phädra. D nie gefühlter Schmera! Bu welcher neuen Qual fpart' ich mich auf! Bas ich erlitten bis auf diesen Taa. Die Furcht, die Angft, die Rafereien alle Der Leidenschaft, der Bahnfinn meiner Liebe, Des innern Vorwurfs grauenvolle Bein, Die Kränfung felbst, die unerträgliche, Berschmäht zu sein, es war ein Unfang nur Der Folterqualen, die mich jest zerreißen. Sie lieben sich! Durch welches Zaubers Macht Bermochten fie's, mein Auge fo zu täuschen? Bie fahn fie fich? Geit wann? Un welchem Ort? Du mußtest drum: wie ließest Du's geichehn Und gabst mir feinen Wint von ihrer Liebe? Sah man fie oft fich fprechen und fich fuchen? Der duntle Wald verbarg fie? - Wehe mir! Sie konnten fich in voller Freiheit fehn; Der himmel billigte ihr schuldlos Lieben; Sie folgten ohne Bormurf, ohne Furcht

Dem sanften Zug der Herzen. Hell und heiter Ging jedes Tages Sonne für sie auf! Und ich, der traur'ge Auswurf der Natur, Berbarg mich vor dem Licht; der einz'ge Gott, Dem ich zu rusen wagte, war der Tod. hon sah ich sich on mit schnellen Schritten nahn; Mit Thränen nährt' ich mich, mit bitterm Gram, Und selbst in meinen Thränen durst' ich nicht Rach Herzenswunsche mich erfättigen! Bom Blic der Neugier allzu scharf bewacht, Genoß ich zitternd diese traur'ge Lust; Za, oft mußt' ich sie gänzlich mir versagen Und unter heitrer Stirn den Gram verbergen.

Cenone. Das hoffen fie für Frucht von ihrer Liebe?

Sie werden nie sich wiedersehn!

Phadra. Sie merben Sich emig lieben! Jest, indem ich rede, Berlachen fie, o tödtender Gedante, Den gangen Wahnsinn meiner Liebeswuth! Umsonst verbannt man ihn; sie schwören sich's Mit taufend Schwüren, nie fich zu verlaffen. Nein, ich ertrag's nicht, dieses Glück zu jehn, Denone, das mir Sohn fpricht - Sabe Mitleid Mit meiner eifersücht'aen Buth! Uricia Muß fallen! Man muß den alten haß des Königs Erregen wider dies verhaßte Blut! Richt leicht soll ihre Strafe sein; die Schwester Sat ichwerer fich vergangen als die Brüder. In meiner Gifersucht, in meiner Buth Erfleh' ich's von dem Könia! (Wie fie geben will, halt fie ploblich an und befinnt fich.) Das will ich thin? Wo reißt die Wuth mich hin? Ich eifersüchtig! Und Theseus ist's, ben ich erflehen will! Mein Gatte lebt, und mich durchras't noch Liebe! Für wen? Um welches Berg wag' ich zu buhlen? Es sträubt mir grausend jedes haar empor; Das Maaß bes Gräßlichen hab' ich vollendet. Blutschande athm' ich und Betrug zugleich : Ins Blut ber Unschuld will ich, racheglübend, Die Morderhande tauchen — Und ich lebe! 3d Clende! Und ich ertrag' es noch, Bu diefer heil'gen Conne aufzubliden,

Bon der ich meinen reinen Ursprung gog. Den Bater und den Oberherrn der Götter Sab' ich zum Ahnherrn : der Olympus ift. Der gange Weltfreis poll pon meinen Uhnen. Wo mich verbergen? Klieh' ich in die Nacht Des Todtenreichs hinunter? Mehe mir! Dort halt mein Bater des Geschickes Urne: Das Loos gab fie in seine strenge Sand; Der Todten bleiche Schaaren richtet Minos. Die wird fein ernfter Schatte fich entfeten. Wenn seine Tochter por ihn tritt, gezwungen. Ru Freveln fich, zu Gräueln zu bekennen. Davon man felbst im Abgrund nie vernahm! Bas wirft Du, Bater, ju ber gräßlichen Begegnung sagen? Ach, ich sehe schon Die Schreckensurne Deiner Sand entfallen: Ich sehe Dich, auf neue Qualen sinnend. Ein Senter merden Deines eignen Bluts. Bergieb mir! Gin ergurnter Gott verderbte Dein ganges Saus; ber Wahnfinn Deiner Tochter Ift feiner Rache fürchterliches Wert! Ach, von der ichweren Schuld, die mich beflectt, hat dieses traur'ge Berg nie Frucht geerntet! Ein Raub des Ungluds bis jum letten Sauch. End' ich in Martern ein geguältes Leben.

Oenone. Berbanne endlich doch den leeren Schrecken, Gebieterin! Sieh ein verzeihliches Bergehn mit andern Augen an! Du liebst! Nun ja! Man kann nicht wider sein Gesaick. Du warst durch eines Zaubers Macht versührt; It dies denn ein so nie erhörtes Wunder? Bist durch eines Bunder? Bist durch eines Bunder? Bist durch eine ser Liebe Macht Empfindet? Schwache Menschen sind wir Alle; Sterblich geboren, darzit Du sterblich fehlen. Sin altes Joch ist's, unter dem Du-leidest! Die Götter selbst, die himmlischen dort oben, Die auf die Frevler ihren Donner schleudern, Sie brannten manchmal von verbotner Gluth.

Phädra. Was hör' ich? Welchen Nath darsst Du mir geben? So willst Du mich benn ganz im Grund vergiften, Unsel'ge! Sieh, so hast Du mich verderbt! Dem Leben, das ich floh, gabst Du mich wieder;

Dein Fleben ließ mich meine Bflicht vergeffen: Ich flohe Sippolnt; Du triebst mich, ihn zu febn. Wer trug Dir auf, die Unschuld seines Lebens Mit schändlicher Beschuldigung zu schwärzen? Sie wird vielleicht sein Tod, und in Erfüllung Geht feines Baters mörderischer Fluch. - 3ch will Dich nicht mehr hören. Fluchwürdige Berführerin! Dlich felbst Laß forgen für mein jammervolles Loos! Dlög' Dir's der himmel lohnen nach Berdienft, Und Deine Strafe ein Entjegen fein Für Alle, die mit ichandlicher Geschäftigkeit, Die Du, ben Schwächen ihrer Fürsten bienen, Und noch hinstoßen, wo das Berg ichon treibt, Und uns den Weg des Frevels eben machen! Verworfne Schmeichler, die der himmel uns In seinem Born zu Freunden hat gegeben! (Gie geht ab.)

Oenone (allein). Geopfert hab' ich Alles, Alles hab' ich Gethan, um ihr zu bienen! Große Götter!

Das ist mein Lohn! Mir wird, was ich verdiene.

# Bünfter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Sippolyt. Aricia. 36mene.

Aricia. Du schweigst in dieser äußersten Gesahr? Du lässest einen Bater, der Dich liebt, In seinem Wahn! D, wenn Dich meine Thränen Richt rühren, Grausamer! wenn Du so leicht Dich drein ergiebst, mich ewig zu verlieren, Geh hin, verlaß mich, trenne Dich von mir, Toch sich vernes guvor Dein Leben! Bertheidige Teine Ehre! Reinige Dich Bon einem schändlichen Berdacht! Erzwing's Bon Deinem Bater, seinen blut'gen Munsch Zu widerrusen. Noch ist's Zeit. Warum Das Feld frei lassen Deiner blut'gen Feindin? Berständige den Theseus!

Kippolpt. Sab' ich's nicht Gethan? Collt' ich die Schande feines Bettes Enthüllen ohne Schonung, und die Stirn Des Baters mit unwürd'aer Röthe färben? Du allein durchdrangst das gräßliche Geheimniß; Dir und den Göttern nur fann ich mich öffnen. Dir konnt' ich nicht verbergen, mas ich gern Mir felbst verbara — Urtheil', ob ich Dich liebe! Jedoch bedenke, unter welchem Siegel 3ch Dir's vertraut! Bergiß, wenn's möglich ift. Was ich gejagt, und Deine reinen Lippen Beflede nie die gräßliche Geschichte! Lag und ber Götter Billigfeit vertrauen : Ihr eigner Vortheil ift's, mir Recht zu schaffen, Und früher oder später, sei gewiß, Wird Bhadra schmachvoll ihr Gebrechen buken. Hierin allein leg' ich Dir Schonung auf; Frei folg' ich meinem Born in allem Undern. Berlaß die Knechtschaft, unter der Du jeufzest! Wag's, mir zu folgen! Theile meine Flucht! Entreiß' Dich biefem unglüchjel'gen Ort, Wo die Unschuld eine schwere Giftluft athmet! Jett, da mein Unfall allaemeinen Schrecken Berbreitet, tannit Du unbemerkt entkommen. Die Mittel geb' ich Dir zur Flucht; Du hast Bis jest noch feine Wächter als die meinen. Und stehen mächtige Beschützer bei; Argos und Eparta reichen uns ben Urm; Romm! Bieten wir für unfre aute Sache Die Silfe Deiner, meiner Freunde auf! Ertragen wir es nicht, daß Bhabra fich Bereichre mit den Trummern unfers Gluds. Mus unferm Erb' uns treibe, Dich und mich, Und ihren Cohn mit unferm Raube schmucke! Romm, eilen wir! Der Augenblick ift gunftig. - Bas fürchtest Du? Du icheinst Dich zu bedenten. Dein Bortheil ja macht einzig mich fo fühn, Und lauter Gis bist Du, da ich voll Gluth? Du fürchtest, Dich dem Flüchtling zu gesellen?

Aricia. Dichones Loos, mich fo verbannt zu fehn! Gefnupft an Dein Geschick, wie selig froh Bolt' ich von aller Welt veraeffen leben!

Doch, ba fo icones Band uns nicht vereint, Erlaubt's die Chre mir, mit Dir gu fliehn? Mus Deines Baters Macht kann ich mich wol Befrein, der strenasten Ehre unbeschadet: Das heißt fich lieben Freunden nicht entreißen; Flucht ift erlaubt, wenn man Tyrannen flieht.

Doch, Berr - Du liebst mich - Furcht für meine Chre -Bippolpt. Rein, nein, zu heilig ift mir Deine Chre!

Mit edlerem Entichluffe fam ich ber. Glieh Deinen Feind und folge Deinem Gatten ! Frei macht uns unfer Unglud, wir find Niemands. Frei können wir jest Berg und Sand verschenken; Die Fadeln find's nicht, die den hymen weihen. Unfern dem Thor Trogen's, bei jenen Grabern, Do meiner Uhnherrn alte Dale find, Stellt fich ein Tempel bar, furchtbar bem Meineib. Sier magt man feinen falichen Schwur zu thun, Denn ichnell auf das Berbrechen folgt die Rache; Das Graun des unvermeidlichen Geschicks Salt unter fürchterlichem Baum die Lüge. Dort laß uns hingehn und ben beil'gen Bund Der ew'gen Liebe feierlich geloben! Den Gott, der dort verehrt wird, nehmen wir Bum Beugen; Beide fleben wir ihn an, Daß er an Baters Statt uns moge fein. Die heiligsten Gottheiten ruf' ich an, Die teusche Diane, die erhabne Juno, Sie Alle, die mein liebend Berg erfannt, Sie ruf' ich an zu meines Schwures Burgen!

Aricia. Der König tommt. D, fliebe eilends, fliebe! Um meine Flucht zu bergen, weil' ich noch. Weh, geh, und lag mir einen treuen greund, Der meinen bangen Schritt zu Dir geleite! (Sippolnt geht ab.)

## 3weiter Auftritt.

Thefeus. Aricia. Ismene.

Thefeus (im Gintreten für fich). Ihr Götter, ichafft mir Licht in meinem Zweifel! Dedt mir die Wahrheit auf, die ich hier fuche!

Aricia (ju Ismenen). Salt' Alles ju ber Flucht bereit, Ismene! (Jemene geht ab.)

## Pritter Auftritt. Thefeus. Aricia.

Thefeus. Du entfärbst Dich, Königin? Du scheinst erschroden! Bas wollte Sippolut an biesem Ort?

Aricia. Er fagte mir ein ewig Lebewohl.

Chefeus. Du mußtest bieses stolze Berg zu ruhren,

Und Deine Schönheit lehrte ihn die Liebe.

Aricia. Wahr ist's, o Serr! ben ungerechten haß hat er von seinem Bater nicht geerbt,

hat mich nicht als Berbrecherin behandelt.

Theseus. Ja, ja, ich weiß. Er schwur Dir ew'ge Liebe; Doch baue nicht auf dieses falsche herz! Auch Andern schwur er eben das.

Aricia. Er that es?

Thefeus. Du hättest ihn beständiger machen jollen! Bie ertrugft Du biefe gräßliche Gemeinschaft?

Aricia. Und wie erträgst Du, daß die gräßliche Beschuldigung daß schönste Leben schmäht?

Kennst Du sein Herz so wenig? Kannst Du Schuld Bon Unschuld benn so gar nicht unterscheiben? Muß ein verhaßter Rebel Deinem Luc'

Allein die hohe Neinigkeit verbergen, Die hell in Aller Augen strahlt? Du hast Zu lang' ihn salschen Zungen preisgegeben.

Geh in Dich, Herr! Bereue, widerrufe Die blut'gen Wünsche! Kurchte, daß der himmel

So sehr Dich haffe, um sie zu gewähren! Oft nimmt er unser Opser an im Zorn Und straft durch seine Gaben unsre Krevel.

Thefeus. Rein, nein, umfonst bededft Du fein Bergehn!

Dich blendet Liebe zu dem Undankbaren. Ich halte mich an zuverläffge Zeugen; Ich habe wahre Thränen fließen sehn.

Aricia. Gieb Ucht, o Herr! Ungahl'ge Ungehener Bertilgte Deine tapfre Hand; doch Alles Ift nicht vertilgt, und seben ließest Du Noch ein — Dein Sohn verwehrt mir, fortzusahren. Des Baters Ehre, weiß ich, ist ihm heilig; Ich würd' ihm weh' thun, wenn ich endete. Nacheir' ich seiner edeln Scham und slieh' Aucheir' ich seiner edeln Scham und flieh' Aus Deinen Augen, um nicht mehr zu sagen. (Sie gebt ab.)

## Bierter Auftrift.

Thefeus (allein). Was kann sie meinen? Was verhüllen mir Die halben Worte, die man nie vollendet?
Will man mich hintergehn? Verstehn sich Beide Zusammen, mich zu änusktigen? — Doch ich selbst?
Trop meines schweren Zornes, welche Stimme Des Jammers ruft in meiner tiessten Seele?
Ein heimlich Mitleid rührt mich wunderbar.
Zum zweiten Mal laßt uns Denonen fragen;
Den ganzen Frevel will ich hell durchschauen.
Zu der Wache.) Denone komme vor mich und allein!

# Junfter Auftritt. Thefeus. Panope.

Panope. Ich weiß nicht, Herr, worauf die Fürstin sinnt; Doch ihre Schwermuth läßt mich Alles fürchten. In ihren Zügen malt sich die Verzweislung, Und Todesblässe beckt ihr Angesicht. Schon hat Denone sich, die sie mit Schmach Berstieß, ins tiese Weer hinabgestürzt. Man weiß den Grund nicht der Verzweislungsthat; Bor unserm Aug verschlangen sie die Wellen.

Thefeus. Was hör' ich! Panope.
Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst.
Ja, steigend immer mehrt sich ihre Angst.
Bald kürzt sie sich im heftigen Gesühl
Auf ihre Kinder, badet sie in Thränen,
Als brächt' es Lindrung ihrem großen Schmerz,
Und plöglich stößt sie sie mit Grauen weit
Bon sich, das Herz der Mutter ganz verleugnend.
Sie schweist umher mit ungewissem Schritt,
Jhr irrer Blick sicheint uns nicht mehr zu kennen;
Treimal hat sie geschrieben, dreimal wieder
Den Brief zerrissen, ihre Meinung ändernd.
D cite, sie zu sehen! sie zu retten!

Thefeus. Denone todt, und Phabra stirbt! Ihr Götter!

— Ruft meinen Sohn zurud! Er fomme, spreche,
Bertheidige sich! Ich will ihn hören! Gilt!

(Panove geht ab.) D, nicht zu rasch, Neptun, erzeige mir

Den blut'gen Dienst! Magst Du mich lieber nie erhören!

Bu viel vielleicht vertraut' ich falschen Zeugen; Bu rasch hab' ich die Hand zu Dir erhoben! Weh mir! Berzweiflung hatt' i.h mir ersleht!

# Sechsler Auftritt.

Thefeut'. Th. ramen.

Theseus. Bist Du es, Theramen? Wo bleibt mein Sohn? Dir hab' ich ihn als zartes Kine vertraut! Doch was bedeuten diese Thränen, speich, Die ich Dich weinen seh'? — Was macht mein Sohn? Theramen. Dallzu swäte, überflüh'ae Sorasalt!

Fruchtlose Vaterliebe! Sippolnt

- Ift nicht mehr.

Thefeus. Götter !

Theramen. Sterben fal ich ihn,

Den holbesten der Sterblichen und auch Den mindest Schuldigen, ich darf es sagen!

Theseus. Mein Sohn ist tobt! Weh m'r! Jest, da ichim Die Urme öffnen will, beschleunigen Die Cätter ungeduldig sein Nerderhen!

Die Götter ungeduldig sein Berderben! Belch Unglück hat ihn, welcher Blip entrafft?

Theramen. Raum fahen wir Trogene hinter uns. Er mar auf seinem Wagen, um ihn ber Still, wie er felbit, die traurenden Begleiter. Tief in sich jelbst gefehrt, folgt' er ber Etraße, Die nach Dincena führt, Die ichlaffen Bugel Rachläffig feinen Bierden überlaffend. Die stolzen Thiere, die man seinem Rufe Mit edler Site fonft gehorchen fah, Sie ichienen jest, ftarr blidend und bas Saupt Besenkt, in feine Schwermuth einzustimmen. Plöglich gerriß ein ichredenvoller Schrei, Der aus dem Dleer aufstieg, der Lufte Stille, Und schwer auffeufzend aus der Erde Schoop Untwortet eine fürchterliche Stimme Dem grausenvollen Schrei. Es trat uns Illen Eisfalt bis an das Berg binan; aufhorchten Die Roffe, und es sträubt' fich ihre Mahne. Indem erhebt fich aus der fluff'gen Ebne Dit großem Ballen hoch ein Wafferberg; Die Woge naht fich, öffnet fich und speit

Bor unsern Augen, unter Fluthen Schaums, Ein wüthend Unthier aus. Furchtbare Hörner Bewaffnen seine breite Stirne; ganz Bewaffnen seine breite Stirne; ganz Bedeckt mit gelben Schuppen ist sein Leib; Em grimm'ger Stier, ein wilder Drache ist's; In Schlangenwindungen krümmt sich sein Rücken. Sein hohles Brüllen macht das User zittern; Das Scheusal sieht der hinmel mit Entsehen, Auf bebt die Erde, weit verpestet ist Bon seinem Hauch die Luft; die Woge selbst, Die es heran trug, springt zurück mit Grausen.

Alles entflieht, und fucht, weil Gegenwehr Umsonst, im nächsten Tempel sich zu retten. Nur Sippolnt, ein murd'ger Seldensohn, Balt feine Bferde an, faßt fein Geschoß, Bielt auf das Unthier, und aus fichrer Sand Den mächt'gen Wurffpieß schleudernd, schlägt er ihm Tief in den Weichen eine weite Bunde. Auf fpringt bas Ungethum vor Buth und Schmerz, Sturgt vor den Pferden brullend hin, malgt fich Und gahnt fie an mit weitem flammenden Rachen, Der Rauch und Blut und Feuer auf fie fpeit. Sie rennen icheu davon, nicht mehr dem Ruf Der Stimme, nicht dem Bügel mehr gehorchend. Umsonst strengt sich der Kührer an; sie röthen Dit blut'gem Geifer das Gebiß; man will Sogar in diefer ichredlichen Berwirrung Ginen Gott gesehen haben, ber ben Stachel In ihre staubbedeckten Lenden schlug. Quer durch die Felsen reißt die Furcht fie hin, Die Uchse fracht, fie bricht; Dein fühner Sohn Sieht feinen Dagen morich in Studen fliegen. Er felbst sturgt und verwirrt fich in den Bugeln. - D Berr, verzeihe meinen Schmerg! Das ich Jest fah, wird ew'ge Thranen mir entloden. Ich fabe Deinen helbenmuth'gen Cohn, Sah ihn geschleift, o Berr, von diefen Roffen, Die er gefüttert mit ber eignen Sand. Er will fie stehen machen; seine Stimme Erschrect fie nur; sie rennen um so mehr; Bald ift fein ganzer Leib nur eine Wunde. Die Ebne hallt von unserm Alaggeschrei;

Ihr wüthend Ungestüm läßt endlich nach: Gie halten ftill, unfern ben alten Grabern, Wo seine königlichen Uhnen ruhn. 3ch eile feufzend bin, die Undern folgen, Der Epur nachgehend feines ebeln Bluts; Die Felsen find bavon gefärbt; es tragen Die Dornen seiner Haare blut'gen Raub. Ich lange bei ihm an, ruf' ihn mit Namen: Er stredt mir feine Sand entgegen, öffnet Ein sterbend Mug' und schließt es alsbald wieder: "Der himmel," ipricht er, "entreißt mir mit Gewalt Gin schuldlos Leben. D, wenn ich dahin. Mimm, theurer Freund, ber gang verlaffenen Uricia Dich an! - Und fommt dereinst Mein Bater zur Erfenntniß, jammert er Um feinen fälschlich angeflagten Cohn, Sag ihm, um meinen Schatten zu versöhnen. Mög' er an der Gefangnen gutig handeln, Ihr wiedergeben, mas - " Sier hauchte er Die heldenseele aus; in meinen Urmen Blieb ein entstellter Leichnam nur gurud. Gin traurig Denkmal von der Götter Born, Untenntlich felbst für eines Baters Muge!

Thefeus. D juße Hoffnung, die ich selbst mir raubte! Mein Sohn! Mein Sohn! Ihr unerweichten Götter, Mir habt Ihr nur zu gut gedient! — Dein Leben

Sab' ich dem ew'gen Jammer aufgespart!

Theramen. Uricia fam jest, entschlossen kam sie, Bor Deinem Zorn zu sliehn, im Ungesicht Der Götter ihn zum Gatten zu empfangen. Sie nähert sich, sie sieht bas Gras geröthet Und rauchend noch, sie sieht best Grebende!—D, welch ein Andlick für die Liebende!—Dahin gestreckt, gestaltlos, ohne Leben! Sie will noch jest an ihrem Unglück zweiseln; Ihr Aug' erkennt nicht mehr die theuern Züge; Sie sieht ihn vor sich, und sie sucht ihn noch. Doch als es endlich sichrecklich sich erklärt, Da flagt ihr Schmerzensblick die Götter an, Und mit gebrochnem Seufzer, halb entseelt, Entsinkt sie bleich zu des Geliebten Jüßen. Ismene ist bei ihr und ruft sie weinend

Bum Leben, ach! jum Schmerz vielmehr, gurud. Und ich, das Licht der Sonne haffend, tam, Den letten Willen diefer Beldenfeele Dir fund zu thun, o herr, und mich bes Umts, Das er mir fterbend auftrug, zu entlaben. - Doch hier erblid' ich seine blut'ge Reindin.

### Siebenter und fekter Auftritt.

#### Thefeus. Phabra, Theramen, Danove.

Thefeus. Run mohl, Du haft gefiegt, mein Cohn ift todt. Ach, wie gerechten Grund hab' ich, ju fürchten! Welch grausamer Verdacht erhebt fich furchtbar In mir und fpricht ihn frei in meinem Bergen! Doch - er ift todt! Unschuldig oder schuldig! Nimm hin Dein Opfer! Freu' Dich feines Falls! Ich will'ge brein, mich ewig zu betrügen! Du flagft ihn an, jo fei er ein Berbrecher! Schon gnug der Thränen fostet mir fein Tod; Richt brauch' ich's, ein verhaßtes Licht zu fuchen, Das meinem Schmerz ihn doch nicht wiedergiebt, Vielleicht das Maaß nur meines Ungluds füllt. Lag mich, weit, weit von Dir und diefem Ufer Das Schredbild fliehen des zerriffnen Cohns! Berausfliehn möcht' ich aus der gangen Welt, Um dieser Qual-Erinnrung zu entweichen. Bas mich umgiebt, rudt mir mein Unrecht vor; Bur Strafe mird mir jest mein großer Name, Minder befannt, verbara' ich mich jo mehr: Die Buld fogar ber Götter muß ich haffen; Beweinen will ich ihre blut'ge Bunft; Mein eitles Alchn foll fie nicht mehr befturmen. Was sie auch für mich thun, ihr traur'ger Gifer Erfest mir nie mehr, mas er mir geraubt!

Phadra. Es fei genug bes ungerechten Edmeigens,

Thefeus! Rocht widerfahre Deinem Cohn! Er war nicht schuldig.

Thefeus. Dich unglücksel'ger Bater ! Weh mir, und auf Dein Wort verdammt' ich ihn! Graufame, damit glaubst Du Dich entschuldigt?

Phadra. Die Zeit ist kostbar. Theseus, hore mich!

3ch felbit mar's, die ein lafterhaftes Huge

Auf Deinen feuschen Sohn zu richten magte. Der himmel zundete die Ungludeflamme In meinem Busen an - Was nun geschah. Bollführte die verdammliche Denone. Sie fürchtete, daß Sippolnt, emport Von meiner Schuld, fie Dir entbeden möchte. Und eilte, die Berrätherin! weil ich Rur schwach ihr widerstand, ihn anzuklagen. Sie hat fich felbst gerichtet und, verbannt Mus meinem Angesicht, im Schook des Dleers Allau gelinden Untergang gefunden. Mein Schichal murde lanaft ein schneller Stahl Geendigt haben; doch dann ichmachtete Noch unter schimpflichem Berdacht die Tugend. Um meine Schuld Dir reuend zu geftehn, Wählt' ich den langfameren Weg zum Grabe. Gin Gift flößt' ich in meine glühenden Udern, Das einst Dedea nach Uthen gebracht: Schon fühl' ich es zu meinem Bergen fteigen; Mich faßt ein fremder, nie gefühlter Froit. Schon feh' ich nur durch einer Wolfe Flor Den himmel und das Ungesicht des Gatten. Den meine Gegenwart entehrt. Der Tob Raubt meinem Mug' das Licht und giebt dem Tag. Den ich beflecte, feinen Glang gurud.

Panope. Ach Herr, sie stirbt! These. O, stürbe doch mit ihr Auch die Erinnerung so schwarzer That! Kommt, laßt uns nunmehr, da wir unser Unrecht, Uch, nur zu hell, erkennen, mit dem Blut Des lieben Sohnes unsre Thränen mischen! Kommt, seine theuren Reste zu umsassen! And unsers Wunsches Wahnston abzubüßen! Wie er's verdiente, soll ihm Ehre werden, Und kann es seine ausgebrachten Manen Besänstigen, sie, die er liebte, nehm' ich Aur Tochter an, was auch ihr Stamm verschulbet.

002000

# Schisser's Werke.

Nach den vorzüglichften Onellen revidirte Ansgabe.



Achter Cheil.

Turanbot. - Der Parafit. - Der Reffe als Ontel.

herausgegeben von Wendelin von Maltgagn.

Berlin.

Buftav Sempel.

Drud von G. Bernftein in Berlin.

Turandot.



# Vorbemerkung des Herausgebers.

Schiller fcrieb ben 2. November 1801 an Körner: "-- 3ch habe, da ich mich nicht gleich in eine gang freie productive Thatigkeit zu verseten wußte, einen alten Borfat auszuführen angefangen: nämlich die neue Bearbeitung eines Goggi'fchen Marchens, Turandot, für bas Theater. Es rudt ichon gang gut damit fort, und ich hoffe, in einem Monat ziemlich damit ins Reine zu kommen. So geschieht doch etwas, und ich ver-Liere die Zeit nicht ganz, indem ich zu einem neuen Werk mich ftimme und fammle. Auch wird badurch für die beutsche Buhne ein neues und intereffantes Theaterftud gewonnen." Rorner antwortete am 9. November: "Daß Du das Gozzi'iche Märchen jest vorgenommen haft, war mir überraschend. Ich glaubte Dich gang mit dem "Warbech" beschäftigt. — Wird benn "Turandot" in Jamben erscheinen? Ich fürchte fast, daß Du den Jamben untreu wirst; und das solltest Du gerade am Wenigsten. Auf die Ungeschicklichkeit der jetigen Schauspieler darf die Runft nicht Rudficht nehmen." Den 16. November berichtete Schiller an Körner: "- - 3ch bin froh, eine Arbeit gefunden zu haben, Die meine Thatigkeit nicht gang ftoden lagt und boch feine großen Anforderungen an mich macht. Bunächst bestimmte mich bas Bedurfnig unsers Theaters bagu — wir brauchen ein neues Stud, und wo möglich aus einer neuen Region; bazu taugt nun biefes Gozzi'iche Marchen vollkommen. Ich ichreibe es in Samben, und ob ich gleich an der Sandlung felbst nichts zu andern weiß, fo hoffe ich ihm doch durch eine poetische Rachhilfe bei der Ausführung einen höhern Werth zu geben. Es ift mit bem größten Berftand componirt, aber es fehlt ihm an einer gewiffen Fulle, an poetischem Leben. Die Figuren schen wie Marionetten aus, die am Draht bewegt werden; eine gewisse pedantische Steifigkeit herrscht durch das Gange, die überwunden werden nuß. Ich habe also wirklich Gelegenheit, mir einiges Berdienst zu erwerben, und die jeche, fieben Bochen, die auf diefes Gefchaft geben mogen, werden nicht verloren fein .... Corge nicht, daß ich den Samben entjagen merbe!"

Körner war auf bas neue Studt, bas nach vielen Unter-brechungen "giemlich vorwärts rückte", fehr begierig; er bat, es ihm gleich gutommen zu laffen, und erft am 28. December empfing er die Nachricht: "- - Seit geftern bin ich mit ber "Turandot" fertig, die Du erhältst, sobald fie copirt ift. Du fannft es vorläufig Radnit (Bofmarichall und Intendant bes Dreedner Theaters) miffen laffen, daß ich binnen acht Tagen eine Abschrift an Dpit ichiden werde. Er hat mich ichon durch Böttiger darum erfucht." Den 3. Januar 1802 fandte Schiller an Rörner fein neues Ctud mit dem Bemerfen: "Du wirft die "Turandot" in ber Geschwindigfeit durchlesen und das Badet alsdann mit einem fremden Siegel verfiegeln und Dpit zuschicken. Ich habe ihm aufgetragen, Dir das Manuscript, wenn es copirt ift, wieder Buftellen gu laffen, und Du ichicift es mir dann, fobald Du fannst, wieder zu. Ich vermuthe, daß es vor dem Rurfurften ohne irgend eine wesentliche Beränderung wird können gespielt werden; einzelne Redensarten mag man abandern - doch bitte ich, wenn Du mit Radnit fprichft, darüber zu machen, daß nichts Ungeschicktes hineinkommt." Körner antwortete hierauf am 10. Januar: "Turandot ift mir ein Beweis, mit welcher Sicherheit Du jest arbeiteft; unter den ungunftigften Umftanden, bei ben Rrantheiten der Deinigen, in einem mäßigen Zeitraum haft Du dies Werk geendigt, das fo gang das Geprage einer übermuthigen Laune der Phantafie tragt. Es war leicht verfeben, in das Tragische zu viel Ernft zu bringen, oder dem Komischen zu viel Umfang zu geben .... Gin Mehreres fünftig, wenn ich das Manuscript wieder befomme. Ich schiede es heute an Opig. Gestern Mittags erhielt ich es. Regereien find freilich nicht darin, aber ohne Beränderungen wird es doch nicht bleiben konnen. Du haft feine 3dee von den feltsamen Rudsichten, die man hier nimmt . . . . .

Den 20. Januar meldete Schiller an Goethe nach Jena: "— Die "Turandot" denke ich etwa auf den Dienstag vom Theater herab zu hören, und werde dadurch erst in den Stand gesetzt sein, zu bestimmen, was noch zu thun ist, und was der Ort und der Zeitmoment an dieser alten Ericheinung verändert. Destouches hat bereits einen Marsch dazu gesetzt und mir heute vorgespielt, der sich ganz gut ausnimmt." (François Destouches, geboren 1774 zu München, trat 1799 als erster Concertmeister in herzoglich Weimarische Dienste; er lieserte die musikalischen Compositionen zu den meisten Schillerischen Tragödien, welche

nach und nach in Weimar entstanden und baselbst aufgeführt wurden. Im Jahre 1810 verließ er unfreiwillig Weimar und

ftarb 1844 in feiner Baterftadt.)

farb 1844 in seiner Vaterstabt.)
"Die Hauptprobe von Turanbot", schreiben Sie mir, ob Sanuar, "wird wol Donnerstag sein. Schreiben Sie mir, ob Sie ohne mein Zuthun glauben fertig zu werden, so käne ich Freitag früh. ——"Den 21. Januar hatte Schiller an Irland eine Abschrift der "Turandot", der er einen guten Ersolg wünschte, mit den Worten gesandt: "Dieses Stück ist school von Hause aus sieher kentralisch gut ausgedacht und auf ein lebhaftes, sinnliches Bolf berechnet; auf ein solches wird es zeine Wirkung nicht versehlen. Es wird das Interesse vermehren, wenn bei wiederholten Repräsentationen zuweilen mit den Räthseln changirt wird; ich werbe es hier fo halten und Ihnen die neuen Räthsel, die mir einfallen, zu beliebigem Gebrauche nachsenden." Die für das Dresduer Theater als "Prinzessin von

Schiras" beftimmte "Turandot" ging ben 26. Februar an Korner für Dpit ab, ber den Titel des Ctudes in " Pringeffin

pon Berfien" umanderte.

Die erste Annunderte.
Die erste Anführung der "Turandot" sand in Weimar "Sonnabend den 30. Januar 1802", am Geburtstage der Herzogin Luise, statt — aber das Publikum sand sich nach der "Jungkrau von Orleand" "bei diesem gemischten Genre" sehr gekauscht und hatte Langeweile; doch gelang die zweite Aufführung, am 3. Februar, nach Goethes Urtheil besser als die erfte, ohne bag es gludte, alle Cdmierigfeiten gu beseitigen. Um bem Schaufpiel noch einen befondern Reig zu geben, legte Schiller bei jeder folgenden Borftellung des Studes neue Rathfel ein, von denen wir vierzehn fennen. — S. Godichte,

Erstes Buch, S. 182, und Zweites Buch, S. 113. — In Perlin wurde "Turandot" das erste Mal "Montag ben 5. April 1802" auf die Bühne gebracht. Issand berichtete hieruber an Schiller in einem "Bricfe vom 16. April", ber in dem Schiller-Iffland'ichen Briefwechsel fehlt, ber aber in "Teichmann's literarifcher Radlag. Berausgegeben von Franz Dingelstedt. Stuttgart, 1863", zu finden ift. Obgleich Hoffmeister in seinem Leben Schiller's, 1842, Theil 5, von diesem Briefe Auszuge mittheilte, wurde er jedoch erft in der "Beilage zu Rr. 12 der Allgemeinen Zeitung. Dienstag 12. Januar 1864", von der Freifrau Emilie von Gleichen-Rugwurm vollftandig veröffentlicht. Wir geben hier diefen

iconen Brief nach einer getreuen Abichrift von une, bie wir bereits vor bem Ericheinen bes Teichmann'ichen Nachlaffes

befagen:

"Wie viel ift das deutsche Theater Ihnen schuldig, und wie dringend muffen alle Verehrer der Kunft Sie bitten, daß Sie nicht ermüden, der verlaffenen Stätte Sich anzunehmen! Wallenstein! Maria Stuart!! Damit ward die große Bahn eröffnet: Alles lebte in mir, da ich las, und da ich wiedergab.

"Bor Ericheinung dieser Kolossen war ich benüht, das große Traueripiel in gereinter Sprache wieder einzuführen. Publikum und Kunftler bedurften Erhebung. Die "Jungfrau von Drieans"

vollendete die ichone Stimmung.

"Ueber "Turandot" bin ich einer andern Meinung und schreibe fie Ihnen mit der Offenheit, die es ja wol am Deutlichsten

barthun fann, wie ich den großen Mann empfinde.

"Turandot ift ausgestattet von Schiller's zauberndem Genius! Es war Pflicht der Ehrsurcht, dieses Schauspiel ganz mit der vorgeschriebenen Pracht zu geben. Ohne das war nur halbe

Wirfung zu versprechen.

"Ich habe "Turandot" mit jeder Sorgfalt und mit einem Aufmande von 1500 Thalern gegeben. Die junge Welt liebt es, "Turandot" zu sehen. Das gestandene Alter ist nicht dafür. Die Menge hat die Neuheit des Kostüms gern gesehen. Das Ganze hat mehr befremdet als interessirt. Dies Alles würde ich Ihnen nicht ichreiben, da die Werke des Genius nicht nach Ertrag berechnet werden follen.

"Aber Komödienschreiber mit dem mäßigsten Talent und Meßichreiber ohne Talent werden nun ihre Wuth auf Gozzi wenden, und ich werde Alles, was von Gozzi existirt, auf die ungenießbarste Beise aus rohen Händen ennsfangen. Ich werde es nicht geben, und Jene werden mich freuzigen und all mein Thun verschreien, weil ich ihr Thun nicht zu Tage fördere.

"Darüber werden Gie meine Lage bedauern und fagen: Bas

hat das mit Turandot zu schaffen?

"Nur verstatten Gie mir, zu sagen, daß ich Gozzi's Berke, und was in dieser Gattung ebenso geschrieben wird, den Directionen nicht vortheilhaft und der Schauspielkunft schädlich glaube.

"Ich kann nicht für die Einführung der italienischen Masken sein. Die deutschen Schauspieler können sie nicht geben. Nur die volubile italienische Sprache, das Leben und Sein der Italiener, der jargon der italienischen Schauspieler, der dafür eine gleichsam anerkannte komische Melodie hat, nur das Maskenreich, was dort im ganzen Lande zu hause ist, kann den Masken ein lebendiges und ein pikantes Interesse geben.

"Geht es in Deutschland aufs Beste, so werden die Masten bescheiden vorgestellt. Aber dann find fie gahm, ju gahm, und

nicht felten gar - lahm! -

"Run nehmen Sie den entgegengesetzten Fall, daß die Schauspieler entweder fühlen, es musse doch wol etwas mehr geschehen — wie unbeholfen werden dann die Meisten in diesem Scherze, der eine seine und in der kontischen Gewalt doch sehr keusche Zunge sordert, heruntappen? Die gemeinen Gesellen aber werden ein unbegrenztes Feld eröffnet glauben und auf eine wahrhaft gräßliche Weise erst grob, dann pobelhaft genein werden.

"Bei Hoftheatern, welche unter feiner oder doch bestimmter Leitung stehen, möchte dem Einhalt zu thun sein. Alber wie bei den anderen Bühnen? — Das Spiel der komischen Charattere, wo das eigene schaugetragene Gesicht doch noch etwas zurücklätt, ist mehrentheils so arg getrieben. Was werden die Tagewerker

erft hinter der Maste treiben?

"Wäre das genus erst durchaus recipirt, wer steht dafür, daß nicht zuerst ein verseinerter und endlich gar ein platter — erst Harletin, dann geradezu Hanswurft! uns geschrieben und zu geben zugemuthet wird? Dies werde ich, so viel an mir liegt, nie zugeben.

"Cie werden mich der Uebertreibung in meinen Boraussetungen beschuldigen. Dennoch, wie ich meine Leute kenne, sehe ich vor-

aus, daß es dahin tommen wird.

"Ich liebe die Kunft, ich habe sie aus Leidenschaft gewählt, ich beobachte, betreibe ihren Fortgang mit Sorgfalt, mit Aufmertssamfeit und Wärme! Wir sind mit dem deutschen Theater in keinem Betracht so weit vorwärts, daß wir etwas einführen könnten, was in den händen von Schauspielern oder Schriftstellern

ohne Benie nothwendig wieder gurudführen mußte.

"Ich weiß wol, daß eine Echaubühne, besonders die einer großen Stadt, wie eine große Tasel die Mannichsaltigkeit aller Gerichte haben nuß. Ich werde also auch nicht weigern, diesen haut gout zu Zeiten ungeben zu lassen. Nur vorwalten nußen nicht. Deshalb will ich das genre nicht verdrängen; wenn es aus Meisterhand konnnt, aufnehmen. Aber besördern will ich es nicht.

"Können Sie mir verargen, daß mir Schiller werther ift als Gozzi? Ift nicht die Bitte natürlich, daß wir Schiller selbst enwlinden mögen, nicht Den, welchem er sich leibt?

"Ich will Shrem Bortheil willig und ehrenvoll begegnen. Ich will Alles thun, was nur irgend die Kräfte, die ich verwalte, zu

leisten vermögen.

"Warum wollte der Genius, der den treuen, wahren, lebendigen Musikus Miller, der Wallenstein's Lager schuf — uns ein Luftspiel, ein deutsches Luftspiel verweigern?

"Sie konnen nicht gurnen, daß ich lieber Wallenftein, Maria

und Jeanne d'Arc von Ihnen empfange als Turandot.

"Deshalb bitte ich Sie, lassen Sie mich wissen, ob wir in jener Art von Ihnen nichts zu erwarten haben, und wann?

"Halten Sie nich es werth, Ihr Vertrauen zu empfangen! Ich weiß, Sie sehen es nicht gern, daß man vorher wisse, was Sie arbeiten. Ich verbürge es Ihnen hoch und theuer, keine Seele soll es ersahren. Es ist nicht allein Kunsteiser, noch weniger Reugier, weshalb ich das wissen nuß. Weiß ich vorhher, was und etwa wann ich von Ihnen zu erwarten hobe, so kann ich Kräste und Vortheile für Sie aufbewahren, die, sonst auf mancherlei Weise verthan, mir nicht zu Gebote stehen, wenn ich sie besonders sie verwenden möchte.

"Ihre Werke tragen außer dem Genius des großen Mannes so viel herzliche Empfindung und sprechen deshalb zu allen Menschen. Nicht so ist es mit mancher Arbeit des Berdienstes, wo blos Kenntniß, Gelehrsamkeit und Spielereien des Verstandes

bie Menschen agaciren, ohne fie jemals zu ergreifen.

"Was hatte ich nicht darüber zu fagen, wenn wir uns sprechen! "Wird das nie sein?

Der Ihrige Iffland."

Der folgende Abdrud ber "Turandot" ift nach der erften und einzigen von Schiller verauftalteten Ausgabe, die unter dem Titel:

Turandot Prinzessin von China. Gin tragicomisches Mährchen nach Gozzi von Schiller. Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1802. (8°. 2 Bl., 155 S.)

erschien. Zwei in diesem Druck ausgefallene Berse wurden von J. Meyer aus dem "Hamburger Theatermanuscript" in die Ausgaben ausgenommen.

# Turandot, Prinzessin von China.

Ein tragifomisches Märchen

nach Gozzi.

# Personen:

Altoum, fabelhafter Kaiser von China.
Turanbot, seine Tochter.
Abelma, eine tartarische Prinzessin, ihre Stlavin.
Zelima, eine andre Stlavin der Turandot.
Stirina, Mutter der Zelima.
Barak, ihr Gatte, ehemals Hosmeister des Kalaf, Prinzen von Ustrachan.
Timur, vertriebener König von Ustrachan.
Ismael, Begleiter des Prinzen von Samarcand.
Tartaglia, Minister.
Pantalon, Kanzler.
Truffalbin, Aussehen der Berschnittenen.
Brigella, Hauptmann der Wache.
Doctoren des Divans.

# Erfter Aufzug.

Borftabt von Bedin.

Profpett eines Stabtthors. Giferne Stabe ragen über bemfelben hervor, worauf mehrere gefcorne, mit turtifden Schöpfen verfebene Ropfe als Dasten und fo, baß fie als eine Bierrath erfceinen tonnen, fymmetrifc aufgepflangt finb.

# Erfter Auffritt.

Pring Ralaf, in tartarifdem Gefdmad, etwas phantaftifch gelleibet, tritt aus einem Saufe. Gleich barauf Barat, aus ber Stadt tommenb.

Ralaf. Sabt Dant, Ihr Götter! Auch ju Bedin follt' ich

Eine aute Seele finden !

Barak (in perfifder Tracht, tritt auf, erblidt ibn und fahrt erftaunt gurud).

Barat!

Serr!

Seh' ich recht?

Bring Ralaf! Die? Er lebt noch!

Ralaf (erfennt ibn).

Barak (auf ihn queilenb).

Ralaf. Dich find' ich hier!

Euch feh' ich lebend wieder! Barak.

Und hier zu Bedin!

Beim großen Lama, fprich! Bie bift Du hier?

Barak. Durch ein Geschid ber Götter, muß ich glauben,

Da es mich hier mit Guch jusammenführt. Un jenem Tag bes Ungluds, als ich fah, Dag unfre Bolter floben, der Tyrann Bon Tefflis unaufhaltsam in bas Reich Einbrang, floh ich nach Uftrachan gurud,

Bedectt mit ichweren Bunden. Sier vernahm ich, Daß Ihr und König Timur, Guer Bater,

Im Treffen umgetommen. Meinen Schmerg Erzähl' ich nicht; verloren gab ich Alles; Und finnlos eilt' ich zum Palafte nun,

Clmazen, Eure fönigliche Mutter, Zu retten; boch ich suchte sie vergebens! Schon zog ber Sieger ein zu Ustrachan,

Und in Bergweiflung eilt' ich aus ben Thoren.

Bon Land zu Lande irrt' ich flüchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Obbach suchend, Bis ich zulett nach Bedin mich gefunden. Sier unterm Namen Saffan gludte mir's. Durch treue Dienste einer Wittme Gunft Mir zu erwerben, und fie ward mein Beib. Sie kennt mich nicht, ein Berfer bin ich ihr : Sier leb' ich nun, obwol gering und arm Rach meinem por'gen Loos, doch überreich In biefem Augenblide, ba ich Guch, Den Bringen Kalaf, meines Ronigs Sohn, Den ich erzogen, den ich Sahre lang Für todt beweint, im Leben wiedersehe!

- Mie aber lebend? Die in Redin hier? Ralaf. Nenne mich nicht! Rach jener unaludsel'aen Schlacht Bei Uftrachan, die uns das Reich gekoftet, Gilt' ich mit meinem Bater gum Balaft; Schnell rafften wir das Roftbarfte gufammen. Was sich an Edelsteinen fand, und flohn. In Bauertracht verhüllt, durchfreugten wir, Der König und Elmaze, meine Mutter, Die Buften und das felfiate Gebira. Gott, mas erlitten wir nicht da! Um Ruß Des Raukasus raubt' eine wilde Horde Ron Malandrinen uns die Schäte: nur Das nadte Leben blieb uns gum Gewinn. Wir mußten fampfen mit des hungers Qualen Und jedes Elends mannichfacher Roth. Den Bater trug ich bald und bald die Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum wehrt' ich feiner muthenden Bergweiflung. Daß er ben Dolch nicht auf sein Leben zudte; Die Mutter hielt ich faum, daß fie, von Gram Erichöpft, nicht niederfant! Go tamen wir Nach Jaif endlich, der Tartarenstadt, Und hier, an der Moscheen Thor, mußt' ich Gin Bettler fleben um die magre Roft, Der theuren Eltern Leben zu erhalten. - Ein neues Unglud! Unfer grimm'ger Feind, Der Khan von Tefflis, voll Tyrannenfurcht, Mißtrauend dem Gerücht von unserm Tode, Er ließ durch alle Länder uns verfolgen.

Borausgeeilt schon war und sein Besehl, Der alle kleinen Könige seiner Herrichaft Aufdot, und nachzuspähn. Nur schnelle Flucht Entzog und seiner Spürer Wachsamkeit — Ach, wo verbärg' sich ein gesallner König!

Barak. D, nichts mehr! Cure Worte spalten mir Das Berz! Ein großer Fürst in solchem Elend! Doch fagt! Lebt mein Gebieter noch, und lebt

Elmaze, meine Rönigin?

Ralaf. Sie leben. Und miffe, Barat, in ber Noth allein Bemähret fich ber Abel großer Geelen. - Wir tamen in ber Raraganen Land; Dort in den Garten König Reicobab's Mußt' ich zu Knechtes Diensten mich bequemen, Dem bittern Sungertobe zu entfliehn. Mich fah Abelma bort, des Königs Tochter; Mein Unblick rührte fie; es ichien ihr Berg Von gartlichern Gefühlen als des Mitleids Sich für ben fremden Gartner zu bewegen. Scharf sieht die Liebe; nimmer glaubte sie Mich zu bem 2003, wo sie mich fand, geboren. - Doch weiß ich nicht, welch bofen Sternes Macht Der Karazanen König Reicobab Berblendete, den macht'gen Altoum, -Den Großthan der Chinesen, zu befriegen. Das Bolt ergählte Geltsames bavon. Das ich berichten fann, ift dies: Besiegt Ward Reicobad, sein ganger Stamm vertilgt; Abelma selbst mit steben andern Töchtern Des Königs mard ertränkt in einem Strome. - Wir aber flohen in ein andres Land. So famen wir nach langem Irren endlich Bu Berlas an - Was bleibt mir noch zu fagen? Bier Jahre lang schafft' ich den Eltern Brod, Daß ich um burft'ges Taglohn Laften trug.

Barak. Nicht weiter, Prinz! Bergessen wir das Elend, Da ich Euch jest in friegerischem Schmuck Und Gelbenstaat erblicke. Sagt, wie endlich

Das Glud Euch gunftig ward!

Ralaf. Mir günstig! Höre! Dem Rhan von Berlas war ein edler Sperber Entwischt, ben er in hohem Werthe hielt. Ich fand den Sperber, überbracht' ihn jelbst Dem Konig — Dieser fragt nach meinem Namen; Ich gebe mich für einen Elenden, Der seine Eltern nährt mit Lastentragen. Drauf ließ der Khan den Bater und die Mutter Im Hospital versorgen. (Er hält inne.) Baraf! Dort.

Im Aufenthalt des allerhöchsten Clends, Dort ist Dein König — Deine Königin. Auch dort nicht sicher, dort noch in Gefahr, Erkannt zu werden und getöbtet!

Barak.

Gott!

Kalaf. Mir ließ der Raifer diese Borfe reichen. Ein ichones Bferd und diefes Ritterfleid. Den greisen Eltern fag' ich Lebewohl; "Ich gehe," rief ich, "mein Geschick zu ändern; Wo nicht, dies traur'ge Leben zu verlieren!" Was thaten fie nicht, mich zurudzuhalten, Und da ich standhaft blieb, mich zu begleiten! Berhut' es Gott, daß fie, von Ungft gequalt, Nicht wirtlich meinen Spuren nachgefolat! Sier bin ich nun, ju Bedin, unerfannt, Biel hundert Meilen weit von meiner Beimath. Entichloffen tomm' ich ber, bem großen Rhan Bom Lande China als Soldat zu bienen, Db mir vielleicht die Sterne gunftig find, Durch tapfre That mein Schicffal zu verbeffern. - 3ch weiß nicht, welche Festlichkeit die Stadt Mit Fremden füllt, daß fein Karvanjerai Mich aufnahm - Dort in jener ichlechten butte Gab eine Frau aus autem Bergen mir Berberge.

Barak. Bring, bas ift mein Beib.

Kalaf. Dein Beib? Preise Dein Glück, daß es ein fühlend Herz Zur Gattin Dir gegeben!

(Er reigt ihm bie hanb.) Jeht leb' wohl! Jo geh' zur Stadt. Dich treibt's, die Festlichseit Ru sehn, die so viel Menschen dort versammelt. Dann zeig' ich mich bem großen Rhan und bitt' Ihn um die Gunft, in seinem Heer zu bienen. (Er will fort. Barat halt ihn zurud.)

Garak. Bleibt, Bring! Wo wollt Ihr hin? — Mögt Ihr bas Aug' An einem grausenvollen Schauspiel weiden? O, wiset, edler Prinz — Ihr tamt hieher Auf einen Schauplaß unerhörter Thaten.

Kalaf. Wie so? Was meinst Du? Bargk. Wie? Ihr wißt es nicht,

Das Turandot, des Kaisers einz'ge Tochter, Das ganze Reich in Leid versenkt und Thränen?

Kalaf. Ja, schon vorlängst im Karazanenland

Hört' ich bergleichen — und die Nede ging, Es sei der Brinz des Königs Keicobab Auf eine seltsam jammervolle Art Zu Bedin umgekommen — Eben dies — Hab' jenes Kriegesseuer angeslammt, Das mit dem Falle seines Neichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwapt ein dummer Pöbel, Worüber der Berständige lacht — Darum

Sag an, wie fich's verhalt mit dieser Sache! Barak. Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot,

Darch. Des Großthans einz ge Lochter, Lutur Durch ihren Geift berühmt und ihre Schönheit, Die keines Malers Pinsel noch erreicht, Wie viele Bildnisse von ihr auch in der Welt Herungehn, hegt so übermüth'gen Sinn, So großen Ubjcheu vor der Che Banden, Dab sich die größten Könige umsonst
Um ihre Hand bemüht —

Kalaf. Das alte Märchen Bernahm ich schon am Hose Keicobad's Und lachte brob — Doch sahre weiter fort!

Barak. Es ist tein Marchen. Oft schon wollte sie Der Khan, als einz'ge Erbin seines Reichs, Mit Sohnen großer Könige vermählen; Stets widersette sich die stolze Tochter, Und ach! zu blind ist seine Baterliebe, 2113 daß er Zwang zu brauchen sich erfühnte.

Viel schwere Rriege icon erregte fie Tem Bater, und obyleich noch immer Sieger In jedem Kampf, so ist er doch ein Greis, Und unbeerbt mankt er bem Grabe gu. Drum iprach er einsmals ernst und wohlbedächtlich Ru ihr die strengen Borte: "Störrig Rind! Entichließe Dich einmal, Dich zu vermählen; Wo nicht, jo finn' ein ander Dlittel aus. Dem Reich die ew'gen Kriege zu ersparen ! Denn ich bin alt: zu viele Könige schon Sab' ich zu Teinden, die Dein Stolz verschmähte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Berbungen erwehre. Und leb' hernach und ftirb, wie Dir's gefällt" -Erschüttert ward von diesem ernsten Wort Die Stolze, rang umionst, fich loszuwinden; Die Kunft der Thränen und der Bitten Macht Erichopite fie, den Bater gu bewegen; Doch unerbittlich blieb ber Rhan - Zulett Berlangt fie von dem ungludiel'gen Bater. Verlangt - Bort, mas die Furie verlangte!

Ralaf. Ich hab's gehört. Das abgeschmadte Marchen Sab' ich schon oft belacht - Hör, ob ich's weiß! Gie fordert ein Edift von ihrem Bater. Daß jedem Bringen fonialichen Stamms Bergonnt fein foll', um ihre Sand zu werben. Doch diefes follte die Bedingung fein: Im öffentlichen Divan, vor dem Raijer Und feinen Rathen allen, wollte fie Drei Rathsel ihm vorlegen. Löste fie Der Freier auf, so mög' er ihre Hand Und mit berfelben Aron' und Reich empfangen. Löst' er fie nicht, so soll der Raifer fich Durch einen beil'gen Schwur auf feine Götter Berpflichten, den Unglücklichen enthaupten Bu laffen. - Sprich, ift's nicht jo? Mun vollende Dein Marchen, wenn Du's fannst vor langer Beile.

Sarak. Mein Märchen? Mollte Gott! — Der Kaiser zwar Empört' sich erst dagegen; doch die Schlange Verstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit list'ger Redekunst das jurchtbare Ceiet dem schwachen Alten zu entlocken.
"Was ist's dann auch?" sprach sie mit arger List;
"Kein Prinz der Erde wird so thöricht sein,
In solchem blut'gen Spiel sein haupt zu wagen!

Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zurück; Ich werd' in Frieden leben. Wagt' es bennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne Gesahr, und meinen Bater trifft kein Tadel, Wenn er ein heiliges Gesch vollzieht." — Beschworen ward das unnatürliche Geseh und kund gemacht in allen Landen.

(Da Ralaf ben Ropf fcuttelt.)

— Ich munichte, daß ich Märchen nur erzählte Und sagen burfte: Alles war ein Traum!

Kalaf. Beil Du's erzählst, so glaub' ich bas Geset.

Doch sicher war tein Pring mahnsinnig gnug,

Sein Saupt baran zu fegen.

Barak (zeigt nach dem Stadtthor). Sehet Prinz! Die Köpfe alle, die dort auf den Thoren Zu sehen sind, gehörten Prinzen an, Die toll genug das Abenteuer wagten Und kläglich ihren Untergang drin fanden, Weil sie die Käthsel dieser Sphinz zu lösen Richt fähig waren.

Kalaf. Grausenvoller Anblick! Und lebt ein solcher Thor, der seinen Kopf Wagt, um ein Ungeheuer zu besiten!

Barak. Nein, sagt das nicht! Wer nur ihr Contersei Erblickt, das man sich zeigt in allen Ländern, Fühlt sich bewegt von solcher Zaubermacht, Daß er sich blind dem Tod entgegenstürzt, Das göttergleiche Urbild zu besiehen.

Kalaf. Fraend ein Ged.

Barak.

Nein, wahrlich! Auch ber Klügste. Seut ist der Zulauf hier, weil man den Prinzen Bon Samarcanda, den Verständigsten,
Den je die Welt gesehn, enthaupten wird.
Der Khan beseufzt die fürchterliche Psslicht;
Doch ungerührt frohlocht die stolze Schöne.

(Man bört in der Kerne den Schall von gebämpsten Trommeln.)

Hort Jhr! Diefer dumpfe Trommelklang Kerkündet, daß der Todesstreich geschieht; Ihn nicht zu jehen, wich ich aus der Stadt.

Kalaf. Barat, Du sagft mir unerhörte Dinge.

Bas? Konnte die Natur ein weibliches

Geschöpf wie biese Turandot erzeugen,

So gang an Liebe leer und Menichlichkeit? Barak. Mein Weib hat eine Tochter, die im Sarem Mis Eflavin dient und uns Unglaubliches Bon ihrer iconen Königin berichtet. Gin Tiger ift fie, diese Turandot, Doch gegen Männer nur, die um fie werben. Conft ift fie gutig gegen alle Welt; Stolg ift bas einz'ge Lafter, bas fie ichandet. Ralaf. Bur Solle, in den tiefften Schlund hinab

Mit diesen Ungeheuern der Natur. Die, talt und herzlos, nur fich felber lieben! War' ich ihr Bater, Flammen follten fie Bergebren.

Barak. hier kommt Ismael, der Freund Des Bringen, der fein Leben jest verloren. Er tommt voll Thränen - 3smael!

## 3weiter Auftritt.

#### Ismael ju ben Borigen.

Ismael (reicht bem Baraf bie Sanb, heftig weinenb). Er hat Gelebt - Der Streich des Todes ift gefallen.

Uch, warum fiel er nicht auf dieses Saupt! Barak. Barmberg'ger himmel! — Doch warum ließt Ihr

Geschehn, daß er im Divan der Gefahr

Sich bloggestellt? Mein Unglud braucht noch Borwurf. Ismael. Gewarnt hab' ich, beschworen und gefleht, Die es mein Berg, wie's meine Bflicht mich lehrte. Umsonst! Des Freundes Stimme murbe nicht Gehört; die Dlacht der Götter riß ihn fort.

Barak. Beruhigt Guch !

Ismael. Beruhigen? Riemals, niemals! 3ch hab' ihn fterben feben. Gein Gefährte Bar ich in seinem letten Augenblick, Und feine Abschiedsworte gruben fich Die fpis'ae Dolche mir ins tieffte Berg. "Weine nicht!" fprach er. "Gern und freudig fterb' ich, Da ich die Liebste nicht besigen fann. Mag es mein theurer Bater mir vergeben. Daß ich ohn' Abichied von ihm ging. Uch, nie

hätt' er die Todesreise mir gestattet! Reig' ihm dies Bildniß!

(Er gieht ein fleines Portrait an einem Banb aus bem Bufen.)

Wenn er diese Schönheit

Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen."
Und an die Lippen brückt' er jest, lautschluchzend, Mit best'gen Kuffen bies verhafte Bild,

Alls tonnt' er, sterbend felbst, nicht davon scheiden; Drauf fniet' er nieder und - mit einem Streich -

Noch zittert mir das Mark in den Gebeinen — Sah ich Blut sprigen, sah den Rumpf hinfallen Und hoch in Henkers Hand das theure Haupt; Entsett und trostlos rif ich mich von dannen.

(Birft bas Bilb in heftigem Unwillen auf ben Boben.)

Berhaßtes, ewig fluchenswerthes Bild! Liege Du hier, zertreten, in dem Staub! Könnt' ich sie selbst, die Ligerherzige, Mit diesem Fußtritt so wie Dich zermalmen, Daß ich Dich meinem König überbrächte! Nein, mich soll Samarcand nicht wieder sehn. In eine Wüste will ich fliehn und dort, Wo mich sein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig Um meinen vielgeliebten Brinzen weinen. (Gest ab.)

Dritter Auftritt.

Ralaf und Baraf.

Barak (nach einer Pause). Pring Kalaf, habt Ihr's nun gebort? Kalaf.

Ganz voll Verwirrung, Schreden und Erstaunen.

Die aber mag dies unbeseelte Bild,

Das Wert des Malers, solchen Zauber wirken? (Er will das Bildniß von der Erbe nehmen.)

Barak (eilt auf ihn zu und halt ihn zuruch). Was macht Ihr! — Groke Götter!

Ralaf (tachelnb). Nun! Ein Bildniß

Nehm' ich vom Boden auf. Ich will sie boch Betrachten, diese morberische Schönheit.

(Greift nach bem Bilbnig und bebt es von ber Erbe auf.)
Sarak (ihn haltend). Euch mare bester, der Medusa haupt

Als biese töbtliche Gestalt zu sehn. Weg! Weg bamit! Ich fann es nicht gestatten.

Ralaf. Du bist nicht flug. Wenn Du so schwach Dich fühlft,

Ich bin es nicht. Des Weibes Reiz hat nie Mein Aug' gerührt, auch nur auf Augenblicke, Viel weniger mein Herz bestegt. Und was Lebend'ge Schönheit nie bei mir vermocht, Das sollten todte Pinselstriche wirken? Unnüge Sorgsalt, Barat — Mir liegt Andres

Um Bergen als der Liebe Narrenfpiel. (Bill bas Blibnif anfchauen.)

Dennoch, mein Pring - Ich warn' Cuch - Thut es nicht!

Kalaf (ungebulbig). Zum Senfer, Cinfalt! Du beleidigst mich. (Stogt ibn gurud, fieht bas Bilb an und gerath in Erftaunen. Nach einer Paufe.) Was feh' ich !

Barak (ringt verzweifelnd bie Sanbe). Weh mir! Welches Unglud! Kalaf (fast ihn lebhaft bei ber Sanb). Barat!

(Will reben, fieht aber wieber auf bas Bilb und betrachtet es mit Entzüden.)

Barak (vor sich).

Seid Zeugen, Götter — Ich, ich bin nicht schuld, Ich hab' es nicht verhindern können.

Kalaf. Barak

— In diesen holden Augen, dieser füßen Gestalt, in diesen sansten Zügen kann

Das harte Berg, wovon Du spricht, nicht wohnen!

Barak. Unglücklicher, was hör' ich? Schöner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt, Zit Turandot, sie selbst! Mie hat die Kunst Des Pinjels ihren ganzen Reiz erreicht; Doch ihres Herzens Etolz und Grausamkeit Kann keine Eprache, keine Zunge nennen. D, werst es von Euch, dies unselige, Verwünscher Bildniß! Euer Auge sauge Kein tödtlich Gift aus dieser Mordaeskalt!

Kalaf. Sinweg! Bergebens judit Du mich zu ichreden!

- Simmlische Unmuth! Warme, glübende Lippen!

Augen der Liebesgöttin! Welcher himmel, Die Gulle biefer Reize zu besten!

(Er steht in den Anblid des Bildes verloren; plöglich wendet er sich zu Barat und

Barak! Berrath' mich nicht — Jest ober nie! Dies ift der Augenblick, mein Glück zu wagen. Wozu dies Leben sparen, das ich hasse? — Ich muß auf einen Zug die schönste Frau Der Erde und ein Kaiserthum mit ihr

Gewinnen, oder dies verhaßte Leben

Auf einen Zug verlieren — Schönstes Werk! Pfand meines Glücks und meine süße Hoffnung! Ein neues Opfer ist für Dich bereit Und derigt fich wagend zu der surchtbarn Probe. Sei gütig gegen mich — Doch, Barak, sprich! Zch werde doch im Divan, eh ich sterbe, Das Urbild jelbst von diesen Reizen sehn?

(Inbem fieht man die fürchterliche Larve eines Nachrichters fich über bem Stadtthor erheben und einen neuen Ropf über bemfelben aufpflanzen. — Der vorige Schall verstimmter Trommeln begleitet biefe handlung.)

Sarak. Ach, sehet, sehet, theurer Brinz, und schaudert! Dies ift das Haupt des unglückel'gen Jünglings — Wie es Euch anstart! Und dieselben Hände, Die es dort aufgepflanzt, erwarten Euch. D, fehret um! Rehrt um! Nicht möglich ist's, Die Käthsel dieser Töwin aufzulösen. Jie Käthsel dieser Töwin aufzulösen. Jch' im Geist schon Euer theures Haupt, Ein Warrungszeichen allen Jünglingen,

In Diefer furchtbarn Reihe fich erheben. Baiaf (hat das aufgeftedte Saupt mit Rachbenten und Rubrung betrachtet).

Berlorner Jüngling! Welche dunkle Macht. Reißt mich geheimnisvoll, unwiderstehlich Sinauf in Deine töbtliche Gesellschaft?

(Er bleibt nachfinnenb fteben ; bann menbet er fich gu Barat.)

— Wozu die Thränen, Barat? Halt Du mich Micht einmal schon für todt beweint? Komm, komm! Entdeck feiner Seele, wer ich bin! Vielleicht — Wer weiß, ob nicht der Himmel, satt, Wich zu versolgen, mein Beginnen sognet Und meinen armen Eltern Trost verleist. Wo nicht — Was hat ein Elender zu wagen? Für Deine Liebe will ich dankbar sein, Wenn ich die Räthsel löse — Lebe wohl! (Er will geßen, Barat hält ihn zurüc; unterdessen kommt Stirfna, Barat's Weiß, aus bem Hause.)

Barak. Nein, nimmermehr! Komm mir zu Gilse, Frau! Laß ihn nicht weg — Er geht, er ist verloren, Der theure Frendling geht, er will es wagen, Die Räthsel dieser Furie zu lösen.

# Bierter Auftritt. Sfirina ju ben Borigen.

Shirina (tritt ibm in ben Beg). D weh! Was hör' ich? Seid Ihr nicht mein Gaft? Was treibt ben garten Jüngling in den Tod? Kalaf. Sier, gute Mutter! Dieses Götterbild Ruft mich zu meinem Schicffal. (Beigt ihr bas Bilbniß.) Skirina. Wehe mir! Wie fam das höll'iche Bild in seine Sand?

Barak. Durch blogen Bufall.

Balaf (tritt amifchen Beide). Saffan! Gute Frau! Rum Dant für Gure Gaftfreundschaft behaltet Dlein Bferd! Much dieje Borfe nehmet hin! Sie ist mein ganzer Reichthum - 3ch - ich brauche Fortan nichts meiter - benn ich fomm' entweder Reich wie ein Raiser ober - nie gurud! - Wollt Ihr, so opfert einen Theil davon Den em'gen Göttern, theilt den Urmen aus. Damit fie Glud auf mich berab erfleben; Lebt wohl - 3ch muß in mein Verhangniß geben! (Er eilt in bie Stabt.)

# Junfter Auftritt.

#### Baraf unb Sfiring.

Barak (will ibm folgen). Mein Berr! Mein armer Berr! Umsonft! Er geht! Er hört mich nicht.

Dein Berr? Du fennst ihn also? Shirina (neugierig). D, fprich, wer ift der edelherz'ae Fremdling.

Der sich dem Tode weiht?

Lak diese Neugier! Barak. Er ist geboren mit so hohem Geist. Daß ich nicht gang an dem Erfolg verzweifle. - Romm, Efirina! Ill diefes Gold lag uns. Und Alles, mas wir Eigenes besitzen, Dem Kohi opfern und den Urmen fpenden! Bebete sollen fie für ihn gen Simmel senden, Und sollen wund sich fnien an den Altaren. Bis die erweichten Götter fie erhören ! (Gie geben nach ihrem Saufe.)

# Bweiter Aufzug.

Großer Saal bes Divans,

mit zwei Pforten, bavon bie eine zu ben gimmern bes Kaifers, bie anbere ins Serail ber Pringeffin Turanbot führt.

### Erfter Auftritt.

Truffaldin, als Anführer ber Berschnittenen, sieht gravitätisch in ber Mitte ber Scene und besiehlt seinen Schwarzen, welche beschäftigt sind, ben Saal in Ordenung zu bringen. Bald barauf Brigella.

Truffaldin.

Frisch an das Werk! Rührt Guch! Gleich wird ber Divan

Beijammen sein. — Die Teppiche gelegt, Die Throne aufgerichtet! Hier zur Nechten Kommt kaiserliche Majeskät, links meine

Kommt kaiserliche Majestat, links meine Scharmante Hoheit, die Prinzeß, zu sigen!

Brigella (tommt und fieht fich verwundernd um).

Mein! Sagt mir, Truffaldin, mas giebt's denn Neues, Dak man ben Divan ichmudt in folder Gile?

Dag man den Divan schmuckt in solcher Gile?

Truffaldin (ohne auf ihn zu hören, zu ben Schwarzen).

Acht Seffel borthin für die herrn Doctoren! Sie haben hier zwar nicht viel zu dociren; Doch muffen fie, weil's was Gelehrtes giebt,

Dit ihren langen Barten figuriren.

Brigella. So rebet boch! Warum, wozu bas Alles? Truffaldin. Warum? Wozu? Weil sich die Majestät

Und meine schöne Königin mit sammt Den acht Doctoren und den Speellenzen Sogleich im Divan hier versammeln werden. '3 hat sich ein neuer, frischer Brinz gemeldet, Den's judt, um einen Kopf sich zu verfürzen.

Brigella.

Mas? Nicht brei Stunden find's, daß man ben Letten Sat abgethan —

Truffaldin. Ja, Gott fei Dant! Es geht

Bon ftatten ; die Geschäfte geben gut.

Brigella. Und dabei konnt Ihr icherzen, roher Kerl!

Cuch freut wol das barbarifche Gemetel?

Truffaldin.

Warum soll mich's nicht freuen? Cept's boch immer Kur meinen Schnabel mas, wenn so ein Neuer

Die große Reise macht - benn iebes Mal. Daß meine Sobeit an der Sochzeitflippe Vorbeischifft, giebt's im Sarem Sochzeitkuchen. Das ift einmal der Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Röpfe, fo viel Feiertage!

Brigella. Das find mir heillos niederträchtige Gefinnungen, fo ichwarz wie Eure Larve. Man fieht's Guch an, daß Ihr ein halbmann feib, Ein schmutiger Eunuch! - Ein Mensch, ich meine Giner, der gang ift, hat ein menschlich Berg

Im Leib und fühlt Erbarmen.

Mas! Erbarmen? Truffaldin. Es heißt fein Mensch die Bringen ihren Sals Nach Bedin tragen, Niemand ruft fie ber. Sind fie freiwillig folde Tollhausnarren. Mlogen fie's haben! Auf dem Stadtthor fteht's Mit blut'aen Röpfen leierlich geschrieben. Was hier zu holen ift - Wir nehmen Reinem Den Ropf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der ihn hier sett!

Brigella. Gin faubrer Ginfall, den galanten Bringen. Die ihr die Chr' anthun und um fie werben,

Drei Rathsel aufzugeben und, menn's einer

Nicht auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten! Truffaldin. Ditt Nichten, Freund! Das ift ein prächtiger, Ercellenter Ginfall! - Werben fann ein Jeder : Es ist nichts leichter, als aufs Freien reisen. Man lebt auf fremde Rosten, thut sich gutlich. Leat fich dem fünft'gen Schwäher in das haus, Und mancher jungre Sohn und Krippenreiter. Der alle seine Staaten mit fich führt Im Mantelfact, lebt blos vom Körbeholen. Es war nicht anders hier als wie ein großes Wirthshaus von Bringen und von Abenteurern. Die um die reiche Raisertochter freiten: Denn auch der Schlechtste dunkt fich aut genug. Die Bande nach ber Schönften auszustrecken. Es war wie eine Freitomödie. Wo Alles tommt, bis meine Königin Auf den scharmanten Ginfall fam, bas Saus

In vierundzwanzig Stunden rein zu machen. - Gine Undre batte ihre Liebesmerber

Auf blutig schwere Abenteuer ausGesendet, sich mit Riesen 'rum zu schlagen,
Dem Schach zu Babel, wenn er Tasel hält,
Drei Bacenzähne hösslich auszuziehen,
Das tanzende Wasser und den singenden Baum
Zu holen und den Vogel, welcher redet —
Nichts von dem Allen! Räthsel haben ihr
Beliebt! Drei zierlich wohlgesepte Fragen!
"Man kann dabei bequem und säuberlich
In warmer Stube sigen, und kein Schuh
Wird naß! Der Degen kommt nicht aus der Scheide;
Der Wig, der Scharssinn aber muß heraus.
— Brigella, Die versteht's! Die hat's gesunden,
Wie man die Narren sich vom Leibe hält!

Brigella. 'S kann Einer ein rechtschaffner Cavalier Und Ehmann sein und doch die spit gen Dinger,

Die Rathiel, just nicht handzuhaben wiffen.

Truffaldin. Da siehst Du, Kamerad, wie gut und ehrlich Es die Prinzeß mit ihrem Freier meint, Daß sie Hätchel vor der Hochzeit aufgiebt. Rach her wär's noch viel schlimmer. Löst er sie zett nicht, ei nun, so kommt er schnell und kurz Mit einem frischen Enabenhieb davon. Doch wer die stachelichten Käthsel nicht Ausschlichten Frau ihm in der Eh'

Aufgiebt, der ift verlesen und verloren!

Brigella. Ihr seid ein Narr, mit Cuch ist nicht zu reden.
— So mögen's denn meintwegen Rathsel sein,

Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wig Zu zeigen — Aber muß sie denn die Prinzen Just köpfen lassen, die nicht sinnreich gnug Für ihre Näthsiel sind — Das ihr ja ganz Barbarisch, rasend toll und unvernünftig. Wo hat man je gehört, daß man den Leuten Den Hals abschneidet, weil sie schwer begreifen?

Truffaldin. Und wie, Du Schafstopf, will sie sich ber Narren Erwehren, die sich klug zu sein bedünken, Wenn weiter nichts badei zu wagen ist, 2013 einmal sich im Divan zu beschinnten? Auf die Gesahr hin, sich zu prostituiren Mit heiter Haut, läuft Jeder auf dem Sis.
Wer fürchtet sich vor Nathseln? Räthsel sind's

Gerab, was man fürs Leben gern mag hören. Das hieß' den Köder statt des Popanz's brauchen. Und wäre man auch wegen der Prinzessin Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, So würde man der Räthjel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Scharssinn und sein Witz Um Ende lieber als die schönste Krau!

Brigella. Mas aber fommt bei diesem ganzen Spiel Heraus, als daß sie sigen bleibt? Kein Mann, Der seine Auf liebt und bei Sinnen ist, Wird so ein spisses Nadeltissen nehmen.

Truffaldin. Das große Unglud, feinen Mann zu friegen!
(Man hort einen Marich in ber Ferne.)

Brigella. Der Kaiser fommt!

Truffaldin. Marsch Ihr in Eure Küche!

Ich gehe, meine Soheit herzuholen. (Gehen ab zu verschiebenen Seiten.)

#### 3weiter Auftriff.

Ein Zug von Soldaten und Spielleuten. Darauf acht Doctoren, pedantisch herausstaffürt; alsdam Hantalon und Tartaglia, Beide in Charaftermaden, Zulest der Erofthan Alteaum, in dinestischen Eedmach mit einiger Lebertreibung getleidet. Pantalon und Tartaglia stellen sich dem faiserlichen Ihron gegenüber, die acht Doctoren in den hintergrund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der faiserliche Iron ist. Weim Sinuritt des Kaisers nerft sich Mem it ihrem Stirnen auf die Erde und verharren in dieser Setellung, die er den Thron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Eribsen Plag. Auf einen Wint, den Pantalon giebt, jöhweigt der Marich.

Altoum. Wann, treue Diener, wird mein Jammer enden? Kaum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unsre Thränen fließen noch, Und schon ein neues Todesopser naht, Mein blutend Herz von Neuem zu verwunden. Grausame Tochter! Mir zur Qual geboren! Was hilst's, daß ich den Augenblick versluche, Da ich auf das barbarische Gebeur gethan. Nicht brechen dars ich meinen Schwur, nicht rühren

Die Freier! Niegends Rath in meinem Unglud! Pantalon. Rath, Majestät? Hat sich da was zu rathen! Bei mir zu Hauf, in der Christen Land, In meiner lieben Baterstadt Benedig, Schwört man auf solche Mordaelebe nicht;

Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken find

Man weiß nichts von fo närrischen Manbaten. Da hat man gar fein Beispiel und Grempel, Daß fich die Beren in Bilderchen vergafft Und ihren Sals gewagt für ihre Madchen. Rein Frauensmensch bei uns geboren wird, Die Dame Riefelftein, die alle Männer Berschworen hatte - Gott foll uns bewahren! Das fiel' und auch im Traum nicht ein. 2013 ich Daheim noch mar, in meinen jungen Jahren, Ch mich die Chrensache, wie Ihr wißt, Bon Sause trieb, und meine guten Sterne Un meines Raisers Sof hieher geführt, Wo ich als Kanzler mich jest wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als es fei Gin trefflichs Bulver gegen's talte Fieber. Und jest erstaun' ich über alle Maaßen, Daß ich fo furiose Brauche hier Vorfinde, fo turjoje Schwure und Gefete, Und fo furjose Fraun und Berrn. Erzählt' ich in Europa diese Sachen, Sie murden mir unter die Rase lachen.

Altoum. Tartaglia, habt Ihr ben neuen Wagehals

Befucht?

Ja, Majestät. Er hat den Flügel Cartaglia. Des Kaiferschloffes inn', den man gewöhnlich Den fremden Bringen anzuweisen pflegt. Ich bin entzückt von seiner angenehmen Gestalt und seinen pringlichen Manieren. 's ift Jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbant führen foll. 's Berg bricht mir! Gin jo angenehmes Pringchen! Ich bin verliebt in ihn. Beiß Gott! Ich fah In meinem Leben feinen hubschern Buben !

Altoum. Unfeliges Gefet! Berhafter Schwur!

- Die Opfer find dem Johi doch gebracht, Daß er bem Ungludfeligen fein Licht

Berleihe, diese Räthiel zu ergrunden! Ach, nimmer geb' ich diefer hoffnung Raum!

Pantalon. Un Opfern, Majestät, ward nichts gespart.

Dreihundert fette Ochjen haben wir

Dem Tien dargebracht, dreihundert Pferde

Der Sonne, und dem Mond dreihundert Schweine.

Altoum. Go ruft ihn benn por unfer Angesicht! (Gin Theil bes Gefolges entfernt fich.)

- Man fuch' ihm feinen Borfat auszureden! Und Ihr, gelehrte Lichter meines Divans, Kommt mir zu Silfe, nehmt bas Wort für mich, Laft's nicht an Grunden fehlen, wenn mir felbit

Der Schmerg die Bunge bindet!

Majestät! Pantalon. Wir werden unfern alten Wit nicht fparen. Den wir in langen Jahren eingebracht. Das hilft's? Wir predigen und fprechen uns Die Lungen heiser, und er läßt fich eben Den hals abstechen wie ein maliches huhn.

Tartaglia. Mit Gurer Gunft, Berr Rangler Bantalon!

Ich habe Scharffinn und Verstand bei ihm

Bemerkt, wer weiß! — Ich will nicht gang verzagen.

Pantalon. Die Rathsel dieser Schlange follt' er lofen? Rein! Nimmermehr!

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Ralaf, von einer Bache begleitet. Er iniet vor bem Raifer nieber, bie Sand auf ber Stirn.

Altoum (nachbem er ihn eine Beit lang betrachtet).

Steh auf, untluger Jüngling! (Ralaf fteht auf und ftellt fich mit ebelm Unftand in die Mitte bes Divans.)

- Die reizende Geftalt! Der edle Unftand!

Die mir's ans Berg greift! - Sprich, Ungludlicher! Wer bist Du? Welches Land gab Dir das Leben?

Ralaf (ichweigt einen Augenblid verlegen, bann mit einer ebeln Berbeugung). Monarch, vergonne, daß ich meinen Hamen

Berichweige.

Altoum. Die? Mit welcher Stirn darfft Du.

Gin unbefannter Fremdling, namenlos, Um unfre faiferliche Tochter werben?

Kalaf. Ich bin von foniglichem Blut, ein Bring, geboren. Berhängt der himmel meinen Tod, fo foll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Rund werden, eh ich fterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit Deiner Tochter. Für jest geruhe meines Raifers Unabe, Dlich unerfannt zu laffen.

Altoum. Welcher Abel In seinen Worten! Wie beklag' ich ihn! — Doch wie, wenn Du die Näthsel nun gelöst, Und nicht von würd'ger Herkunft —

Ralaf. Das Geset, Monard, ift nur für Könige geschrieben.

Monarch, ift nur fur Konige gelchrieben. Berleihe mir der himmel, daß ich siege, Und dann, wenn ich unköniglichen Stamms Ersunden werde, soll mein sallend Haupt Die Schuld der fühnen Anmahung bezahlen, Und unbeerdigt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Namen kann bezeugen.

Die meinen Stand und Namen kann bezeuger Für jetzt geruhe meines Kaisers Gnade,

Mich unerfannt zu laffen.

Mohl! Es fei! Altoum. Dem Abel Deiner Mienen, Deiner Worte, Holdfel'ger Jungling, fann ich Glauben nicht, Bewährung nicht versagen - Mögst auch Du Beneigt sein, einem Raifer zu willfahren, Der hoch von seinem Thron herab Dich fleht! Entweiche, o, entweiche der Gefahr, Der Du verblendet willst entgegensturgen! Steh ab und fordre meines Reiches Balfte! So mächtig fpricht's für Dich in meiner Bruft, Daß ich Dir gleichen Theil an meinem Thron Much ohne meiner Tochter Hand verspreche. D, zwinge Du mich nicht, Tyrann zu fein! Schon ichwer genug drudt mich der Bölfer Much. Das Blut der Pringen, die ich hingeopfert; Drum, wenn bas eigne Unglud Dich nicht rührt, Lag meines Dich erbarmen! Epare mir Den Jammer, Deine Leiche zu beweinen, Die Tochter zu verfluchen und mich felbit, Der die Berderbliche gezeugt, die Plage Der Welt, Die bittre Quelle meiner Thranen!

Kalaf. Beruhige Dich, Sire! Der himmel weiß, Wie ich im tiesten Herzen Dich beklage. Nicht wahrlich von so mildgesinntem Bater. Hat Turandot Unmenschlichkeit geerbt. Du halt nicht Schuld, es wäre denn Verbrechen, Sein Kind zu lieben und das Götterbild, Das uns bezaubert und uns selbst entrückt, Der Welt geschenkt zu haben — Deine Großmuth Spar' einem Glücklicheren auf! Ich bin Nicht würdig, Sire, Dein Reich mit Dir zu theilen. Entweder ist's der Götter Schluß und Nath, Durch den Besig der himmlischen Prinzessin Mich zu beglücken — oder enden soll Dies Leben, ohne sie mir eine Last!

Tod oder Turandot! Es giebt fein Drittes. Pantalon. Gi, fagt mir, liebe Sobeit! Sabt 3hr auch Die Rönfe überm Stadtthor wol besehn? Mehr fag' ich nicht. Was, herr, in aller Welt Treibt Euch, aus fernen Landen herzukommen Und Euch frisch weg, wie Ihr vom Pferd gestiegen, Mir nichts, Dir nichts, wie einen Ziegenbod Abthun zu laffen? Dame Turanbot, Das feid gewiß, dreht Guch drei Rathselchen, Daran die fieben Weisen Griechenlands Mit fammt den siebenzig Dolmetschern sich Die Nägel Jahre lang umsonst zerkauten. Wir selbst, so alte Practici und grau Geworden übern Büchern, haben Noth, Das Tiefe diefer Rathjel zu ergrunden. Es find nicht Rathel aus bem Rinderfreund, Nicht foldes Zeug wie das:

"Wer's sieht, für den ist's nicht bestellt, ("Wer's braucht, der zahlt dafür kein Geld, "Wer's macht, der will's nicht selbst ausfüllen, "Wer's bewohnt, der thut es nicht mit Witten."

Nein, es sind Rathsel von dem neusten Schnitt, Und sind versluchte Russe aufzuknaden. Und wenn die Antwort nicht zum guten Glückulg dem Papier, das man drei Herrn Doctoren Versiegelt übergiebt, geschrieben stünde, Sie stöcken's Cuch mit allem ihrem Witzen einem Säculum nicht ausstudiren. Darum, herr Milchbart, zieht in Frieden heim! Ihr jannnert nich, seid ein so junges Blut, Ihrd Schade wär's um Eure schönen Haare. Veharrt Ihr aber drauf, so steht in Mertig Des Gärtners seiter, herr, als Euer Ropf.

Kalaf. Ihr sprecht verlorne Worte, guter Alter. Sob ober Turandot!

Cartaglia (ftotternb). Tu — Turandot! Rum Senfer! Welcher Steiffinn und Berblenbung! Bier spielt man nicht um maliche Ruffe, Berr. Noch um Raftanien - 's ist um den Ropf Bu thun — den Kopf — Bedenkt bas wohl! Ich will Sonst feinen Grund anführen als ben einen; Er ist nicht klein — den Ropf! Es gilt den Ropf. Die Majestät höchstselbst auf ihrem Thron Läßt fich herab, Euch väterlich zu warnen Und abzurathen - Dreihundert Pferde find Der Conne dargebracht, dreihundert Ochsen Dem höchften Simmelsgott, dreihundert Rühe Den Sternen, und dem Mond dreihundert Edweine. Und Ihr seid störrig gnug und undankbar, Das faiferliche Berg fo zu betrüben? Bar' überall auch feine andre Dame Dlehr in der Welt als diese Turandot. Blieb's immer boch ein lofer Streich von Guch, Nehmt mir's nicht übel, junger Berr. Es ift, Beiß Gott! die pure Liebe und Erbarmniß. Die mich fo frei lakt pon der Leber fprechen. Den Kopf verlieren! Wißt Ihr, mas das heißt? Es ist nicht möglich -

Ralaf. So in Wind zu reben! Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meister!

Tod oder Turandot!

Altoum. Nun benn, so hab es! Berberbe Dich, und mich stürz in Verzweiflung!

Man geh' und rufe meine Tochter her!
(Bache geht hinaus.)

Sie kann sich heut am zweiten Opfer weiben.
Kalaf (gegen die Thür gewendet, in hestiger Bewegung).
Sie kommt! Ich soll sie sehen! Ew'ge Mächte,
Das ist der große Augenblick! O, stärket
Wein Herz, daß mich der Andlick nicht verwirre,
Des Geistes Helle nicht mit Racht umgebe!
Ich surchte keine als der Schönheit Macht;
Ihr Götter, gebt, daß ich mir selbst nicht sehle!
Abr seht es, meine Seele wankt; Erwartung

Durchzittert mein Gebein und schnürt das Herz Mir in der Brust zusammen. — Weise Richter Des Tivans! Richter über meine Tage! O, zeist mich nicht strasbaren llebernuths, Das ich das Schiestal zu versuchen wage! Bedauert mich! Beweint den Unglücksvollen! Ich habe hier fein Wählen und kein Wollen! Unwiderstehlich zwingend reist es mich Von hinnen, es ist mächtiger als ich.

## Bierter Auftritt.

Man hört einen Marsch. Truffaldin tritt, auf, ben Säbel an ber Schulter, bie Schwarzen sinter ihm; darauf mehrere Sklavinnen, die zu ben Trommeln accompagniren. Nach diesen Albelma und Kelima, zene in tartarischem Nagug, Beide verschleiert. Zelima trägt eine Schüffel mit versiegelten Papieren. Truffaldin und seine Schwarzen werfen sich im Borbeiziesen vor dem Kaiser mit der Stirn auf die Erbe und kießen sogleich wieder auf; die Eklavinnen kineen nieder, mit der Hand auf der Stirn. Zulest erscheint Turandot, verschleiert, in reicher chinessischer Aleidung, majestätisch und solz. Die Näthe und Doctoren werfen sich vor ihr mit dem Angesicht auf die Erbe. Altfoum siehe auf; die Kringesin macht ihm, die Hand auf der Stirn, eine abgemessene Berbeugung, steigt dann auf ihren Thron und biet sich. Zelsina und Velema nehmen zu ihren beiden Seiten Platz, und die Septere den Auschauer und Nächsen. Truffaldin ninmt der Zelsina die Schüssel ab und vertheilt unter lächerlichen Eeremonien die Zettel unter die acht Doctoren. Darauf entfernt er sich mit denselben Berbeugungen wie am Anfang, und der Warsch dötzt auf.

Turandot (nach einer langen Pause). Wer ist's, der sich aufs Neu' vermessen schwickelt, Nach so viel kläglich warnender Ersahrung, In meine tiesen Käthsel einzudringen! Der, seines eignen Lebens Feind, die Zahl Der Todesopser zu vermehren kommt!

Altoum (zeigt auf Kalaf, der erstaunt in der Witte des Divans steht). Der ist es, Tochter — würdig wohl ist er's, Daß Du freiwillig zum Gemahl ihn wählest, Ohn' ihn der surchtbarn Probe auszusehen

Und neue Trauer diesem Land, bent herzen Des Baters neue Stacheln zu bereiten.

Turandot (nadrem fie ihn eine Beit lang betrachtet, leife gur Belima). Dimmel! Wie geschieht mir, Belima!

Zelima. Was ist Dir, Königin?

Turandot. Noch Reiner trat

Im Divan auf, der dieses Herz zu rühren Berstanden hätte. Dieser weiß die Runft.

Betima. Drei leichte Rathfel benn, und Stol3 - fahr bin! Turandot. Bas faaft Du? Die, Bermeane? Meine Chre? Abelma (bat mabrend biefer Reben ben Bringen mit hochftem Erftaunen

betrachtet, por fich).

Täuscht mich ein Traum? Das feh' ich, große Götter!

Er ift's! der schone Jungling ift's, den ich

Um Sofe meines Vaters Reicobad

Als niedern Knecht gesehn! - Er war ein Bring! Gin Königssohn! Wol fagte mir's mein Berg;

D. meine Ahnung hat mich nicht betrogen!

Turandot. Bring! Roch ift's Zeit. Gebt das verwegene

Beginnen auf! Gebt's auf! Weicht aus bem Dipan! Der himmel weiß, daß jene Bungen lugen,

Die mich ber Sarte geihn und Graufamteit.

- Ich bin nicht graufam. Frei nur will ich leben.

Blos feines Undern will ich fein; dies Recht,

Das auch dem allerniedrigften der Menschen

Im Leib der Mutter anerichaffen ift. Will ich behaupten, eine Raiserstochter.

Ich febe durch gang Ufien das Weib

Erniedrigt und zum Stlavenjoch verdammt,

Und rächen will ich mein beleidigtes Geschlecht

Un diesem stolzen Mannervolke, dem

Rein andrer Borzug vor dem gartern Beibe

Mis robe Stärke mard. Bur Waffe gab

Natur mir den erfindenden Berftand

Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschüten.

- 3ch will nun einmal von bem Dann nichts wiffen:

3ch haff' ihn, ich verachte feinen Stol3

Und Uebermuth - Nach allem Röstlichen

Stredt er begehrlich feine Sande aus :

Das feinem Sinn gefällt, will er besigen.

Sat die Natur mit Reizen mich geschmudt, Mit Geift begabt - warum ist's denn bas Loos

Des Edeln in der Welt, daß es allein

Des Jägers wilbe Jago nur reigt, wenn das Gemeine

In seinem Unwerth ruhig sich verbirgt?

Duß benn die Schönheit eine Beute fein

Für Ginen? Sie ift frei, fo wie die Sonne,

Die allbegludend herrliche am himmel,

Der Quell des Lichts, die Freude aller Augen, Doch Reines Eflavin und Leibeigenthum.

Ralaf. Go hoher Ginn, fo feltner Geiftesadel In dieser göttlichen Gestalt! Wer darf Den Jüngling schelten, der sein glühend 1) Leben Für solchen Kampfpreis freudig jest! - Waat doch Der Raufmann um geringe Guter Schiff Und Mannschaft an ein wildes Glement; Es jaat der Beld dem Schattenbild des Ruhms Durchs blut'ge Feld des Todes nach — Und nur Die Schönheit mar' gefahrlos zu erwerben. Die aller Guter erftes, hochftes ift? 3ch also zeih' Guch feiner Graufamfeit: Doch nennt auch Ihr den Jüngling nicht verwegen. Und haßt ihn nicht, weil er mit glühnder Geele Nach dem Unschätbaren zu streben waat! Ihr felber habt ihm feinen Breis gejest, Womit es zu erkaufen ift - die Schranken Sind offen für den Bürdigen - 3ch bin Gin Bring, ich hab' ein Leben bran zu magen. Rein Leben zwar des Gluds; doch ift's mein Alles, Und hatt' ich's taufendmal, ich gab' es bin.

Selima (leise zu Turandot). Hört Jhr, Prinzessin? Um der Götter willen!

Drei leichte Rathsel! Er verdient's.

Adelma. Wie edel! Welche Liebenswürdigkeit! D, daß er mein sein könnte! Hätt' ich damals Gewußt, daß er ein Prinz geboren sei, Uls ich der süßen Freiheit mich noch freute!

— D, welche Liebe flammt in meiner Brust, Seitdem ich ihn mir ebenbürtig weiß!

— Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besitzen.

Brinzessin! Ihr verwirret Euch! Ihr schweigt! Bedenket Euren Ruhm! Es gilt die Ehre!

Turandot. Und er allein riß mich zum Mitleid hin! Nein, Turandot! Du mußt Dich felbit besiegen.

- Berwegener, wolan! Macht Euch bereit! Altoum. Bring, Ihr beharrt noch?

Kalaf. Sire! ich wiederhol' es.

Tod oder Turandot!

(Bantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

<sup>1) &</sup>quot;glühenb" (aus bem hamburger Theater : Manuscript) fehlt in Der ersten Ausgabe.

Altoum. So lese man Das blutige Mandat. Er hör's und zittre!

(Tartaglia nimmt das Gefehbuch aus bem Bujen, füßt es, legt es fich auf bie

Bruft, hernach auf bie Stirn, bann überreicht er's bem Bantalon.)
Dantalon (emrfangt bas Gefenbuch, nadbem er fich mit ber Stirn

Pantalon (empfängt das Gesehbuch, nachdem er fich mit ber Stirr auf die Erbe geworfen, sieht auf und liest bann mit lauter Stimme). "Es fann fich jeder Bring um Turandot bewerben;

Toch erst drei Räthsel legt die Königin ihm vor.

Löst er sie nicht, muß er vom Beile sterben,

Und schaugetragen wird sein Haupt auf Pedin's Thor.

Löst er die Rathsel auf, hat er die Braut gewonnen. Go lautet das Geseg. Wir schwören's bei der Sonnen."

(Nach geenbigter Borlefung flift er das Buch, legt es fich auf die Bruft und Stirn und überreicht es bem Tartaglia, der fich mit der Stirn auf die Erde wirft, es empfängt und dem Altoum präsentiet.)

Altoum (hebt bie rechte Sand empor und legt fie auf bas Buch).

D Blutgejet ! Du meine Qual und Bein!

Ich schwör's bei Fohi's Haupt, Du follst vollzogen sein.

(Tartaglia ftedt bas Buch wieber in ben Bujen ; es herricht eine lange Stille.)

Eurandot (in beclamaterischem Ton, aufstehend).

Der Baum, auf dem die Rinder 1)

Der Sterblichen verblühn, Steinalt, nichtsbestominder Stets wieder jung und grün; Er kehrt auf einer Seite

Die Blätter zu bem Licht; Doch fohlschwarz ist die zweite

Und sieht die Sonne nicht.

Cr jezet neue Hinge,
So oft er blühet, an;
Das Alter aller Dinge
Zeigt er den Menjchen an.
In seine grüne Rinden
Dridt sich ein Name leicht,
Der nicht mehr ist zu sinden,
Menn sie verdorrt und bleicht.
So sprich, kannst Du's ergründen,

Das diesem Baume gleicht? (Sie fest fich wieber.)

Ralaf (nadbem er eine Zeit lang nadbentenb in bie Sobe geseben, versbeugt er fich gegen bie Bringeffin). Bu glüdlich, Königin, ift Guer Stlav, Wenn teine dunklern Rathiel auf ihn warten.

<sup>1)</sup> S. Gebichte, Zweites Buch, G. 113.

Dieser alte Baum, ber immer sich erneut, 1) Auf bem die Menschen wachsen und verblühen, Und bessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern fliehen, In dessen Rinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, so lang' sie grün ist, bleibt:

- Er ift - das Jahr mit seinen Tagen und Rächten.

Pantalon (freudig). Tartaglia! Getroffen! Tuf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Bettel).

Optime! Optime! Optime! das Jahr, das Jahr, das Jahr! es ift das Jahr.

(Mufit fällt ein.)

Altoum (freudig). Der Götter Gnade sei mit Dir, mein Sohn, Und helse Dir auch durch die andern Räthsel!

Belima (bei Geite). D himmel, ichug ihn!

Abelma (gegen bie Jusauer). Hinnel, schüt ihn nicht! Laß nicht geschehn, daß ihn die Grausame Gewinne, und die Liebende verliere!

Turandot (entruftet, vor fich).

Er sollte fiegen? Mir den Ruhm entreißen? Nein, bei den Göttern!

(34 Kalaf.) Selbstzufriedner Thor! Frohlode nicht zu früh! Merk auf und löse!

(Steht wieder auf und fährt in declamatorischem Tone forts) Kennst Du das Bild auf zartem (Grunde?2)

Es giebt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ift es frisch und ganz. In engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Größe, die Dich rühret, Kennst Du durch dieses Bild allein.

Und fannst Du den Krystall mir nennen? Jhm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne se zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein; Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Kina;

2) S. Gebichte, Erftes Bud, S. 183.

<sup>1)</sup> Die Auflöfung fiehe Gebichte, Zweites Buch, G. 115.

Und doch ist, was er von sich strahlet, Oft schöner, als was er empfing.

Ralaf (nach einem furgen nachbenfen fich gegen bie Bringeffin verbeugenb).

Burnt nicht, erhabne Schone, daß ich mich

Erdreifte, Gure Rathsel aufzulösen.

- Dies garte Bild, bas, in den fleinften Rahmen 1)

Gefaßt, das Unermegliche uns zeigt,

Und der Arnstall, in dem dies Bild fich malt,

Und der noch Schönres von sich strahlt —

Er ist das Aug', in das die Welt sich druckt, Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blickt.

Pantalon (fpringt freudig auf).

Tarfaglia! Mein' Seel! Ins schwarze Fleck Geschoffen.

Tartaglia. Mitten hinein, so mahr ich lebe! Poctoren (haben bie Zettel eröffnet).

Optime! Optime! Das Auge, das Auge,

Es ift das Auge. (Mufit fallt ein.)

Altoum. Welch unverhofftes Glud! Ihr gut'gen Götter!

D, last ihn auch bas lette Ziel noch treffen! Belima (bei Seite). D, mare bies bas lette!

Adelma (gegen bie Bufchauer).

Weh mir! Er fiegt! Er ift für mich verloren!

(Bu Turandot.) Bringessin, Guer Ruhm ift hin! Könnt 3hr's Ertragen ? Gure por'gen Siege alle

Berschlingt ein einz'ger Augenblick.

Turandot (steht auf in heftigem 30rn). Sh soll Die Welt zu Grunde gehn! Verwegner, wisse! Ich hasse Dich nur besto mehr, je mehr

Du hoffft, mich zu besiegen, zu besitzen. Crwarte nicht das lette Räthsel! Flich! Weich' aus dem Divan! Rette Deine Seele!

Kalaf. Rur Euer Haß ist's, angebetete Brinzessin, was mich schreckt und ängstiget. Dies unglücksel'ge haupt sint' in den Staub,

Benn es nicht werth war, Guer herz zu rühren. Altoum. Steh ab, geliebter Sohn! Berjuche nicht

Die Götter, die Dir zweimal günstig waren. Jest kannst Du Dein gerettet Leben noch, Gekrönt mit Ehre, aus dem Divan tragen.

<sup>1)</sup> S. Gebichte, Zweites Buch, S. 114.

Richts helfen Dir zwei Siege, wenn ber britte Dir, der enticheidende, miglingt - Je näher Dem Gipfel, desto ichwerer ift der Kall. - Und Du - laß es genug fein, meine Tochter. Steh ab, ihm neue Rathiel porgulegen. Er hat geleistet, mas fein andrer Bring Bor ihm. Gieb ihm die Sand, er ift fie merth,

Und endige die Broben!

(Belima macht flebende, Abelma brobende Geberben gegen Turanbot.) 3hm die Sand? Die Proben ihm erlaffen ? Nein, drei Rathfel

Saat das Gejet. Es habe jeinen Lauf!

Ralaf. Es habe feinen Lauf! Mein Schichfal liegt

In Götterhand. Tod oder Turandot!

Turandot. Tod also! Tod! Borst Du's?

(Sie fteht auf und fährt auf bie vorige Urt gu beclamiren fort.)

Wie heißt das Ding, das Wen'ge schäpen,1) Doch ziert's des größten Raifers hand;

Es ift gemacht, um zu verleten,

Um Hächften ist's dem Schwert verwandt.

Rein Blut vergießt's und macht doch taufend Bunden,

Niemand beraubt's und macht doch reich.

Cs hat den Erdfreis überwunden,

Es macht das Leben fanft und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet,

Die ältsten Städte hat's erbaut:

Doch niemals hat es Rrieg entzündet.

Und Seil dem Bolt, das ihm vertraut. Fremdling, kannst Du das Ding nicht rathen,

Co meich' aus diesen blühenden Staaten!

(Mit ben legten Borten reißt fie fich ihren Schleier ab.) Sieh her und bleibe Deiner Ginne Meister!

Stirb ober nenne mir das Dina!

Balaf (außer fich, halt bie Sand vor bie Hugen). D himmelsglang! D Schönheit, die mich blendet! Altoum. Gott, er verwirrt sich, er ift außer sich.

Raff' Dich, mein Cohn! D. fammle Deine Ginne!

Belima (für fich). Mir bebt das Berg.

Adelma (gegen bie Buichauer). Mein bist Du, theurer Fremdling! 3ch rette Dich; die Liebe wird mich's lehren.

Pantalon (ju Ralaf). Um Gottes willen, nicht den Ropf verloren!

<sup>1)</sup> S. Gebichte, Erftes Buch, S. 185.

Nehmt Cuch zusammen! Berg gefaßt, mein Bring: D meh, o weh! Ich fürcht', er ist geliefert.

Cartaglia (gravitätisch für fich).

Ließ' es die Burde zu, wir gingen felbst zur Ruche Rach einem Cffigalas.

Eurandot (hat ben Bringen, ber noch immer außer Faffung baftebt, unverwandt betrachtet). Unglücklicher !

Du wolltest Dein Verderben. Sab es nun!

Kalaf (hat sich gefaßt und verbeugt sich mit einem zuhigen Lächeln gegen Turandor). Nur Gure Schönheit, himmlische Prinzessin, Die mich auf einmal überraschend, blendend,

Umleuchtete, hat mir auf Augenblicke

Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden. Dies Ding von Gifen, bas nur Wen'ge ichaten,1)

Das China's Raiser selbst in seiner Hand

Bu Ehren bringt am ersten Tag des Jahrs,

Dies Wertzeug, das unschuld'ger als das Schwert.

Dem frommen Fleiß den Erbfreis unterworfen — Wer trate aus den öben, muften Steppen

Der Tartarei, wo nur der Jäger schwärmt,

Der Hirte weidet, in dies blühende Land

Und sähe rings die Saatgefilde grünen

Und hundert vollbelebte Städte steigen.

Bon friedlichen Gesegen still beglückt,

Und ehrte nicht das köstliche Geräthe, Das allen diesen Segen schuf — den Bflua?

Pantalon. D, sei gebenedeit! Laß Dich umhalsen! Ich halte mich nicht mehr vor Kreud' und Jubel.

Cartaglia. Gott fegne Cure Dlajeftat! Es ift

Borbei, und aller Jammer hat ein Ende.

Doctoren (haben die Bettel geöffnet).

Der Pflug! Der Pflug! Es ist der Pflug!

(Alle Instrumente sallen ein mit großem Geräufch. Turandot ist auf ihrem Thron in Chunacht gesunken.)

Belima (um Turandot befchaftigt).

Blidt auf, Prinzeffin! Faffet Cuch! Der Sieg git fein; ber icone Bring hat überwunden.

Adelma (an bie Buschauer).

Der Gieg ift fein! Er ift für mich verloren.

- Nein, nicht verloren! Soffe noch, mein Berg!

<sup>1)</sup> S. Gebichte, Zweites Buch, G. 114.

(Altoum ift voll Freude, bebient von Pantalon und Tartaglia, vom Throne geftiegen. Die Doctoren erheben fich alle von ihren Gigen und gieben fich nach bem Sintergrund. Alle Thuren werben geöffnet. Man erblidt Bolt. Alles bies geichieht, mabrend bie Mufit fortbauert.)

Altoum (zu Turandot).

Run hörst Du auf, mein Alter zu betrüben, Graufames Rind! Genua ift dem Gefet Beichehen, alles Unglud hat ein Ende.

- Rommt an mein Berg, geliebter Bring! Mit Freuden

Begruß' ich Euch als Cibam!

Turandot (ift wieder ju fich gefommen und ftungt in finnlofer Buth von ihrem Throne, gmifchen Beide fich werfenb). Haltet ein! Er hoffe nicht, mein Chaemahl zu werden! Die Probe mar zu leicht. Er muß aufs Neu' Im Divan mir drei andre Rathsel lofen.

Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit Vergönnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

Altoum. Grausame Tochter! Deine Frist ist um! Nicht hoffe mehr, und liftig zu beichwaßen! Erfüllt ift die Bedingung des Gefetes; Mein ganger Divan foll den Ausspruch thun.

Pantalon. Dit Gurer Gunft, Bringeffin Riefelberg!

Es braucht nicht, neue Rathfel zuzuspiten Und neue Röpje abzuhaden - Da! Sier fteht der Dann! Der hat's errathen! Rurg: Das Geset hat seine Endschaft, und das Effen Steht auf dem Tisch - Was faat der Berr Collega?

Tartaglia.

Das Geset ift aus. Gang aus, und damit Bunctum.

Was fagen Ihre Würden, die Dottoren?

Doctoren. Das Geset ift aus. Das Röpfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Freud'. Dlan gebe fich die Bande!

Altoum. Go trete man den Zug zum Tempel an.

Der Fremde nenne fich, und auf der Stelle Vollziehe man die Trauung -

Aufschub. Bater ! Turandot (wirft fich ihm in ben Beg).

Um aller Götter willen!

Reinen Aufschub! Altoum. Ich bin entschloffen. Undankbares Rind! Schon allzu lang' zu meiner Schmach und Bein Willfahr' ich Deinem graufamen Begehren. Dein Urtheil ift gesprochen; mit dem Blut Bon geben Todesopfern ift's geschrieben,

Die ich um Deinetwillen morben ließ. Mein Wort hab' ich gelöft, nun lofe Du Das Deine, oder bei dem furchtbarn Saupt Des Kohi sei's geschworen -

D mein Bater! Turandot (wirft fich ju feinen Tugen).

Nur einen neuen Tag vergönnt mir -Altoum.

Michts!

3d will nichts weiter horen. Fort zum Tempel! Turandot (außer fich).

So werde mir der Tempel denn gum Grab! 3ch tann und will nicht feine Gattin fein, Ich fann es nicht. Eh tausend Tode sterben, Als diesem stolzen Mann mich unterwerfen. Der bloge Rame ichon, ichon ber Gedante,

Ihm unterthan zu fein, vernichtet mich. Ralaf. Graufame, Unerbittliche, fteht auf!

Mer fonnte Guren Thranen miderstehn? (Bu Mtoum.) Last Guch erbitten, Gire! 3ch flebe felbft Darum. Gönnt ihr den Aufschub, den fie fordert! Wie fonnt' ich glücklich fein , wenn fie mich haßt? Bu gartlich lieb' ich fie - Ich fann's nicht tragen, Ihr Leiden, ihren Schmerz zu sehn — Fühllose!

Wenn Dich des treuften Bergens treue Liebe Richt rühren fann, wolan, so triumphire! Ich werde nie Dein Gatte sein mit Zwang. D, faheft Du in dies gerriffne Berg,

Gewiß, Du fühltest Mitleid - Dich gelüstet Nach meinem Blut? Es sei barum. Berftattet, Die Probe zu erneuern, Sire - Willfommen Ift mir der Tod. Ich wünsche nicht zu leben.

Altoum. Nichts! Nichts! Es ift beschlossen. Fort zum Tempel!

Kein anderer Bersuch - Unkluger Jüngling!

Turandot (fahrt rafend auf).

Bum Tempel denn! Doch am Altar wir'd Gure Tochter Bu fterben miffen. (Gie zieht einen Dolch und will geben.) Ralaf.

Sterben! Große Götter! Nein, eh es bahin tommt - Hört mich, mein Raiser! Conn' Gure Gnade mir die einz'ge Gunft! - Bum zweiten Dale will ich ihr im Divan, 3ch - ihr, ein Rathfel aufzulofen geben. Und dieses ift: Weß Stamms und Namens ift Der Bring, der, um das Leben zu erhalten.

Gezwungen mard, als niedrer Anecht zu bienen Und Lasten um geringen Lohn zu tragen; Der endlich auf dem Gipfel feiner Soffnung Noch unglüchiel'ger ift als je zuvor? - Graufame Seele! Morgen fruh im Divan Rennt mir des Baters Namen und des Pringen! Vermögt Ihr's nicht, jo laßt mein Leiden enden Und schenkt mir diese theure Sand! Rennt Ihr Die Namen mir, jo mag mein haupt gum Opfer fallen.

Turandot. Ich bin's gufrieden, Bring! Muf Die Bedingung

Bin ich die Eurige.

Belima (fur fich). Ich foll von Neuem gittern!

Adelma (seitwarts). Ich darf von Reuem hoffen!

Altoum. Ich bin's nicht Bufrieden. Nichts gestatt' ich. Das Gefet

Mill ich vollzogen wiffen.

Mächt'aer Raifer ! Ralaf (fattt ibm qu Tugen). Wenn Bitten Dich bewegen - wenn Du mein, Wenn Du der Tochter Leben liebst, so duld es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß fich ihr Geift nicht fättige! Er weide Mit Wolluft fich an meinem Blut - Gie lofe Im Divan, wenn fie Scharffinn hat, mein Rathfel!

Turandot (fur fich). Er spottet meiner noch, magt's, mir zu trogen!

Altoum (zu Kalaf).

Unfinniger! Ihr wißt nicht, was Ihr fordert, Wist nicht, welch einen Beift fie in fich hat; Das Tiefite auch versteht fie zu ergrunden. - Gei's denn! Die neue Brobe jei verstattet! Sie sei des Bandes mit Guch los, tann fie Im Divan morgen uns die Namen nennen. Doch eines neuen Mordes Traueriviel Bestatt' ich nicht - Errath fie, mas fie foll, So gieht in Frieden Guren Weg! - Genua Des Blutes ift gefloffen. Folgt mir, Bring! - Unfluger Jüngling! was habt 3br getban?

(Der Marich wird wieder gehert. Altoum gebt gravitätisch mit bem Prinzen, Pantalon, Tartaglia, den Tectoren und der Leibwache durch die Piorte ab, burch bie er geteinmen. Turandor, Abelma, Belima, Ettavinnen und Truffalbin mit ben Berichnittenen entjernen fich durch die andere Pjorte, ihren erften Marich wieber=

## Dritter Aufzug.

Gin Bimmer im Gerail.

## Erfter Auftritt.

Abelma (allein). Jest oder nie entspring' ich diesen Banden. Fünf Jahre trag' ich ichon ben glühnden Saß In meiner Bruft verschloffen, heuchle Freundschaft Und Treue für die Graufame, die mir Den Bruder raubte, die mein gang Geschlecht Bertilgte, mich zu diesem Eklavenloos Berunterstieß - In diefen Adern rinnt, Die in den ihren, fonigliches Blut; 3ch achte mich, wie sie, zum Thron geboren. Und dienen foll ich ihr, mein Anie ihr beugen. Die meines gangen Saufes Morderin, Die meines Kalles blut'ge Urfach ift. Nicht länger duld' ich den verhaßten Zwang; Erichopft ift mir die Kraft; ich unterliege Der lang' getragnen Burde der Berftellung. Der Augenblick ift da, mich zu befrein; Die Liebe foll ben Rettungsweg mir bahnen. MU' meine Künste biet' ich auf - Entweder Entded' ich fein Geheimniß oder ichred' ihn Durch Lift aus diesen Mauern meg - Berhaßte! Du follst ihn nicht besitzen! Diesen Dienst Will ich aus falichem Bergen Dir noch leiften. Mir felber dien' ich, fuße Rache üb' ich, Dein Berg gerreiß' ich, da ich Deinem Stolz Verräthrisch diene — ich durchichaute Dich! Du liebst ibn, aber darfft es nicht gestehn. Du mußt ihn von Dir ftogen und verwerfen; Wider Dich felber mußt Du thöricht muthen. Den lächerlichen Ruhm Dir zu bewahren; Doch ewig bleibt der Bfeil in Deiner Bruft; 3ch tenn' ihn; nie vernarben seine Wunden. - Dein Frieden ift vorbei! Du haft empfunden! (Turandot erfcheint im hintergrund, auf Belima gelehnt, welche beidaftigt ift, fie ju beruhigen.) Sie fommt, fie ift's! Verzehrt von Gham und Wuth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Wie lab' ich mich an ihrer Ceele Bein! - Sie nabert fich - Laß boren, was fie fpricht!

## Bweiter Auftrift.

Turanbot, im Gefprach mit Belima. Abelma, anfangs ungefeben.

Turandot. Silf, rath mir, Belima! 3ch tann's nicht tragen, Mich por bem gangen Divan überwunden Ru geben! - Der Gedanke todtet mich.

Belima. Ift's möglich, Königin? Gin jo edler Pring, So liebeathmend und so liebenswerth.

Kann nichts als Haß und Abscheu -Abscheu! Haß! Turandot.

(Gie befinnt fich.) - 3ch haff' ihn, ja. Abscheulich ift er mir! Er hat im Divan meinen Ruhm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Niederlage fpotten. D, rette mich - In aller Frühe, will Mein Vater, soll der Divan sich versammeln, Und löf' ich nicht die aufgegebne Frage, So foll in gleichem Augenblick das Band Beflochten sein - "Weß Stamms und Namens ift Der Bring, der, um fein Leben zu erhalten, Bezwungen mard, als niedrer Anecht zu dienen Und Lasten um geringen Breis zu tragen; Der endlich auf dem Gipfel feiner hoffnung Noch unglüchsel'ger ift als je zuvor?" -- Daß dieser Bring er selbst ift, seh' ich leicht. Die aber seinen Namen und Geschlecht Entdecken, da ihn Niemand fennt, der Raiser Ihm felbit verftattet, unerfannt zu bleiben? Beangstigt, wie ich mar, geschredt, gedrängt, Sing ich die Wette unbedachtsam ein. Ich wollte Frist gewinnen — Aber wo Die Möglichkeit, es zu errathen? Eprich! Do eine Spur, die gu ihm leiten konnte? Belima. Es giebt bier fluge Frauen, Königin,

Die aus dem Thee: und Kaffeelat wahrsagen -

Turandot. Du spottest meiner! Dabin tam's mit mir! Belima. Wozu auch überall ber fremden Runfte? - D, feht ihn vor Euch ftehn, den schönen Bringen! Wie rührend seine Klage war! Wie zärtlich Er aus gerriffnem Bergen gu Guch flehte!

Die edelmuthig er, sein felbst vergeffen,1) Bu Cures Baters Fußen für Gud bat, Für Euch, die fein Erbarmen mit ihm trug. Bum zweiten Mal fein faum gerettet Leben Darbot, um Gure Buniche zu vergnügen!

Turandot (meggewendet). Still, ftill davon!

Ihr fehrt Guch von mir ab! Belima. Ihr feid gerührt! Ja! Ja! Berbergt es nicht! Und eine Thrane glangt in Gurem Auge -

(Abelma ift im Begriff, bervorzutreten.)

D. schämt Euch nicht der garten Menschlichkeit! Die fah ich Guer Ungeficht fo schon.

D. macht ein Ende! Rommt -

Turandot. Nichts mehr von ihm! Er ift ein Mann. Ich haff' ihn, muß ihn haffen. 3d weiß, daß alle Dlänner treulos find, Nichts lieben können als fich felbst; hinmeg= Geworfen ift an dies verräthrische Geschlecht Die schöne Reigung und die schöne Treue. Beichmeid'ge Eflaven, wenn fie um uns werben, Sind fie Tyrannen gleich, wo fie besiten. Das blinde Wollen, ben gereigten Stolg. Das eigensinnig heftige Begehren, Das nennen fie ihr Lieben und Berehren. Das reißt fie blind zu unerhörter That, Das treibt fie felber auf den Todespfad; Das Weib allein fennt mahre Liebestreue. - Nicht weiter, fag' ich Dir. Gewinnt er morgen, Aft mir der Tod nicht schrecklicher als er.

Dich fah' die Welt, die mir gehäffig ift, Bu bem gemeinen Loos berabgewürdigt An eines Mannes und Gebieters Sand! Mein, nein! So tief soll Turandot nicht finken! - 3ch feine Braut! Ch in das offne Grab

Mich sturzen als in eines Mannes Arme!

(Abelma hat fich wieber gurudgezogen.) Belima. Wol mag's Cuch toften, Königin, ich glaub' es, Bon Gurer stolzen Soh berabzusteigen, Auf der die Welt Euch staunend hat gesehn. Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe fpricht?

<sup>1)</sup> Diefer bisher ausgefallene Bers murbe 1860 zuerft von J. Meger nach ben Samburger Theatermanufcript in bie Ausgaben aufgenommen.

Gesteht es! Eure Stunde ift gefommen! Weg mit dem Stolze! Weicht der ftarferen Gewalt - Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht haffen. Warum dem eignen Bergen widerstreben? Ergebt Euch dem geliebten Mann, und mag Alsdann die Welt die Gludliche verhöhnen!

Abelma (ift bordent nach und nad naber gefommen und tritt jest hervor). Mer pon geringem Stand geboren ift, Dem fteht es an, wie Belima gu benten. Gin königliches Berg fühlt königlich. - Bergieb mir, Belima! Dir ift es nicht gegeben, Un einer Fürstin Plat Dich zu verseten. Die fich so hoch wie unfre Königin Geftellt, und jest vor aller Menschen Augen Im Divan fo heruntersteigen foll, Bon einem ichlechten Fremdling überwunden. Mit meinen Augen fah ich den Triumph. Den stolzen Sohn in aller Manner Bliden, 2115 er die Rathfel unfrer Königin. 2113 maren's Rinderfragen, fpielend löfte. Der überlegnen Ginficht ftolg bewußt. D. in die Erde hatt' ich finten mogen Vor Echam und Wuth - Ich liebe meine ichone Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Bergen. - Gie, die dem gangen Bolt der Dlanner Sohn Gesprochen, diejes Mannes Frau!

Erbittre mich Turandot.

Nicht mehr!

Das große Unglück, Frau zu werben! Belima. Adelma. Schweig, Zelima! Man will von Dir nicht wiffen, Wodurch ein edles Berg beleidigt wird. 3ch fann nicht ichmeideln. Graufam mar' es, bier Bu ichonen und die Wahrheit zu verhehlen. Sit es ichon hart genug, daß wir den Dlann, Den Uebermuthigen, jum herrn uns geben, Co liegt doch Troft darin, daß wir uns felbft Mit freier Wahl und Gunft an ihn verichenken, Und feine Großmuth feffelt feinen Etolg. Doch welches Loos trifft unfre Rönigin, Die hat fie jelbit fich ihr Beichick verschlimmert! Nicht ihrer freien Gunft und Bartlichkeit, Sich felbit nur, feinem fiegenden Berftand,

Wird fie der Stolze zu verdanken haben. Mls feine Beute führt er fie davon -Wird er fie achten, Großmuth an ihr üben, Die keine gegen ihn bewies, auf Tod Und Leben ihn um fie zu fämpfen groang, Ihm nur als Preis des Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur feinem Recht verdanft?

Adelma, wiffe! Turandot (in ber heftigften Bewegung),

Kind' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchitog' ich diese Bruft mit einem Dold.

Adelma. Fast Muth, Gebieterin! Bergweifelt nicht!

Runft oder Lift muß uns das Rathfel lofen.

Belima. But. Benn Abelma mehr versteht als ich, Und Euch so zugethan ift, wie fie fagt,

So helfe fie und schaffe Rath!

Moelma! Turandot. Beliebte Freundin! Silf mir, Schaffe Rath!

Ich fenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er fommt; Wie fann ich sein Geschlecht und Namen wissen?

Adelma (nadfinnent).

Laß sehn — Ich hab' es — Hörte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in dieser Stadt, In Bedin lebe Jemand, der ihn fenne? Man muß nachipuren, muß die gange Stadt Umtehren, weder Gold noch Schäße iparen -

Turandot. Nimm Gold und Edelsteine, spare nichts!

Rein Schat ift mir zu groß, nur daß ich's wiffe!

Belima. Un wen uns damit wenden? Wo uns Raths Erholen? - Und gesett, wir fanden wirflich

Muf diesem Wege seinen Stand und Ramen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Runft, das Räthsel uns verrathen?

Adelma. Wird Zelima wol der Berrather fein?

Belima. Das geht zu weit - Spart Guer Gold, Bringeffin! Ich schwieg, ich hoffte, Guer Berg zu rühren, Guch zu bewegen, diesen würdigsten Bon allen Bringen, den 3hr felbit nicht haffet, Freiwillig zu belohnen — Doch Ihr wollt es! So fiege meine Bilicht und mein Gehorfam! - Wißt also! Meine Mutter Efirina War eben bei mir, mar entzudt, zu hören,

Daß dieser Prinz die Käthsel aufgelöst, Und von dem neuen Wettstreit noch nichts wissend, Berrieth sie mir in ihrer ersten Freude, Daß dieser Prinz in ihrem Haus geherbergt, Daß Hassen, ihr Gatte, sehr wohl kenne, Mie seinen Herrn und lieben Freund ihn ehre. Ich fragte nun nach seinem Stand und Namen; Doch dies sei noch ein Käthsel für sie selbst, Spricht sie, das Jassan standhaft ihr verderge; Doch hosst sie noch, es endlich zu ergründen. — Verdien' ich es nun noch, so zweisse meine Gebieterin an meiner Treu' und Liebe! (Geht ab mit Empsindlichkett.)

Turandot (ihr nacheilend).

Bleib, Zelima! Bist Du beleidigt? — Bleib!

Bergieb der Freundin!

Adelma (hatt sie zurüch). Lassen wir sie ziehen!
Brinzessin, auf die Spur hat Zelima
Geholsen; unsre Sache ist es nun,
Mit klugheit die Entbedung zu verfolgen.
Denn Thorheit wär's, zu hofsen, daß uns Hassen
Gutwillig das Geheimniß beichten werde,
Nun er den ganzen Werth desselben kennt.
Berschlagne List, ja, wenn die List nicht hilft,
Gewalt muß das Geständniß ihm entreißen;
Drum schnell — Kein Augenblick ist zu verlieren;
Herbei mit diesem Hassen Serail,
Eh er gewarnt sich unserm Arm entzieht!
Kommt! Wo sind Eure Stlaven?

Turandot (fällt ihr um ben Hals). Wie Du willst, Abelma! Freundin! Ich genehm'ge Alles,

Nur daß der Fremde nicht den Sieg erhalte! (Geht ab.)

Adelma. Jest, Liebe, steh mir bei! Dich ruf ich an, Du Mächtige, die Alles kann bezwingen! Laß mich entzückt der Sklaverei entspringen; Der Stolz der Feindin öffne mir die Bahn! Hilf die Verhaßte listig mir betrügen,

Den Freund gewinnen und mein Herz vergnügen! (Geht ab.)

### Driffer Auftriff.

## Borballe bes Palaftes.

#### Ralaf und Barat tommen im Gefprach.

Ralaf. Benn aber Niemand lebt in biefer Stadt. Der Kundschaft von mir hat, als Du allein, Du treue Seele - Wenn mein väterliches Reich Biel' hundert Meilen weit von hier entlegen Und schon acht Jahre lang verloren ift. - Indeffen, weißt Du, lebten wir verborgen, Und das Gerücht verbreitet unsern Tod -Uch. Barat! Der in Unglud fällt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen!

Barak. Rein, es mar unbedacht gehandelt, Bring. Bergebt mir! Der Unglückliche muß auch Unmöglichs fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine felber fich als Reugen; Die Band hat Ohren, Mauern find Berrather. 3ch fann, ich fann mich nicht zufrieden geben! Das Glud begunftigt Gud, das iconfte Weib Gewinnt Ihr wider hoffen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, Und Gure weib'iche Bartlichkeit raubt Guch Auf einmal Alles wieder!

Hättest Du Ralaf. Ihr Leiden, ihren milden Schmerz gefehn!

Barak. Muf Gurer Eltern Schmerg, Die 3hr gu Berlas Trostlos verlassen, hattet Ihr, und nicht

Auf eines Weibes Thränen achten follen!

Kalaf. Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Gefällig fein. Bielleicht daß meine Großmuth Sie rührt, daß Dantbarteit in ihrem Bergen -

Barak. Im Bergen diefer Schlange Dantbarteit?

Das hoffet nie!

Ralaf. Entgehn fann fie mir nicht. Die fande fie mein Rathiel aus? Du, Barat, Nicht wahr? Du haft mich nicht verrathen? Richt? Bielleicht, daß Du im Stillen Deinem Beibe Bertraut haft, wer ich fei?

Barak.

3d ? Reine Gilbe.

Barak weiß Euren Winken zu gehorchen; Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Sinn umnachtet und das Herz beklemmt!

## Pierter Auftritt.

Die Borigen. Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Goldaten.

Pantalon. Sieh! sieh! Da ist er ja! Bog Clement, Wo stedt Ihr, Prinz? Was habt Ihr hier zu schaffen? (Den Barat mit ben Augen musternb.)

Und wer ist dieser Mann, mit dem Ihr schwatt? Barak (für sich). Web uns! Was wird das?

Tartaglia. Sprecht! Wer ist dieser Mann?

Kalaf. Ich tenn' ihn nicht. Ich fand ihn hier nur fo Bon ohngefähr, und weil ich mußig war,

Bon ogngesage, und weit ich mußig war, Fragi' ich ihn um die Stadt und ihre Bräuche.

Tartaglia. Haltet zu Gnaden, Prinz! Ihr feid zu grad Für diese faliche Welt; bas gute herz

Rennt mit dem Kopf davon — Heut früh im Divan! Wie Teufel kamt Ihr zu dem Narrenstreich,

Den Bogel wieder aus der Hand zu lassen?

Panialon. Lagi's gut fein! Was geschehn ift, ift geschehn. Ihr wißt nicht, lieber junger Bring, wie tief Ihr

Im Wasser steht, wie Euch von allen Seiten Betrug umlauert und Berrätherstricke

Umgeben — Lassen wir Cuch aus den Augen, So richtet man Cuch ab wie einen Staar.

(31 Barak.) Herr Nachbar Naseweis, steckt Eure Nase

Wo anders hin — Beliebt es Eurer Hoheit, Ins Haus herein zu gehn — He da! Soldaten!

Ans Haus herein zu gehn — He da! Goldaten! Nehmt ihn in Eure Mitte! — Jhr, Brigella, Wist Eure Bflicht — Bewachet seine Thür

Bis morgen frühe zu des Divans Stunde! Rein Mensch darf zu ihm ein! So will's der Kaiser.

(3u Ralaf.) Merkt 3hr? Er ift verliebt in Euch und fürchtet, Es möchte noch ein Unbeil zwischen kommen.

Seid Ihr bis morgen nicht sein Schwiegersohn, So fürcht' ich, tragen wir den alten Herrn

Bu Grabe — Richts für ungut, Bring! Toch bas Von heute Morgen war — mit Eurer Gunft —

Sin Narrenstreich! — Ums himmels willen! Gebt Cuch

Richt bloß! Laßt Euch den Namen nicht entlocken!

(3hm ine Ohr zutraulich.) Doch wollt Ihr ihn dem alten Pantalon

Gang sachtden, sachtden in die Ohren wispern, So wird er sich gar icon dafür bedanken. Bekommt er biese Recompens ?

Ralaf. Wie, Alter? Gehorcht Ihr so dem Kaiser, Euerm Herrn?

Pantalon.

Bravo! Scharmant! — Nun marsch! Boran, Brigella! Habt Ihr's gehört? Bas steht Ihr hier und gaffet?

Brigella. Beliebet nur das Plaudern einzuftellen,

So werd' ich thun, was meines Umtes ist.

Tartaglia.

Baßt ja wohl auf! Der Kopf steht drauf, Brigella. Brigella. Ich habe meinen Kopf so lieb, als Ihr Den Euren, Herr! 's braucht der Ermahnung nicht.

Tartaglia.

Es juckt und brennt mich nach dem Namen — Uh! Geruhtet Ihr, ihn mir zu sagen, Joheit, Recht wie ein Kleinod wollt' ich ihn bei mir Bergraben und bewahren — Ja, das wollt' ich!

Kalaf. Umsonst versucht Ihr mich. Um nächsten Morgen

Erfahrt Ihr ihn, erfährt ihn alle Welt.

Tartaglia. Bravo! Bravissimo! Sol' mich ber Teufel! Pantalon. Run, Gott befohlen, Bring!

(3u Baraf.) Und Ihr, Herr Schlingel,

Ihr thatet beffer, Gurer Arbeit nach

Bu gehn, als im Balast hier aufzupassen; Bertteht Ihr mich? (Geht ab.)

Cartaglia (fieht ihn fcheel an).

Ja wohl! Ja wohl! Ihr habt mir

So ein gewisses Unsehn — eine Miene, Die mir nicht außerordentlich gefällt.

3ch rath' Cuch Gutes, geht! (Folgt bem Pantalon.)

Brigella (gu Ralaf). Erlaubt mir, Bring, Daß ich Dem, ber befehlen fann, gehorche.

Laßt's Euch gefallen, in dies Haus zu gehn.

Kalaf. Das will ich gerne.

(Bu Baraf leife.) Freund, auf Wiederfehn!

Bu besserer Gelegenheit! Leb wohl! Barak. Herr, ich bin Euer Stlav!

Brigella. Rur fort! Nur fort!

Und macht den Ceremonien ein Ende!

(Ralaf folgt ben Golbaten, bie ibn in ibre Mitte nehmen; Timur tritt von ber entgegengesetten Geite auf, bemertt ibn und undit Geberben bes Schredens und Erftaunens.)

Barak (ihm nachfehend).

Der himmel steh' Dir bei, treuherz'ge Unschuld! Was mich betrifft, ich hüte meine Zunge.

#### Bünfter Auftritt.

Timur, ein Greis in burftiger Rleibung. Barat.

Timur (entfest, für fich.)

Weh mir! Mein Sohn! Solvaten führen ihn Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tode! Gewiß, gewiß, daß der Tyrann von Tefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Pedin Verfolgen ließ und seine Rache sättigt! Doch mit ihm will ich sterben!

(Gilt ihm nach und ruft laut.) Ralaf! Ralaf!

Barak (tritt ihm in ben Weg und halt ihm bas Schwert auf die Bruft). Halt ein, Unglücklicher! Du bist bes Todes! (Bause. Beibe seinen einanber erstaunt an. Unterbessen hat sich Kalaf mit ben Solbaten entiernt.)

Ber bist Du, Alter? Woher fommst Du? sprich! Daß Du ben Namen bieses Junglings weißt?

Timur. Was feh' ich? Gott! Du, Barat? Du in Bedin? Du fein Berrather? Gin Rebell? Und gudit

Das Schwert auf Deinen König?

Barak (lagt erftaunt bas Schwert finfen). Große Götter!

Ift's möglich? — Timur?

Timur. Ja, Berräther!
Ich bin es, Dein unglücklicher Monarch,
Bon aller Welt, nun auch von Dir verrathen!
Was zögerft Du? Nimm dieses Leben hin!
Berhaßt ist mir's, da ich die treusten Diener
Um schnöden Vortheils willen undankbar
Und meinen Sohn dem Tod geopsert sehe!

Barak. Herr! — Herr! — O Gott! das ist mein Fürst, mein König! Er ist's! Nur allzu wohl erkenn' ich ihn. (Källt ihm zu Küßen.) In diesem Staub! In dieser Niedrigkeit! Ihr Götter! Muß mein Auge dies erleben!

<sup>1)</sup> Dieser bisher ausgefallene Bers wurde 1860 zuerst von J. Meyer nachbem Hamburger Theatermanuscript in die Ausgaben ausgenommen.

- Bergeiht, Gebieter, meiner blinden Muth! Die Liebe ift's zu Gurem Sohn, die Ungft, Die treue Corge, die mich bingeriffen. So lieb Cuch Eures Sohnes Seil, jo tomme Der Name Ralaf nie aus Gurem Munde! - 3ch nenne mich bier Saffan, nicht mehr Barat -

- Ach, weh mir! Wenn und Jemand hier behorchte! -Sagt, ob Elmaze, meine Königin,

Sich auch mit Euch in dieser Stadt befindet? Timur. Still, Barat, ftill! D, fprich mir nicht von ihr! In unferm traur'gen Aufenthalt gu Berlas Bergehrte fie ber Gram um unfern Cohn.

- Gie ftarb in diefen lebensmuden Urmen. Barak. D. die Bejammernsmurdige!

3ch flob ! Timur.

3ch tonnt' es, einsam, bort nicht mehr ertragen. Des Cohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land ju Land, von einer Stadt gur andern. Und jest, da mich nach langem Irren endlich Der Götter Sand hieher geleitet, ift Dlein erfter Unblid ber gefangne Cohn,

Den man zum Tode führt.

Barak. Rommt, fommt, mein König! Befürchtet nichts für Guren Cohn! Bielleicht Daß ihn, eh noch der nächste Tag verlaufen, Das höchste Glud belohnt und Guch mit ihm! Rur daß jein Name nicht, noch auch der Cure, Bon Guern Livven tomme - Merft Guch bas! 3ch nenne mich hier Saffan, nicht mehr Barat.

Timur. Bas für Geheimniffe - Erflar mir boch! Barak. Rommt! Sier ift nicht ber Ort, davon zu reden! Folgt mir nach meiner Wohnung - Doch, was feh' ich?

(Sfiring tritt aus bem Balaft.) Mein Weib aus dem Serail! D, wehe mir! Wir find entdedt!

(Bu Stirina heftig.) Was haft Du hier zu suchen ?

Unglüdliche! Bo tommit Du ber?

#### Sechster Auftritt.

Gfirina ju ben Borigen.

Run! Run! Skiring. Aus dem Serail tomm' ich, von meiner Tochter.

Die Freude trieb mich bin, daß unfer Gaft, Der fremde Bring, den Gieg bavongetragen. Die Neugier auch - Nun ja - ich wollte febn. Die dieser mannerscheuen Unholdin Der Brautstand läßt - und freute mich barüber

Mit meiner Tochter Rel'ma.

Dacht' ich's boch ! Barak. Weib! Weib! Du weißt nicht Alles, und geschwäßig Die eine Elfter, läufst Du ins Gerail; Ich suchte Dich, es Dir zu untersagen. Umfonft! Bu fpat! Des Weibes Unverstand Rennt immer por des Mannes weisem Rath Voraus - Was ift nicht Alles dort geträticht. Geplaudert worden! Rur heraus! Dir ift. Ich höre Dich in Deiner albernen Entzückung fagen : "Diefer Unbefannte Ist unfer Gaft; er wohnt bei uns; mein Dann Rennt ihn und halt ihn hoch in Ehren" - Sprich, Saft Du's aesaat?

Skirina. Und wenn ich nun? Was mar's? Barak. Rein, nein, gefteh es nur! Saft Du's gefagt? Skirina. Ich hab's gejagt. Warum follt' ich's verbergen ?

Sie wollten auch den Namen von mir miffen. Und - daß ich's nur gestehe - ich versprach's.

Barak. Deh mir! Wir find perloren! - Rasende! -(Bu Timur fich wenbenb.)

Wir muffen fort. Wir muffen fliebn!

Timur. Go fag mir boch, mas für Geheimniffe --Barak. Fort! Fort aus Bedin! Reine Zeit verloren! (Truffalbin zeigt fich im Sintergrund mit feinen Schwarzen.)

- Weh uns! Es ift zu fpat. Gie tommen ichon! Sie suchen mich, die Schwarzen, die Berichnittnen Der fürchterlichen Turandot - Sinnloje! In welchen Jammer frürzt uns Deine Bunge! (Truffalbin hat ihn bemertt und bebeutet ben Berichnittenen burd Geberben , bat

fie fich feiner bemächtigen follen.)

Ich fann nicht mehr entfliehen - Fliehe Du, Berbirg Dich, rette Dich und diefen Alten!

Timur. So sag mir boch!

Barak. Fort! Reine Widerrede! Ich bin entdeckt! — Verichloffen wie das Grab Gei Guer Mund! Die tomme Guer Name, Die, nie der feine über Gure Lippen!

- Und Du, Unglüdliche, wenn Du das Uebel, Das Deine Bunge über uns gebracht, Gut maden willft, verbirg Dich, nicht in Deiner, In einer fremden Wohnung! Salte Diefen Berborgen, bis der nächste Tag gur Sälfte Beritrichen ift -

Willst Du mir benn nicht fagen -? Skiring.

Timur. Willft Du nicht mit uns fliehn?

Thut, was ich sage! Barak.

Werde mit mir, mas will, wenn Ihr Guch rettet.

Skirina. Sprich, Haffan! Worin hab' ich denn gesehlt? Timur. Grklär mir diese Räthsel!

Barak (beftig). Melche Marter!

Um aller Götter willen, fort, und fragt Nicht weiter! Sie umringen uns; es ist Bu fpat, und alle Flucht ift jest vergebens. - Die Namen, alter Mann, die Namen nur Berichweigt, und Alles fann noch glücklich enden!

## Siebenter Auftritt.

Borige. Truffalbin mit ben Berichnittenen.

Truffaldin (ift nach und nach naber gefommen, hat die Musgange befest, und tritt nun hervor, mit übertriebenen Geberben bem Barat ben Degen auf bie Bruft haltend). Halt an und steht! Nicht von der Stelle! Nicht Bemudit! Der ift bes Tobes, der fich ruhrt.

Skirina. D. webe mir !

Ich weiß, Ihr sucht ben haffan. Barak.

Bier bin ich. Führt mich fort!

Bft! Reinen Lärmen! Truffaldin. 's ift aut gemeint. Es foll Euch eine gang

Abjonderliche Bnad' und Chr' geschehn.

Barak. Ja, ins Gerail wollt Ihr mich führen; tommt! Truffaldin. Gemach! Gemach! Gi, feht boch, welche Gunft

Cuch widerfährt! Ins harem! Ins Serail Der Königin — Ihr gludliche Person! 's tommt feine Fliege ins Gerail, fie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Gin Mannchen oder Weib, und ift's ein Mannchen,

Wird's ohne Gnad' gefreuzigt und gepfählt.

- Mer ift ber Alte ba?

Gin armer Bettler, Barak. Den ich nicht fenne - Kommt und lagt uns gehn! Truffaldin (betrachtet ben Timur mit lächerlicher Genauigfeit). Gemach! Gemach! Gin armer Bettler! Ei!

— Bir haben uns großmüthig vorgeset,
Auch dieses armen Bettlers Glud zu machen.
(Bemertt und betrachtet die Eftina.)

- Wer ift die Weibsperson?

Sarak. Was zögerst Du? Ich weiß, daß Deine Königin mich erwartet. Laß diesen Greis! Das Weibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist.

Truffaldin (zornig).
Du kennst sie nicht? Du hast sie nie gesehn? Werdammte Lüge! Was?! Kenn' ich sie nicht Alls Deine Frau und als die Mutter nicht Der Eslavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundert Malen im Serail gesehn, Wenn sie der Tochter weise Malche brachte?

Merkt, Sklaven, den Befehl, den ich Euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Verwahrung! Bewacht sie wohl, hört Ihr, laßt sie mit keiner Lebend gen Seele reden, und bei Nacht,

Sobald es still ist, führt sie ins Serail! Timur. O Gott! Was wird aus mir!

Skirina. Ich fass aus Dir werden soll und was aus mir? Ich werde Alles leiden. Leid' auch Du! Bergiß nicht, was ich Dir empsahl — Und, was

Dir auch begegne, hute Deine Junge!
— Jest haft Du, thöricht Beib, was Du gewollt.

Skirina. Gott steh' uns bei!

Eruffaldin (zu ben Schwarzen). Ergreift sie! Fort mit ihnen!

# Vierter Aufzug.

Vorhof mit Gaulen.

In ber Mitte eine Tafel mit einem mächtig großen Beden, voll von Golbftuden.

#### Erfter Auftritt.

Turandot. Zelima. Sfirina. Timur. Barak. (Barak und Einum fiehen Zieber an einer Säule einander gegenüber, die Berfchnittenen um fie herum, alle mit entblößten Säbeln und Dolden. Zelima und Stirina stehen weinend auf der einen, Turandot drobentd und fireng auf der andern Seite.)

Turandot. Noch ist es Zeit. Noch lass ich mich herab, Zu bitten — Dieser aufgehäuste Berg Bon Gold ist Euer, wenn Ihr mir in Gutem Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht Ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die Ihr hier Auf Euch gezückt seht, Euer Herz durchbohren! He da, Ihr Stlaven! Machet Euch bereit!

He da, Ihr Stlaven! Machet Euch bereit!
(Die Verschittenen halten ihnen ihre Dolche auf die Brust.)
Barak (zu Strina). Nun, heillos Weid, nun siehst Du, Stirina,
Wohin uns Deine Plauderhastigkeit geführt.

— Prinzessin, sättigt Eure Wuth! Ich diete
Den Martern Trop, die Ihr ersunnen könnt;
Ich din bereit, den herbsten Tod zu leiden.

— Herbei, Ihr Schwarzen! Uuf, Ihr Marterknechte,
Tyrannische Wertzeuge der Tyrannin,
Bersleischt mich, ködtet mich, ich will es dulden.

— Sie hat ganz Necht, ich kenne viesen Krinzen
Und seinen Bater, Beider Namen weiß ich.

Bersteischt mich, tödtet mich, ich will es bulden.
— Sie hat ganz Recht, ich seiner diesen Prinzen
Und seinen Bater, Beider Namen weiß ich.
Doch seine Marter preßt sie von mir aus,
Kein Gold verführt mich; weniger als Staub,
Uls schlechte Erde acht' ich diese Schäße!
Du, meine Gattin, jammre nicht um mich!
Für diesen Ulten spare Deine Thränen,
Für ihn erweiche dieses Felsenherz,
Daß der Unschuldulige gerettet werde!
Sein ganz Berbrechen ist, mein Freund zu sein.

Shirina (flebend jur Turandot). D Königin, Erbarmen! Timur. Niemand fummre fich

Um einen schwachen Alten, ben bie Götter Im Born verfolgen, bem ber Tod Erlösung,

Das Leben eine Marter ift. Ich will Dich retten, Freund, und fterben. Biffe benn, Du Graufame -

Barak (unterbricht ihn). Um aller Götter millen! Schweiat!

Der Name tomme nicht aus Gurem Munde!

Turandot (neugierig). Du meift ihn alfo, Greis? Db ich ihn weiß? Timur.

Unmenschliche! - Freund, fag mir das Geheimniß. Warum darf ich die Namen nicht entdecken?

Barak. Ihr tödtet ihn und uns, wenn Ihr fie nennt. Turandot. Er will Dich schrecken, Alter, fürchte nichts!

Berbei, Ihr Stlaven, guchtigt den Bermegnen! (Die Berichnittenen umgeben ben Barat.)

Skirina. Ihr Götter, helft! Dlein Mann! Dlein Mann! Timur (tritt bagwifchen). Salt! Saltet!

Bas foll ich thun? Ihr Gotter, welche Marter! - Pringeffin, fchwort mir's zu bei Gurem Saupt, Bei Guren Göttern ichwort mir, daß fein Leben Und dieses Fremdlings Leben ungefährdet Sein foll - Dein eignes acht' ich nichts und will Es freudig Eurer Buth jum Opfer geben -Schwört mir das zu, und Ihr follt Alles wiffen.

Turandot. Bei meinem Saupt, zum furchtbarn Fohi schwör' ich.

Daß weder seinem Leben, noch des Bringen, Noch irgend Gines hier Gefährde droht -

Barak (unterbricht fie).

Halt. Lügnerin — Nicht weiter — Glaubt ihr nicht! Berrätherei laufcht hinter biefem Schwur. - Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbefannte Guer Gatte merden foll, im Mugenblick, Da wir die Namen Guch entdeckt, wie recht Und billig ift; Ihr wißt es, Undankbare! Schwört, wenn Ihr könnt und durft, daß er, verschmäht Bon Guch, nicht in Berzweiflung fterben wird Durch feine eigne Sand - Und schwört uns gu, Daß, wenn wir Guch die Namen nun entdectt. Für unfer Leben nichts zu fürchten fei, Noch daß ein ew'ger Kerker uns lebendig Begraben und der Welt verbergen foll -Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst. Der Euch die beiden Ramen nennt!

Timur. Bas für Geheimniffe find bies! 3hr Götter, Rehmt diefe Qual und Bergensangft von mir !

Turandot. Ich bin ber Worte mud' - Ergreift fie, Stlaven!

Durchbohret fie!

Skiring. D Konigin! Erbarmen! (Die Berichnittenen find im Begriff, ju gehorchen ; aber Stirina und Belima merfen fich bagwifden.)

Barak. Run fiehst Du, Greis, das Berg ber Tigerin!

Timur (niebergeworfen).

Mein Cohn! Dir weih' ich freudig dieses Leben. Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

Zurandot (betroffen, webrt ben Gflaven).

Sein Cohn! Bas hor' ich! Saltet! - Du ein Bring?

Gin König? Du des Unbefannten Bater? Timur. Ja, Grausame! Ich bin ein König - bin

Gin Bater, den der Jammer niederdrückt!

Barak. D König! Bas habt Ihr gethan!

Ein Könia! Skirina.

In solchem Glend!

Allaerechte Götter!

Turandot (in tiefes Staunen verloren, nicht ohne Rührung). Gin König, und in folder Schmach! - Gein Bater!

Des ungludfel'gen Junglings, ben ich mich Bu haffen zwinge und nicht haffen fann!

- D. der Bejammernswürdige - Die wird mir!

Das Berg im tiefften Bufen wendet fich !

Sein Bater! - Und er felbit! - Saat' er nicht fo ?

Genöthigt, als niedrer Anecht zu dienen Und Lasten um geringen Gold zu tragen!

D Menschlichkeit! D Schickfal!

Barak. Turandot. Dies ist ein Könia! Scheuet Cuch und schaubert Burud, die beil'gen Glieder zu verlegen! Wenn foldes Jammers Größe Euch nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichkeit Entwaffnen fann, laßt Guch die Scham befiegen! Chrt Cures eignen greifen Baters Saupt In diesem Greis - D, schandet Guch nicht selbst Durch eine That, die Guer Blut entehrte! Genug, daß 3hr die Jünglinge gemordet; Echonet das Alter, das unmächtige, Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!

Belima (wirft fich zu ihren Füßen). Ihr feid bewegt, Ihr konnt nicht miderftehn. D. gebt dem Mitleid und der Gnade Raum. Lakt Cuch die Große dieses Nammers rühren!

## 3weiter Auftritt.

Abelma ju ben Borigen.

Zurandot (ibr entgegen). Rommit Du, Adelma? Silf mir! D. ichaff Rath! Ich bin entwaffnet — Ich bin außer mir! Dies ist sein Vater, ein Nonarch und König!

Adelma. 3ch hörte Alles. Fort mit diesen Beiden!

Schafft diefes Gold binmea, ber Raifer naht!

Turandot. Dein Bater? Die?

Ist auf bem Weg hieher. Adelma. (Bu ten Schwarzen.) Fort, eh mir überfallen werden! Stlaven, Führt diese Beiden in die unterften Gewölbe des Gerails, dort haltet fie Berborgen bis auf weitere Befehle! (Bur Turandot.) Es ift umfonft. Wir muffen der Gewalt Entfagen. Nichts fann retten als die Lift. - 3ch habe einen Unschlag - Stiring, Ihr bleibt gurud. Auch Belima foll bleiben.

Barak (zu Timur). Deh uns, mein Fürst! Die Götter mögen wiffen, Welch neues Schredniß ausgebrütet wird! - Weib! Tochter! Seid getreu, o. haltet fest, Lagt Cuch von diesen Schlangen nicht verführen! Turandot (gu ben Schwargen).

Ihr wiffet den Befehl. Fort, fort mit ihnen In des Serails verborgenste Gewölbe!

Timur. Fall' Cure gange Rache auf mein Saupt!

Nur ihm, nur meinem Gohn erzeiget Mitleid! Barak. Mitleid in dieser Kurie! Berrathen Ist Guer Cohn, und uns, ich feh' es flar, Wird em'ge Nacht dem Aug' der Welt verbergen. Man führt uns aus dem Ungeficht der Menichen. Wohin fein Lichtstrahl und fein Auge dringt, Und unfer Schmerz fein fühlend Ohr erreicht! (Bur Pringeffin.) Die Welt fannst Du, der Dlenschen Auge blenden. Doch gittre por ber Götter Rachaericht!

Magft Du im Schlund ber Erbe fie verfteden, Lag taufend Todtengrufte fie bededen, Sie bringen Deine Uebelthat ans Licht. (Er folgt mit Timur ben Berfdnittenen, welche jugleich bie Tafel und bas Beden mit ben Golbftuden binwegtragen.)

#### Dritter Auftritt.

Turanbot. Abelma. Belima unb Gfirina.

Turandot (zu Abelma).

Auf Dich verlaff' ich mich, Du einz'ge Freundin!

D, sage, sprich, wie Du mich retten willft.

Adelma. Die Dachen, die auf Altoum's Befehl Des Bringen Zimmer huten, find gewonnen. Man fann zu ihm hineingehn, mit ihm sprechen -Und was ist dann nicht möglich, wenn wir tlug Die Furcht, die Ueberredung fpielen laffen. Denn arglos ift fein Berg und giebt fich leicht Der Schmeichelstimme bes Berrathers bin. Wenn Efirina, wenn Zelima mir nur Behilflich find und ihre Rolle fpielen, So zweifelt nicht, mein Unschlag foll gelingen.

Turandot (zu Stirina). So lieb Dir Haffan's Leben, Stirina!

Er ist in meiner Macht, ich fann ihn tödten.

Skirina. Was Ihr befehlt, ich bin bereit zu Allem,

Wenn ich nur meines Saffan's Leben rette.

Turandot (ju Belima). Co werth Dir meine Gunft ift, Belima -Belima. Auf meinen Gifer gahlt und meine Treue! Adelma. Go fommt! Rein Augenblick ift zu verlieren.

(Sie gehen ab.) Turandot. Geht, geht! Thut, mas fie fagt!

#### Bierter Auftritt.

Bas finnt Abelma? Turandot (allein). Wird sie mich retten? Götter, steht ihr bei! Rann ich mich noch mit Diesem Siege fronen, Weß Name wird dann größer fein als meiner? Wer wird es magen, fich in Geiftestraft Mit Turandot zu meffen? - Welche Luft, Im Divan, vor der wartenden Berfammlung, Die Namen ihm ins Ungesicht zu werfen Und ihn beschämt von meinem Thron zu weisen!

— Und doch ist mir's, als wurd' es mich betrüben! Mir ist, als sah' ich ihn verzweiflungsvoll Zu meinen Küßen seinen Geist verhauchen, Und dieser Andlick dringt mir an das Serz.
— Wie, Turandot? Wo ist der edle Stolz Der großen Seele? Hat's ihn auch gekränkt, Im Divan über Dick zu triumphiren? Was wird Dein Antheil sein, wenn er auch hier Den Sieg Dir abgewinnt? — Necht hat Adelma! Zu weit ist es gekommen! Umkehr ist Nicht möglich! — Du mußt siegen oder sallen! Besiegt von Einem ist besiegt von Allen!

#### Gunfter Auftritt.

Turandot. Altoum. Pantalon und Tartaglia folgen ihm in einiger Ent-

Altoum (in einem Briese lesend und in tiesen Gedanken, vor sich). So mußte dieser blutige Tyrann Von Tesselis enden! Kalas, Timur's Sohn, Uus seiner Väter Neich vertrieben, flüchtig Von Land zu Lande schweisend, muß hieher Nach Bedin kommen und durch seltsame Verfettung der Geschiefe glücklich werden!
So führt das Schickal an verborgnem Vand Den Menschen auf geheinmißvollen Psaden; Doch über ihm wacht eine Götterband.

Und wunderbar entwirret sich der Faden. Pantalon (leise zu Tartaglia).

Rappelt's ber Majestät? Was fommt fie an, Dag fie in Bersen mit fich selber spricht?

Tartaglia (leife ju Bantalon). Still, still! Ss ist ein Bote angelangt Aus sernen Landen — Was er brachte, mag Der Loufel wissen!

Altoum (ftedt den Brief in den Busen und wendet fich zu feiner Tochter)
Turanbot! Die Stunden

Catflieben, die Entscheidung rückt heran, Und schlaftos irrst Du im Serail umber, Berqualst Dich, das Unmögliche zu wissen. — Bergebens qualst Du Dich. Es ist umsonst! Ich aber hab' es ohne Mith ersahren. — Sieh diesen Brief! Hier stehen beibe Namen, Und Alles, mas fie kenntlich macht. Soeben Bringt ihn ein Bote mir aus fernen Landen. Ich halt' ihn wohl verschlossen und bewacht. Bis diefer nächste Tag vorüber ift. Der unbekannte Bring ift wirklich König, Und eines Königs Sohn — Es ist unmöglich, Daß Du erratheft, mer fie Beibe feien. Ihr Reich liegt allzu fern von hier, der Name Ift taum zu Bedin ausgesprochen worden. - Doch fieh, weil ich's als Bater mit Dir meine, Romm' ich in später Nacht noch ber - Rann es Dir Freude machen, Dich zum zweiten Mal Im Divan bem Gelächter bloßzuftellen, Dem Sohn des Böbels, der mit Ungeduld Drauf martet, Deinen Stolz gebeugt zu febn? Denn abgesinnt, Du weißt's, ift Dir bas Bolt; Raum werd' ich feiner Buth gebieten können, Benn Du im Divan nun verstummen mußt. - Sieh, liebes Rind, dies führte mich hieher. (Bu Bantalon und Tartaglia.) Laft uns allein! (Sene entfernen fich ungern und gaubernb.)

#### Sechster Auftritt.

Turanbot unb Altoum.

Altoum (nachbem Bene weg find, nahert er fich ihr und faßt fie vertraulich bei ber Sand). Ich tomme, Deine Chre

Bu retten.

Turandot. Meine Chre, Sire? Spart Cuch Die Müh! Nicht Nettung brauch' ich meiner Chre— Ich werde mir im Divan morgen felbst Ru belsen wissen.

Alloum. Uch, Du schmeichelst Dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmöglich ih's, zu wisen, was Du hoffst. Ich les in Deinen Mugen, Deinen wild Berwirrten Zügen Deine Qual und Ungst. Ich dein Dein Bater; sieh, ich hab' Dich lieb. — Wir sind allein — Sei offen gegen mich! Bekenn' es frei — weißt Du die beiden Ramen?

Turandot. Db ich sie weiß, wird man im Divan horen. Altoum.

Rein, Rind! Du weißt fie nicht, tannft fie nicht miffen.

Benn Du fie weißt, fo fag mir's im Bertrauen! 3d laffe bann ben Ungludfel'gen wiffen, Daß er verrathen ist, und lass' ihn still Mus meinen Staaten giebn. Go meibest Du Den haß bes Bolts, und mit bem Gieg jugleich Trägft Du den Ruhm der Großmuth noch bavon, Daß Du dem Ucbermundenen die Schmach Der öffentlichen Riederlage sparteft. - Um biefes Ging'ge bitt' ich Dich, mein Rind; Wirft Du's bem Bater, der Dich liebt, verfagen?

Turandot. 3ch weiß bie Namen oder weiß fie nicht, Genug! Sat er im Divan meiner nicht Geschont, brauch' ich auch seiner nicht zu schonen.

Gerechtigfeit geschehe! Deffentlich,

Benn ich fie weiß, foll man die Namen hören.

Altoum (will ungebulbig werben, zwingt fich aber und fahrt mit Diafigung und Milbe fort). Durft' er Dich schonen? Galt es nicht fein Leben? Galt es nicht, mas ihm mehr war, Deine Sand? Dich ju gewinnen und fich felbft zu retten, Mußt' er den Gieg im Divan Dir entreißen. - Rur einen Augenblid leg' Deinen Born Bei Seite, Rind - Gieb Raum ber Ueberlegung! Sieh, biefes haupt fet' ich zum Pfand, Du weißt Die Namen nicht - 3ch aber weiß fie - hier (auften Brief zeigenb) Stehn fie geschrieben, und ich sag' fie Dir. - Der Divan foll fich in der Fruh' versammeln, Der Unbefannte öffentlich erscheinen; Mit feinem Namen redeft Du ihn an Er foll beschämt, vom Blig getroffen fteben, Bergweifelnd jammernd, und vor Schmerg vergeben; Bollfommen sei sein Fall und Dein Triumph. - Doch nun, wenn Tu fo tief ihn haft gebeugt, Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Dahl Reich' ihm die Sand und endige fein Leiden! - Romm, meine Lochter, ichwöre mir, daß Du Das thun willst, und sogleich - wir sind allein -Sollst Du die Namen wiffen. Das Geheimniß, 3d ichwöre Dir, foll mit uns Beiden fterben. So löst der Anoten sich erfreulich auf; Du fronest Dich mit neuem Siegesruhm, Berjöhnest Dir durch ichone Edelthat Die Bergen meines Bolfs, gewinnft Dir felbft

Den Bürdigsten ber Erbe zum Gemahl, Erfreuest, tröstest nach so langem Gram In seinem hohen Alter Deinen Bater.

Turandot (ift mahrend biefer Rede in eine immer zunehmende Bewegung

gerathen.) Ach, wie viel arge List gebraucht mein Bater!

- Was soll ich thun? Diich auf Adelma's Wort

Berlaffen und dem ungewissen Glud

Vertraun? Soll ich vom Bater mir die Namen

Entdeden laffen, und den Naden beugen

In das verhaßte Joch? — Furchtbare Wahl!

(Sie steht unentschloffen in heftigem Kampfe mit sich selbst.)

Berunter, stolzes Herz! Bequeme Dich! Dem Bater nachzugeben, ist nicht Schanbe!

(Inbem fie einige Schritte gegen Altoum macht, fteht fie ploglich wieber ftill.)

Doch wenn Abelma — Sie versprach so fühn, So zuversichtlich — Benn fie's nun erforschte,

Und übereilt hatt' ich ben Schwur gethan?

Altoum. Bas sinnest Du und schwankest, meine Tochter,

In zweiselnden Gedanken hin und her? Soll etwa diese Angst mich überreden, Daß Du des Sieges Dich versichert haltest?

D Kind, gieb Deines Baters Bitte nach — Turandot. Es fei! Ich wag' es brauf. Ich will Abelma

Erwarten — So gar dringend ist mein Bater? Ein sichres Zeichen, daß es möglich ist,

Ich könne, mas er fürchtet, burch mich selbst Erfahren — Er versteht sich mit bem Bringen!

Richt anders! Bon ihm selbst hat er die Namen;

Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Berrathen, und man spottet meiner!

Altoum. Run? Bas zauderst Du? Hör auf, Dich selbst zu qualen!

Entschließe Dich! In entschlossen — Morgen

In aller Früh' versammle fich ber Divan.

Altoum. Du bift entschloffen, es aufs Meußerste,

Auf öffentliche Schande hin zu magen?

Turandot. Entichloffen, Gire, die Probe zu bestehen.

Altoum (in heftigem Born).

Unfinnige! Berstocke! Blindes Herz! Noch blinder als die Albernste des Böbels! Ich bin gewiß wie meines eignen Haupts, Daß Du Dich öffentlich beschimpfst, daß Dir's Unmöglich ift, das Räthsel aufzulösen. Wolan! Der Divan soll versammelt werden, Und in der Rähe gleich sei der Altar; Der Priester halte sich bereit, im Augenblick, Da Du verstummst, beim lauten Hohngelächter Des Bolfs die Trauung zu vollziehn! Du hast Den Bater nicht gehört, da er Dich flebte.

Leb oder stirb! Er wird Dich auch nicht hören! (Er gest ab.) Turandot. Udelma! Freundin! Retterin! Bo bist Du? Berlassen bin ich von der ganzen Welt.

Berlapen bin ich von der ganzen Welt. Mein Bater hat im Zorn mich aufgegeben, Bon Dir allein erwart' ich heil und Leben.

(Entfernt fich auf ber anbern Geite.)

(Die Scene verwandelt fich in ein prächtiges Gemach mit mehreren Ausgängen. Im hintergrund fteht ein orientalisches Auhebette für Ralaf. Es ift finstre Nacht)

#### Siebenter Auftritt.

Ralaf. Brigella mit einer Fadel. Ralaf geht in tiefen Gebanten auf unb ab; Brigella betrachtet ihn mit Ropffdutteln.

Grigella. 's hat eben Drei geschlagen, Prinz, und Ihr Seib nun genau dreihundertsechzigmal In diesem Zimmer auf und ab spaziert. Berzeiht! Mir siegt der Schlaf in allen Gliedern, Und wenn Ihr selbst ein Wenig ruhen wolltet, Es könnt' nicht schaen.

Kalaf. Du haft Recht, Brigella. Mein sorgenvoller Geift treibt mich umber; Doch Du magst gehen und Dich schlafen legen.

Brigella (geht, fommt aber gleich wieder zurud). Gin Wort zur Nachricht, Soheit — Wenn Cuch hier Bon ohngefähr jo was ericheinen jollte — Macht Cure Sache gut — Ihr seid gewarnt!

Kalaf. Erscheinungen? Wie so? An diesem Ort? (Mußert mit unruhigen Bliden bas 3immer.) Brigella. Du lieber Himmel! Uns ist zwar verboten

Bei Lebensstrase, Niemand einzulassen. Doch — arme Diener! Herr, Ihr wißt ja wol! Der Kaiser ist der Kaiser, die Prutzek Jit so zu sagen Kaiserin — und was Die in den Kopf sich jeyt, das muß geschehn! 's wird Einem sauer, Hoheit, zwischen zwei Dachtraufen trodnen Rleibes burchzukommen. - Berfteht mich wohl! Man möchte feine Bflicht Gern ehrlich thun - boch man erübrigte Much gern etwas für feine alten Tage. Berr, Unfereins ift halter übel bran!

Ralaf. Die? Sollte man mir gar ans Leben wollen?

Brigella, rede!

Brigella. Gott foll mich bemahren! Allein bedenft die Neugier, die man hat, Bu miffen, mer Ihr feib. Es fonnte fich Bum Beispiel fügen, daß - burchs Schluffelloch -Ein Beift - ein Unhold - eine Bere tame, Cuch zu versuchen - Gnug, Ihr feid gewarnt! Berfteht mich - Urme Diener, arme Schelme!

Ralaf (lachelnb). Gei außer Sorgen! 3ch verftehe Dich

Und werde mich in Acht zu nehmen wissen.

Brigella. Thut das, und somit Gott befohlen, Berr! Ums himmels willen bringt mich nicht ins Unglud! (Wegen Die Bufdauer.) Es tann geschehen, daß man einen Beutel Mit Golde ausschlägt - Dlöglich ift's! Was mich betrifft. 3ch that mein Bestes, und ich fonnt' es nicht. (Er geht ab.)

Kalaf. Er hat mir Argwohn in mein Berg gepflangt. Wer könnte mich hier überfallen wollen? Und lak die Teufel aus der Solle felbit

Antommen, diefes Berg wird standhaft bleiben.

(Er tritt ans Genfter.) Der Tag ift nicht mehr weit; ich werde nun

Richt lange mehr auf dieser Folter liegen. Indes versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf diese Augen loden tann.

(Inbem er fich auf bas Rubebette nieberlaffen will, öffnet fich eine von ben Thuren.)

#### Achter Auftritt.

Ralaf. Stirina in mannlicher Rleibung und mit einer Daste vor bem Geficht

Skirina (furchtfam fich nabernb).

Mein lieber herr - herr - D, wie gittert mir

Das Berg!

Balaf (auffahrend). Ber bift Du, und mas juchft Du hier? Skiring (nimmt bie Daste vom (Belicht).

Kennt Ihr mich nicht? Ich bin ja Stirina, Des armen Saffan's Weib und Gure Wirthin.

Berkleibet hab' ich durch die Wachen mich hereingestohlen — Uch, was hab' ich Such Nicht Alles zu erzählen — Doch die Ungst Erstickt mich, und die Kniee zittern mir; Ich kann vor Thränen nicht zu Worte kommen.

Kalaf. Sprecht, gute Frau! Was habt Ihr mir zu fagen?

Skirina (sich immer schuckern umsebent). Mein armer Mann hält sich versteckt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er Euch kenne. Nun wird ihm nachgespürt an allen Orten, Ihn ins Serail zu schleepen und ihm dort Gewaltsam Euren Namen abzupressen. Wird er entdeckt, so ist's um ihn geschehn; Denn eher will er unter Martern sterben, Uls Euch verratben.

Kalaf. Treuer, madrer Diener!

- Ach, die Unmenschliche!

Skirina. Ihr habt noch mehr

Von mir zu hören - Guer Bater ift

In meinem haus.

Kalaf. Bas jagft Du? Große Götter! Skirina. Bon Curer Mutter zum troftlofen Wittwer

Gemacht -

Kalaf. D meine Mutter!

Skirina. Sört mich weiter!

Er weiß, daß man Euch hier bewacht; er zittert Für Euer Leben; er ist außer sich; Er will verzweiselnd vor den Kaiser dringen, Sich ihm entdecen, kost es, was es wolle; "Mit meinem Sohne, "rust er, "will ich sterben." Bergebens such ich ihn zurüczuhalten; Sein Ohr ist kaub, er hört nur seinen Schmerz; Mur das Bersprechen, das ich ihm gethan, Ein tröstend Schreiben ihm von Eurer Hand Mit Eures Namens Unterschrift zu bringen, Das ihm Bersichrung giedt von Eurem Leben, Hielt ihn vom Ausbersten zurück! So hab' ich mich Sieher gewagt und in Gesahr gesetzt, Dem kummervollen Greise Trost zu bringen.

Ralaf. Dein Bater hier in Bedin! Meine Mutter

3m Grab! - Du hintergehft mich, Efirina!

Skirina. Mich strafe Johi, wenn ich Gud bas luge!

Kalaf. Bejammernswerther Bater! Arme Mutter! Shirina (pringend). Kein Augenblick ist zu verlieren! Kommt! Bebenkt Euch nicht, schreibt diese wen'gen Worte! Kehlt Euch das Nöthige. ich bracht' es mit.

Genug, wenn dieser tummervolle Greis Zwei Zeilen nur von Curer Kand erhält, Daß Ihr Gutes hofft. Sonst treibt ihn die Bermeislung an den Hof.

Er nennt fich dort, und Alles ift verloren. Ralaf. Ra! Gieb mir biefe Tafel! (Grift im Begriff, zu ichrelben,

halt aber ploplich inne und fieht fie forfchend an). Cfirina!

Sast Du nicht eine Tochter im Gerail?

— Ja, ja! ganz recht. Sie dient als Sklavin dort Der Turandot; Dein Mann hat mir's gesagt.

Skirina. Run ja. Wie fommt Ihr darauf? Sfirina!

Geh nur zurud und sage meinem Bater Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Geheimen Zutritt bei dem Kaiser fordre Und ihm entdede, was sein Herz ihn heißt! Ich bin's zufrieden.

Skirina (betroffen). Ihr verweigert mir Den Brief? Gin Wort von Eurer Hand genügt.

Ralaf. Rein, Stirina, ich schreibe nicht. Erft morgen

Erfährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß Saffan's Weib mich zu verrathen sucht. Skiring. Ich Euch verrathen! Guter Gott!

(Bor fic.) Woelma mag denn selbst Ihr Spiel vollenden. (3u nalas.) Wohl, Pring! Wie's Cuch beliebt! Ich geh' nach Hause, Ich richte Eure Botschaft aus; doch glaubt' ich nicht,

Nach jo viel übernommener Gefahr

Und Mühe Euren Argwohn zu verdienen. (Im Abgeben.) Abelma wacht, und Dieser schlummert nicht.

(Entfernt sich)
Kalaf. Erscheinungen! — Du sagtest recht, Brigella!
Doch daß mein Bater hier in Pockin sei Und meine Mutter todt, hat dieses Weib Wit einem heil'gen Gide mir beträftigt!
Kommt doch das Unglück nie allein! Ach, nur Bu glaubhast ist der Mund, der Böses meldet!
(Tie entgegengesette Thirre öffnet sich.)

Roch ein Gefpenft! Laß feben, mas es will!

## Meunter Auftritt.

Ralaf. Belima.

Belima. Bring, ich bin eine Stlavin ber Bringeffin Und bringe gute Botichaft.

Gab's der Simmel! Ralaf. Wol war' es Zeit, daß auch das Gute fame! Ich hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts:

Ru fühllos ift das Herz der Turandot.

Belima. Bol mahr, ich leugn' es nicht - und bennoch, Bring,

Gelang es Cuch, dies stolze Berg zu rühren, Cuch gang allein; Ihr seid der Erfte — 3mar Sie selbst besteht darauf, daß fie Euch haffe; Doch ich bin gang gewiß, daß fie Guch liebt. Die Erde thu' sich auf und reiße mich

In ihren Schlund hinab, wenn ich bas luge!

Ralaf. But, aut, ich glaube Dir. Die Botschaft ist

Nicht ichlimm. Saft Du noch Mehreres zu fagen?

Belima (naher tretend). Ich muß Gud) im Bertrauen fagen, Bring, Der Stolz, der Chraeis treibt fie zur Berzweiflung.

Sie fieht nun ein, daß fie Unmögliches Sich aufgebürdet, und vergeht vor Scham. Daß sie im Divan nach so vielen Siegen Vor aller Welt zu Schanden werden foll. Der Abgrund öffne sich und schlinge mich Sinab, wenn ich mit Lugen Guch berichte!

Ralaf. Ruf' nicht so großes Unglud auf Dich her!

Ich glaube Dir. Geh, fage ber Prinzeffin, Leicht sei es ihr, in diesem Streit zu siegen; Mehr als durch ihren glänzenden Verstand Wird fich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Berg Empfinden lernt, wenn fie der Welt beweift. Sie könne Mitleid fühlen, könne sich Entschließen, einen Liebenden zu tröften Und einen greisen Bater zu erfreun. Ist dies etwa die aute Botichaft, fprich, Die ich zu hören habe?

Belima. Nein, mein Bring! Wir geben uns so leichten Raufes nicht;

Man muß Geduld mit unfrer Schwachheit haben.

- Sört an! Kalaf. Belima.

3d höre. Die Pringeffin icidt mich.

- Sie bittet Gud um einen Dienft - Lagt fie Die Namen wiffen, und im Uebrigen Bertraut Euch fühnlich ihrer Grogmuth an. Sie will nur ihre Gigenliebe retten, Rur ihre Ehre vor dem Divan lofen. Voll Gute steigt fie dann von ihrem Thron Und reicht freiwillig Guch die schone Rechte.
— Entschließt Guch, Pring! Ihr maget nichts babei. Gewinnt mit Gute dieses stolze Berg, So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie, Die gartlichfte, in Gure Urme führen.

Ralaf (fieht ihr icharf ins Beficht mit einem bittern Lacheln).

Bier, Sflavin, haft Du ben gewohnten Schluß

Der Rede weggelaffen.

Melden Schluß? Belima, Ralaf. Die Erde öffne sich und schlinge mich Sinab, wenn ich Unwahres Gud berichte.

Belima. So glaubt Ihr, Pring, daß ich Euch Lugen fage?

Ralaf. 3ch glaub' es fast — und glaub' es so gewiß, Daß ich in Dein Begehren nimmermehr Rann willigen. Rehr um zu der Pringeffin! Sag ihr, mein einz'ger Chrgeiz fei ihr Berg, Und meiner alübnden Liebe moge fie Bergeihn, daß ich die Bitte muß verfagen.

Belima. Bedachtet Ihr, mas diefer Gigenfinn

Euch toften fann?

Ralaf. Mag er mein Leben kosten!

Belima. Es bleibt babei, er wird's Guch toften, Bring !

- Beharrt 3hr brauf, mir nichts zu offenbaren?

Ralaf. Nichts!

Belima. Lebet mohl!

(3m Abgeben.) Die Mühe fonnt' ich fparen !

Ralaf (allein). Geht, wefenlose Larven! Meinen Ginn Macht Ihr nicht mantend. Undre Gorgen find's. Die mir bas Berg beklemmen - Sfirina's Bericht ift's, mas mich angstiget - Mein Bater In Bedin! Meine Mutter tobt! - Muth, Muth, mein Berg! In wenig Stunden ift das Loos geworfen. Könnt' ich ben furgen Zwischenraum im Urm Des Schlafs verträumen! Der gequälte Beift Sucht Ruhe, und mich baucht, ich fühle ichon Den Gott die fanften Flügel um mich breiten. (Er legt fic auf bas Auhebett und foligft ein.)

#### Befinter Auftritt.

Abelma eritt auf, bas Gesicht verschleiert, eine Wachsterze in ber Sanb. Kalaf, folgenb.

Adelma. Nicht Alles soll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Künste bes Betrugs Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken, So werd' ich doch nicht ebenso umsonst Bersuchen, ihn aus Pecin wegzusühren Und mit dem schönen Raube zu entslichn. — D heißerslehter Augenblick! Jest, Liebe, Die mir die jest den fühnen Muth verliehn, So manche Schranke mir schon überstiegen, Dein Feuer laß auf meinen Lippen glühn! Hilf mir in diesem schwersten Kampse siegen! Sie betrachtet den Schasend. Der Liebste schläst. Sei ruhig, pochend Herz, Erzittre nicht! Nicht gern, Ihr holben Augen, Scheuch' ich den goldnen Schlummer von Euch weg;

Doch schon ergraut der Tag, ich barf nicht faumen. (Gie nabert fich ihm und berührt ibn fanft.)

Bring, machet auf!

Kalaf (erwadenb). Ber störet meinen Schlummer? Gin neues Trugbild? Nachtgespenst, verschwinde!

Wird mir fein Augenblick der Ruh vergönnt?

Adelma. Warum so hestig, Brinz? Was fürchtet Ihr? Nicht eine Feindin ist's, die vor Cuch sieht; Nicht Guern Namen will ich Guch entlocken.

Kalaf. Jit dies Dein Zweck, so spare Deine Müh! Ich sag' es Dir voraus, Du wirst mich nicht betrügen. Abelma. Betrügen? Ich? Berdien' ich den Berdacht?

Sagt an! Mar hier nicht Efirina bei Cuch, Mit einem Brief Cuch liftig zu versuchen?

Ralaf. Bol mar fie hier.

Adelma. Doch, hat sie nichts erlangt?

Ralaf. Daß ich ein folder Thor gewesen mare!

Adelma. Gott sei's gedankt! - Bar eine Sklavin hier, Mit truglicher Borspieglung Cuch zu blenden?

Kalaf. Solch eine Sflavin war in Wahrheit hier; Doch zog sie leer ab — wie auch Du wirst gehn.

Adelma. Der Argwohn ichmerzt; boch leicht verzeih' ich ihn. Lernt mich erst kennen! Sest Euch! Hört mich an, Und dann verdammt mich als Betrügerin! (Sie sest fich, er folgt.) Ralaf. So rebet bann und sagt, was ich Euch soll! Adelma. Erst seht mich näher an — Beschaut mich wohl! Wer benkt Ihr, daß ich sei?

Kalaf. Dies hohe Wesen, Der eble Anstand zwingt mir Ehrsurcht ab. Das Kleid bezeichnet eine niedere Estavin, Die ich, wo ich nicht irre, schon im Divan Gesehen und ihr Loos bestaat.

Adelma. Auch ich

Sab' Euch — die Götter wissen es, wie innig — Bejammert, Prinz! Es sind fünf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Günftlingin Des Glücks, in niederm Stlavenstand Such sah. Schon damals sagte mir's mein Herz, daß Such Geburt zu einem bessern Loos berusen. Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Cuch ein unwürdig Schickal zu erleichtern, Weiß, daß mein Aug' sich Such verständlich machte, So weit es einer Königskochter ziemte.

Seht her, mein Pring, und sagt mir: dies Gesicht,

habt Ihr es nie gesehn in Eurem Leben?
Kalaf. Abelma! Ew'ge Götter, seh' ich recht?
Abelma. Ihr sehet in unwürd'gen Stlavenbanden Die Tochter Keicobad's, des Königes Der Karazanen, einst zum Thron bestimmt,

Jest zu der Knechtschaft Schmach herabgestoßen.

Kalaf. Die Welt hat Euch für todt beweint. In welcher Gestalt, weh mir, muß ich Euch wiederfinden! Euch hier als eine Stlavin des Serails, Die Königin, die edle Fürstentochter!

Adelma. Und als die Stlavin dieser Turandot, Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganzes Unglück, Prinz! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter, theurer Jüngling, Den diese stolze Turandot wie Euch Bezauberte — Er wagte sich im Divan. (Sie hält inne, von Schluczen und Thränen unterbrochen.)

Unter den häuptern, die man auf dem Thore Zu Pedin sieht — entsepensvoller Anblick! Erblicktet Ihr auch das gesiehte Haupt Des theuren Bruders, den ich noch beweine. Ralaf. Ungludliche! So log die Sage nicht! So ist sie wahr, die klägliche Geschichte,

Die ich für eine Kabel nur gehalten!

Adelma. Mein Bater Reicobad, ein fühner Mann, Nur feinem Schmerz gehorchend, überzog Die Staaten Altoum's mit Beeresmacht. Des Sohnes Mord zu rächen — Ach, das Glück War ihm nicht gunftig! Dlannlich fechtend fiel er Mit allen feinen Sohnen in ber Schlacht. 3ch felbit, mit meiner Mutter, meinen Schwestern. Bard auf Befehl des muthenden Beziers, Der unsern Stamm verfolgte, in ben Strom Geworfen. Jene tamen um; nur mich Errettete die Menschlichkeit des Raisers. Der in bem Augenblick ans Ufer tam. Er schalt die Gräuelthat und ließ im Strom Nach meinem jammervollen Leben fischen. Schon halb entfeelt, werd' ich gum Strand gezogen: Man ruft ins Leben mich gurud; ich werde Der Turandot als Stlavin übergeben, Bu glüdlich noch, das Leben als Geschenk Bon eines Keindes Großmuth zu empfangen. D, lebt in Gurem Bufen menschliches Gefühl, So laßt mein Schicfal Guch zu Bergen gehn! Denft, mas ich leibe! Denft, wie es ins Berg Mir schneidet, fie, die meinen gangen Stamm Bertilgt, als eine Sflavin zu bedienen.

Kalaf. Mich jammert Euer Unglück. Ja, Prinzessin, Aufricht'ge Thränen zoll' ich Eurem Leiden — Doch Euer grausam Loos, nicht Turandot Klagt an — Eu'r Bruder siel durch eigne Schuld, Guer Bater stürzte sich und sein Geschlicht Durch übereilten Rathschluß ins Verderben. Sagt, was kann ich, selbst ein Unglücklicher, Gin Ball der Schicklasmächte, für Euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Wünsche Gipfel, So sollt Ihr frei und glücklich sein — Doch jest Kann Euer Unglück nichts. als meins vermehren.

Adelma. Der Unbekannten konntet Jhr mißtrauen; Jhr kennt mich nun — Der Fürstin werdet Jhr, Der Königstochter, glauben, was sie Euch Aus Mitleid sagen muß und lieber noch Aus Bartlichkeit, aus Liebe fagen möchte.

D, möchte bies befangne herz mir trauen, Benn ich jest wiber die Geliebte geuge!

Kalaf. Abelma, sprecht, was habt Ihr mir zu sagen? Adelma. Wißt also, Prinz — Doch nein, Ihr werdet glauben, Ich sei gekommen, Such zu täuschen, werdet Mit jenen seilen Seelen mich verwechseln,

Mit jenen feilen Seelen mich verwechseln Die für bas Sklavenjoch geboren find.

Kalaf. Qualt mich nichtlänger! Ich beschwör' Euch, sprecht! Was ist's? Was habt Ihr mir von ihr zu sagen, Die meines Lebens einz'ge Göttin ist?

Adelma (bei Seite). Gieb Himmel, baß ich jest ihn überrebe!

Brinz, diese Turandot, die Schändliche, Herzlose, Faliche, hat Befehl gegeben, Euch heut am frühen Morgen zu ermorden.
— Dies ist die Liebe Eurer Lebensgöttin!

Ralaf. Dich zu ermorben?

Adelma. Ja, Euch zu ermorben! Beim ersten Schritt aus biesem Zimmer tauchen

Sich zwanzig Degenspiten Euch ins Herz;
So hat es die Unmenichliche befohlen.

Ralaf (fteht ichnell auf und geht gegen bie Thure).

3ch will die Bache unterrichten.

Adelma (hate ihn zurüch). Bleibt!
Bo wollt Ihr hin? Ihr hofft noch, Euch zu retten?
Unglücklicher, Ihr wißt nicht, wo Ihr seid,
Daß Euch des Mordes Nege rings umgeben!
Dieselben Wachen, die der Kaiser Euch
Zu Hütern Eures Lebens gab, sie sind —
Gedingt von seiner Tochter, Euch zu töbten.

Ralaf (außer fich, laut und heftig, mit bem Ausdruck des innigften Leibens).

D Timur! Timur! Unglüdsel'ger Bater!
So muß Dein Kalas endigen! — Du mußt
Nach Bedin kommen, auf sein Grab zu weinen!
Das ist der Trost, den Dir Dein Sohn versprach!
— Furchtbares Schickal!

(Er verhült sein Gesicht, ganz seinem Schnerz hingegeben.)
Adelma (vor sich, mit frohem Erstaunen). Kalaf! Limur's Sohn! Glückself ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Mit diesem Namen sein Geschick in Händen.

Kalaf. So bin ich mitten unter den Soldaten, Die man zum Schutz mir an die Seite gab, Berrathen! Uch, wol sagte mir's vorhin Der seilen Stlaven einer, daß Bestechung Und Zurcht des Mächtigen das schwere Band Der Treue lösen — Leben, sahre hin! Bergeblich ist's, dem grausamen Gestirn, Das uns versolgt, zu widerstehn — Du sollst Den Willen haben, Grausame — Dein Aug' An meinem Blute weiden! Süßes Leben, Fahr hin! Nicht zu entsliehen ist dem Schicklal.

Adelma (mit Feuer).

Bring, jum Entfliehen zeig' ich Guch die Bege, Richt muß'ge Thränen blos hab' ich für Cuch. Gewacht hab' ich indeß, gesorgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Suter zu bestechen. Der Weg ist offen. Folgt mir! Euch vom Tode, Mich aus den Banden zu befreien, tomm' ich. Die Bferde marten, die Gefährten find Bereit. Lagt uns aus diesen Mauern flieben. Worauf der Fluch der Götter liegt! Der Rhan Von Berlas ift mein Freund, ift mir durch Bande Des Bluts verfnüpft und heilige Berträge. Er wird uns ichuten, feine Staaten öffnen. Und Waffen leihen, meiner Bater Reich Burud zu nehmen, daß ich's mit Guch theile, Wenn Ihr der Liebe Opfer nicht verschmäht. Berschmäht Ihr's aber und verachtet mich, So ist die Tartarei noch reich genug Un Kürstentöchtern, dieser Turandot Un Schönheit gleich und gartlicher als fie. Mus ihnen mählt Guch eine murdige Gemahlin aus! 3ch - will mein Berg befiegen; Mur rettet, rettet Dieses theure Leben! (Gie fpricht bas Folgende mit immer fteigenber Lebhaftigfeit, indem fie ibn bei ber Sand ergreift und mit fic fortzureifen fucht). D, tommt! Die Zeit entflieht, indem wir fprechen; Die Sähne frähn, schon regt fich's im Palaft, Todbringend steigt der Morgen schon herauf. Fort, eh der Rettung Bforten fich verschließen! Kalaf. Großmüthige Adelma! Ginz'ge Freundin!

Kalaf. Großmüthige Abelma! Einz'ge Freundin! Wie schmerzt es mich, daß ich nach Berlas Euch Nicht solgen, nicht der Freiheit suß Geschenk, Richt Euer väterliches Reich zurück Euch geben kann — Was würde Altoum Zu dieser heimlichen Entweichung sagen? Macht' ich nicht schändlichen Verraths mich schuldig, Wenn ich, des Gastrechts heilige Gebräuche Verlegend, aus dem innersten Serail Die werthgehaltne Sklavin ihm entsührte? — Mein Hers ist nicht mehr mein, Welma. Selbst Der Tod, den jene Stolze mir bereitet, Wird mir willkommen sein von ihrer Hand. — Flieht ohne mich, slieht, und geleiten Euch Die Götter! Ich erwarte hier mein Schicksal. Roch tröstlich ist's, für Turandot zu sterben, Wenn ich nicht leben kann für sie — Lebt wohl!

Adelma. Sinnloser! Ihr beharrt? Ihr seib entschloffen? Ralaf. Bu bleiben und ben Morbstreich zu erwarten.

Adelma. Ha, Undankbarer! Nicht die Liebe ist's, Die Euch zurüchält — Ihr verachtet mich! Ihr wählt den Tod, um nur nicht mir zu folgen! Berschmähet meine Hand, verachtet mich;

Rur flieht, nur rettet, rettet Guer Leben! Kalas. Berschwendet Gure Worte nicht vergebens!

Ich bleibe und erwarte mein Beichick.

Adelma. So bleibet denn! Auch ich will Stlavin bleiben,

Dhn' Cuch verschmäh' ich auch ber Freiheit Glüd. Laß sehn, wer von uns Beiben, wenn es gilt,

Dem Tobe fühner trott!

(Bon ihm wegtretend.) Wär' ich die Erste,

Die durch Beständigkeit ans Ziel gelangte? (Gur fich, mit Accent.) Kalaf! Sohn Timur's!

(Berneigt fich, fpottenb.) Unbekannter Bring!

Lebt mohl! (Geht ab.)

Kalaf (allein). Wird diese Schreckensnacht nicht enden?

Wer hat auf solder Folter je gezittert? Und endet sie, welch neues größres Schreckniß Bereitet mir der Tag! Aus welchen händen! Hat meine edelmüthig treue Liebe Solches um Dich verdient, tyrannisch Herz!

Wolan! Den himmel färbt das Morgenroth, Die Sonne steigt herauf, und allen Wesen

Bringt fie das Leben, mir bringt fie ben Tob! Geduld, mein Berg! Dein Schidfal wird fich löfen!

#### Elfter Auftritt. Brigella. Ralaf.

Brigella. Der Divan wird versammelt, herr. Die Stunde

Mit da. Macht Euch bereit!

Kalaf (migt ihn mit wilben, icheuen Bliden). Bift Du bas Wertzeua? Do haft Du Deinen Dolch verstedt? Mach's turg!

Vollziehe die Befehle, die Du haft !

Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch legte.

Brigella. Das für Befehle, Berr? 3ch habe feinen

Befehl, als Euch zum Divan zu begleiten,

Mo Ulles ichon versammelt ift.

Balaf (nach einigem Nachsinnen, refignirt). Lak uns benn gehn! Ich weiß, daß ich den Divan lebend nicht Erreichen werde - Gieh, ob ich dem Tod Beherzt entgegentreten fann.

Brigella (fieht ihn erftaunt an).

Was Teufel schwatt er da von Tod und Sterben? Verwünschtes Weibervolt! Gie haben ihn In diefer gangen Nacht nicht ichlafen laffen:

Nun ift er gar im Ropf verrückt!

Ralaf (wirft bas Schwert auf den Boben). Da lieat Mein Schwert. Ich will mich nicht zur Wehre feten. Die Grausame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschütte Bruft von felbit Dem Streich des Todes dargeboten habe! (Er geht ab und wird, fo wie er hinaustritt, von friegerifchem Spiel empfangen.)

# Fünfter Aufzug.

Die Scene ift bie vom zweiten Aufzug.

Im Sintergrund bes Divans fieht ein Altar mit einer dinefischen Gottheitundzwei Prieftern, welche nach Aufziehung eines Borhanges fichtbar werben. — Bei Gröffnung bes Ufte fist Altoum auf feinem Throne. Pantalon und Tartaglia fteben ju feinen beiben Geiten ; bie acht Doctoren an ihrem Blas ; bie Bache unter bem Gemehre.

#### Erfter Auftritt.

Altoum. Pantalon. Tartaglia. Doctoren. Bache. Gleich barauf Ralaf.

Ralaf (tritt mit einer fturmifden Bewegung in ben Saal, voll Argwohn hinter fich fcauend. In ber Mitte ber Scene verbeugt er fich gegen ben Raifer, bann vor fich). Wie? Ich bin lebend hier - Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzia Schwerter in der Bruft

Bu fühlen, und von Niemand angefallen, hab' ich ben ganzen Weg zurudgelegt? So hätte mir Ubelma falsche Botschaft Berfündet — oder Turandot entdeckte Die Namen, und mein Unglück ist gewiß!

Mein Cohn! Ich sehe Deinen Blid umwölft; Altoum. Dich qualen Furcht und Zweifel - Fürchte nichts mehr! Bald werd' ich Deine Stirn erheitert fehn; In wenig Stunden endet Deine Brufung. - Geheimniffe von freudenreichem Inhalt Sab' ich für Dich - Noch will ich fie im Bufen Berichließen, theurer Jungling, bis Dein Berg, Der Freude offen, fie vernehmen tann. - Doch merte Dir: Die tommt bas Glud allein: Es folgt ihm ftets, mit reicher Gaben Fülle Beladen, die Begleitung nach - Du bist Mein Cohn, mein Gibam! Turandot ift Dein! Dreimal hat fie in diefer Nacht zu mir Gesendet, mid beschworen und gefleht, Sie von ber furchtbarn Probe loszusprechen. Daraus erfenne, ob Du Urfach haft, Sie mit getroftem Bergen zu erwarten.

Pantalon (zwerfichtlich).
Das könnt Jhr, Hoheit! Auf mein Bort! Was das Betrifft, damit hat's seine Richtigkeit!
Nehmt meinen Glückwunsch an! Heut ist die Hochzeit.
Zweimal ward ich in dieser Nacht zu ihr Geholt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum Ließ sie mir Zeit, den Huß in die Kantossel zu steden; ungefrühstückt ging ich hin; Es war so grimmig kalt, daß mir der Bart Noch zittert — Ausschlaft sollt ich ihr verschaffen, Nath schaffen sollt ich — Bei der Majestät Kürsprach einlegen — Ja, was sollt ich nicht! 's war mir ein rechtes Gaubium und Labsal, Ich leugn' es nicht, sie besperat zu sehn.

Tartaglia. Ich ward um sechs Uhr zu ihr hin beschieden; Der Tag brach eben an; sie hatte nicht Geschlasen und sah aus wie eine Eule. Wol ein halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schönsten Worte, doch umsonst! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gesagt vor Ungeduld und grimm'ger Kälte.

Altoum. Seht, wie sie dis zum letzen Augenblick Noch zaudert! Doch sie sperret sich umsonst. Gemessene Besehle sind gegeben, Daß sie durchaus im Divan muß erscheinen, Und ist's mit Güte nicht, so ist's mit Zwang. Sie selbst hat mich durch ihren Eigensinn Berechtigt, diese Stenne zu gebrauchen. Erfahre sie die Schande nun, die ich Umsonst ihr svaren wollte — Kreue Dich.

Mein Sohn! Nun ift's an Dir, ju triumphiren!

Ralaf. 3ch bant' Cuch, Sire. Mich freuen tann ich nicht. Bu fcmerglich leid' ich felbft, bag ber Geliebten Um meinetwillen Zwang geschehen foll. Biel lieber wollt' ich - Uch, ich könnte nicht! Mas mare Leben ohne fie? — Bielleicht Gelingt es endlich meiner gartlichen Bewerbung, ihren Abicheu zu besiegen. Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandeln. Mein ganges Wollen foll ihr Stlave fein. Und all mein höchstes Wünschen ihre Liebe. Mer eine Gunft bei mir erlangen will. Wird feines andern Fürsprachs nöthig haben Als eines Winks aus ihrem ichonen Aug'. Rein Nein aus meinem Munde foll fie franken. So lang' die Barge meinen Faden spinnt; So weit die Welle meines Lebens rinnt, Soll fie mein einzig Traumen fein und Denten!

Altoum. Auf benn! Man zögre länger nicht! Der Divan Werbe zum Tempel! Man erhebe den Altar! Der Briester halte sich bereit! Sie soll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schickal lesen Und soll erfahren, daß ich wollen kann,

Was ich ihr schwur.

(Der hintere Borhang wirb aufgezogen; man erblickt ben hinefischen Göhen, ben Altar und die Briefter, Alles mit Kerzen beleuchtet.)

Man öffne alle Pforten! Das ganze Bolt soll freien Eingang haben! Beit ift's, daß dieses undankbare Kind Den tausendsachen Rummer uns bezahle, Den sie auf unser greises Haupt gehäuft. (Man hört einen lugubren Marsch mit gebänipften Arommeln. Balb barauf zeigt sich Truffaldin mit Werschnittenen, hinter ihnen die Eklavinnen, barauf Turandot, Alle in schwarzen Klören, die Krauen in schwarzen Schleten),

pantalon. Siekommt! Siekommt! Still! Welche Klagmusik!
— Welch trauriges Gepräng! Cin Hochzeitmarsch,

Der völlig einem Leichenzuge gleicht!

Der Aufzug erfolgt gang auf biefelbe Beise und mit benselben Ceremonien wie im zweiten Att.)

#### Bweiter Auftriff.

Borige. Turanbot. Abelma. Belima. Ihre Stlavinnen und Berfdnittenen.

Turandot (nachem sieihren Thron bestiegen und eine allgemeine Stille ersolgt, zu Kalas). Dies Trauergepränge, und eine allgemeine Frinz, Und dieser Schmerz, den mein Gesolge zeigt, Ich weiß, ist Eurem Auge süße Weide.
Ich sehe den Altar geschmückt, den Priester Zu meiner Trauung schon bereit; ich lese Den Hohn in sedem Blick und möchte weinen.
Was Kunst und tiese Wissenschaft nur immer Vermochten, hab' ich angewandt, den Sieg Euch zu entreißen, diesem Augenblick, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entslieben;

Doch endlich muß ich meinem Schichfal weichen. Balaf. D, lafe Turandot in meinem Herzen, Bei ihre Trauer meine Freude bampft,

Gewiß, es murbe ihren Born entwaffnen. Bar's ein Bergehn, nach solchem Gut zu ftreben?

Ein Frevel war's, es zaghaft aufzugeben!

Altoum. Prinz, der Herablassung ist sie nicht werth. Un ihr ist's jeto, sich herabzugeben! Kann sie's mit edelm Anstand nicht, mag sie Sich darein sinden, wie sie kann — Man schreite

Bum Bert! Der Instrumente frober Schall

Berfunde laut -

Turandot. Gemach! Damit ift's noch zu früh!

(Aufflehend und zu Kalaf fich wendenb.) Bolltommner konnte mein Triumph nicht fein, Als Dein getäuschtes herz in süße hoffnung Erst einzuwiegen und mit einem Mal Kun in den Abgrund nieder Dich zu schleubern.

(Langsam und mit erhobener Stimme.)

Bor, Ralaf, Timur's Sohn, verlaß ben Divan!

Die beiben Namen hat mein Geift gefunden. Such' eine andre Braut — Weh Dir und Allen, Die sich im Kampf mit Turandot versuchen!

Kalaf. D, ich Unglücklicher! Altoum. Ift's möglich? Götter!

Pantalon. Heil'ge Katharina!
(3u Tartaglia.) Geht heim! Laft Cuch ben Bart auszwicken, Doctor!
Tartaglia. Allhöchster Tien! Mein Berstand steht still!

Kalaf. Alles verloren! Alle Hoffnung todt!

— Wer steht mir bei? Ach, mir kann Niemand helsen! Ich bin mein eigner Mörder; meine Liebe Berlier' ich, weil ich alzu sehr geliebt!

— Barum hab' ich die Näthsel gestern nicht Mit Fleiß versehlt, so läge dieses Haupt Jest ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes, Und meine bange Seele hätte Lust.

Warum, zu güt ger Kaiser, mußtet Ihr Das Blutgesetz zu meinem Vortheil mildern, Daß ich mit meinem Haupt dasür bezahlte, Wenn sie mein Näthsel ausgelöst — So wäre Ihr Sieg vollkommen und ihr Herz bessiedt!

(Gin unwilliges Gemurmel entfteht im Sintergrunb.)

Altoum. Ralaf! Mein Alter unterliegt bem Schmerg; Der unversehne Bligftrahl ichlagt mich nieber.

Turandot (bei Geite gu Belima).

Sein tiefer Jammer rührt mich, Zelima! Ich weiß mein herz nicht mehr vor ihm zu schützen.

Belima (leife gu Turanbot).

O, so ergebt Euch einmal! Macht eine Ende! Ihr seht, Ihr hört, das Bolf wird ungeduldig!

Adelma (für fich). Un biesem Augenblick hängt Tob und Leben! Kalaf. Und braucht's benn bes Gesetze Schwert, ein Leben Bu endigen, bas langer mir gu tragen

Unmöglich ift ? (Er tritt an ten Thron ber Turanbot.)

Ja, Unversöhnliche!
Sieh hier den Kalaf, den Du kennst — den Du Als einen namenlosen Fremdling haßtest, Den Du jest kennst und sortsährst zu verschmähn! Berlohnte sich's, ein Dasein zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor Deinen Augen? Du sollst befriedigt werden, Grausame! Nicht länger foll mein Anblid biefe Sonne

Beleidigen - Bu Deinen Füßen -

(Er zieht einen Dolch und will fich burchftechen. In bemfelben Augenblid macht Abelmaeine Bewegung, ihn gurudguhalten, und Turanbot fturzt von ihrem Thron.)

Turandot (ihm in ben Urm fallend mit dem Ausbrud bes Schredens und

ber Liebe). Ralaf!

(Beibe feben einander mit unverwandten Bliden an und bleiben eine Beit lang unbeweglich in biefer Stellung.)

Altoum. Bas feh' ich!

Kalaf (nach einer Paufe). Du? Du hinderst meinen Tod? Ift das Dein Mitleid, daß ich leben soll, Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Liebe? Meiner Verzweislung dentst Du zu gebieten? — hier endet Deine Macht. Du kannst mich tödten; Doch mich zum Leben zwingen kannst Du nicht.

Laß mich, und wenn noch Nitleid in Dir glimmt, So zeig' es meinem jammervollen Vater!

Er ist zu Pedin; er bedarf des Trostes; Denn auch des Alters lette Stüte noch,

Den theuren, einz'gen Sohn raubt ihm das Schicffal.

(Er will fich töbten.)

Turandot (wirft fich ihm in die Arme). Lebt, Kalaf! Leben sollt Ihr — und für mich! Ich bin besiegt. Ich will mein herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, den beiden Berlassenen, Du kennst sie, Trost zu bringen, Freiheit und Freude zu verkunden — Eile!

Zelima. Uch, und wie gerne!

Adelma (vor fich). Es ist Zeit, zu sterben. Die Hoffnung ist verloren.

Kalaf. Träum' ich, Götter?

Turandot. Ich will mich teines Ruhms anmaßen, Bring, Der mir nicht gutommt. Wifet benn - es wiff'

Es alle Welt! — nicht meiner Biffenschaft, Dem Zufall Eurer eignen Uebereilung

Berdant' ich das Geheimniß Eures Namens. Ihr selbst, Ihr ließet gegen meine Stlavin

Ubelma beibe Namen Cuch entschlüpfen. Durch fie bin ich bagu gelangt — Ihr also habt

Gesiegt, nicht ich, und Guer ist der Breis.
- Doch nicht blos, um Gerechtigkeit zu üben

Und bem Geset genug zu thun — Rein, Bring!

Um meinem eignen Herzen zu gehorchen, Schent' ich mich Euch— Ach, es war Euer, gleich Im ersten Augenblick, ba ich Cuch sah!

Adelma. O nie gefühlte Marter !

Kalaf (berbiefe ganze Zeit über wie ein Traumenber geftanben, fceint jest erfizu fich felbst zu tommen und fcließt bie Prinzessin mit Entzudung in feine Arme). Ihr bie Meine ?

D, töbte mich nicht, Uebermaaß der Wonne!
Altoum. Die Götter segnen Dich, geliebte Tochter,
Daß Du mein Alter endlich willst erfreun.
Berziehen sei Dir jedes vor'ge Leid;
Der Augenblick heilt jede Herzenswunde.

Pantalon. Hochzeit! Hochzeit! Macht Plat, Ihr Herrn Doctoren! Cartaglia. Plat! Plat! Der Bund sei alsogleich beschworen! Adelma. Ja, lebe, Grausamer, und lebe glücklich

Mit ihr, die meine Geele haßt!

(Bu Turandot.) Ja miffe. Daß ich Dich nie geliebt, daß ich Dich haffe Und nur aus Saß gehandelt, wie ich that. Die Namen faat' ich Dir, um den Geliebten Mus Deinem Arm ju reißen und mit ihm, Der meine Liebe mar, eh Du ihn fabit, In glüdlichere Länder mich zu flüchten. Noch diese Nacht, da ich zu Deinem Dienst Geschäftig ichien, versucht' ich alle Liften; Gelbst die Berleumdung spart' ich nicht, gur Flucht Mit mir ihn zu bereden; doch umfonft! In seinem Schmerz entschlüpften ihm die Namen, Und ich verrieth fie Dir; Du folltest fiegen; Berbannt von Deinem Ungesicht, follt' er In meinen Urm sich werfen — Gitle Hoffnung! Bu innig liebt' er Dich und mahlte lieber, Durch Dich zu sterben als für mich zu leben! Verloren hab' ich alle meine Mühen; Nur Gins fteht noch in meiner Dacht. Ich ftamme, Wie Du, von foniglichem Blut und muß errothen, Daß ich fo lange Stlavenfesseln trug; In Dir muß ich die blut'ge Teindin haffen. Du haft mir Bater, Mutter, Bruder, Schwestern, Mir Alles, mas mir theuer mar, geraubt, Und nun auch den Geliebten raubst Du mir.

So nimm auch noch die Lette meines Stammes, Mich selbst, zum Raube hin — Ich will nicht leben! (Sie hebt ben Dolch, welchen Turanbot bem Kalaf entrissen, von ber Erbe auf.) Berzweiflung zückte diesen Dolch; er hat

Das Herz gefunden, das er spalten soll. (Sie will fich erftechen.)

Ralaf (fällt ihr in den Arm). Faßt Cuch, Abelma!

Laß mich, Undankbarer!

In ihrem Urm Dich feben? nimmermehr!

Ralaf. Ihr follt nicht fterben. Gurem gludlichen

Berrathe bant' ich's, daß dies schöne Herz, Dem Zwange seind, mich edelmüthig frei Beglücken konnte — Gütiger Monarch, Wenn meine heißen Vitten was vermögen, So habe sie die Freiheit zum Geschenk, Und unsers Glückes erstes Unterpsand Sei eine Glückicke!

sei eine Ginaliaje!

Turandot. Auch ich, mein Vater, Bereinige mein Vitten mit dem seinen. Ju hassenswerth, ich fühl' es, muß ich ihr Erscheinen; mir verzeihen kann sie nie Und könnte nie an me in Berzeihen glauben. Sie werde frei; und ist ein größer Glück Für sie noch übrig, so gewährt es ihr! Wir haben viele Thränen sließen machen Und müssen eilen, Freude zu verbreiten.

Pantalon. Ums himmels willen, Sire, schreibtihr den Laufpaß, So schnell Ihr könnt, und gebt ihr, wenn sie's fordert, Ein ganzes Königreich noch auf den Weg. Mir ist ganz weh und bang, daß unsre Freude

In Rauch aufgeh', so lang' ein wüthend Weib Sich unter einem Dach mit Guch befindet.

Altoum (zu Turandot). An solchem Freudentag, den Du mir schenkft, Soll meine Milde keine Grenzen kennen. Nicht blos die Freiheit schenk' ich ihr. Sie nehme Die väterlichen Staaten auch zurück Und theile sie mit einem würd'gen Gatten, Der klug sei und den Mächtigen nicht reize.

Adelma. Sire — Königin — Ich bin beschämt, verwirrt — So große Huld und Milbe drückt mich nieder. Die Zeit vielleicht, die alle Wunden heilt, Wird meinen Kummer lindern — Jest vergönnt mir, Zu schmeigen und von Eurem Angesicht Zu gehn — Denn nur der Thränen bin ich fähig, Die unaufhaltsam diesem Aug' entströmen!

(Sie geht ab mit verhülltem Geficht, noch einen glühenben Blid auf Ralaf werfenb, eh fie icheibet.)

#### Letter Auftritt.

Die Borigen ohne Abelma. Gegen bas Enbe Timur, Barat, Sfirina unb Belima.

Kalaf. Mein Vater, o, wo find' ich Dich, wo bist Du, Daß ich die Fülle meines Glücks in Deinen Busen Ausgieße?

Turandot (verlegen und beichamt).

Ralaf, Euer edler Bater ist Bei mir, ist hier — In diesem Augenblicke Fühlter sein Slück — Berlangt nicht, mehr zu wissen, Nicht ein Geständniß, das mich schanroth macht, Bor allen diesen Zeugen zu vernehmen.

Altoum. Timur bei Dir? Wo ist er? — Freue Dich, Mein Sohn! Dies Kaiserreich hast Du gewonnen; Auch Dein verlornes Reich ist wieder Dein. Ermordet ist der grausame Tyrann, Der Dich beraubte! Deines Bolkes Stimme Rust Dich zurüß auf Deiner Bäter Thron, Den Dir ein treuer Diener ausbewahrt. Durch alle Länder hat Dich seine Bolschaft Gesucht, und selbst zu mir ist sie gedrungen. — Dies Blatt enthält das Ende Deines Unglücks.

Aalaf (wirft einen Mick hinein und fieht eine Zeit lang in fprachlofer Rührung). Götter des Himmels! Mein Entzücken ist Oroben bei Euch — die Lippe ist versiegelt.

(In biefem Augenblid öffnet sich ber Saal. Timur und Barat treten herein, von Zelima und ihrer Nutter begleitet. Bie Kalaf seinen Bater erblidt, eilt er iss mit ausgebreitetene Armen entgegen. Barat sintt zu Kalas's Sissen, ich er sig Zelima und ihre Mutter vor der Turandot niederwerfen, welche sie gütig aufhebt. Altoum, Pantalon und Tartaglia siehen gerührt. Unter diesen Bewegungen fällt der Borhang.)

Der Varasit.

Der Aeffe als Onkel.



## Vorbemerkung des Berausgebers.

Auf Beranlassung des Herzogs Karl August von Beimar hatte Schiller im Frühjahre 1803 zwei französische Schauspiele von Picard für das Theater zu bearbeiten übernommen. "Ich habe seit Endigung der Braut von Messien a." schrieb Schiller den 28. März an Körner, "zu meiner Erholung und um der theatralischen Novität willen ein paar französische Lustspiele zu übersehen angesangen, die in einigen Wochen fertig sein werden. Eins darunter — der Parasit — hat viel Berdienst und hätte vielleicht eine recht ernstliche Bearbeitung verdient; das andere ist ein leichtes Intriguenstück, das unterhält und sein halbes Dupend Vorstellungen auf jedem Theater aushalten kann."

Das erste dieser Picard'schen Stücke "Médiocre et rampant, ou le moyen de parvenir" — zuerst 1797 in Paris ausgesührt — das in Alexandrinern geschrieben ist, übertrug Schiller mit Beränderungen in Prosa unter dem Titel: "Der Parasit oder die Runst, sein Glück zu machen. Ein Lustspiel. Nach dem Französischen"; das zweite Stück: "Encore des Ménechmes" — zuerst 1791 vorgestellt — unter dem Titel: "Der Resse als Onkel, Lustspiel in drei Aufzügen. Aus dem Französischen des Picard".

"— Noch habe ich," melbete Schiller an Iffland ben 22. April 1803, "zwei französische Lustspiele von Kicard unter ber Feder, wovon das eine in acht Tagen fertig ist, und auch bas andere bald nachfolgt. Sie haben eine gute theatralische Anlage und scheinen mir die Aufnahme auf unsrer Bühne zu verdienen." Den 13. Mai ging das Manuscript des "kleineren Stückes", des Reffen als Inkel, und den 23. Mai das zweite, des Rarasiten, an Ifsland nach Berlin ab. Der Nesse als Inkel wurde in Weimar das erste Mal "Mittwoch den 18. Mai" auf die Bühne gebracht und fand großen Beisalt. "Mein kleines Lustspiel," schreibt Schiller am 30. Mai an Goethe, "hat das Publikum sehr belustigt und macht sich auch wirklich recht hübsch. Es ist mit vieler guten Laune gespielt worden, ob

es gleich nicht zum Besten einstudirt war und unsere Schauspieler, wie Sie wissen, gern sudeln, wenn sie nicht durch den Bers im Respect gehalten werden. Da Plan und Gedanke nicht mein aehörten und die Worte ertenworirt wurden. so habe

ich mich um die Borftellung selbst keines Berdienstes zu rühmen." Um 10. October sandte Schiller an Körner das Manuscript von seinen beiden neuen Stüden mit der Bemerkung: "Der Neffe als Onkel ist ein unterhaltendes Ding auf dem Theater; wie der Parasit sich machen wird, weiß ich noch nicht. Uebermorgen

wird man ihn gunt erften Male hier fpielen."

Der Para fit kam "Mittwoch ben 12. October 1803" bas erste Mal in Beimar, und später in Berlin "ben 15. October

1804" zur Aufführung.

Um 7. November 1803 schrieb Schiller an Körner: "— An ben französischen Stücken, besonders dem Parasit, hat mich der große Verstand des Plans gereizt. Dieser ist wirklich vortrefflich, nur die Aussührung ist viel zu trocken, und ich mußte sie so lassen, weil eine neue Aussührung mir eine zu große und zweiselshafte Arbeit würde aufgelegt haben. Der Versassen hat sich streilich ein Wenig leicht gemacht, daß er den Minister blödsinnig machte; aber bei einem hellsehendern Minister wäre ein ganz anderer Charakter von Parasit nöthig gewesen — und einem solchen war Vicard nicht gewachsen."

Erst nach Schiller's Tobe wurden die Stücke gedruckt; in dem zweiten Band des "Theatere", 1806, S. 539—651: Der Barasit; und in dem fünften Band 1807, S. 279—352: Der Nefse als Ontel. Bon beiden Stücken erschienen gleichzeitig Einzeldrucke. Die in dem letzten Stücke ausgesallene Rede im ersten Aufzug ist von J. Menper aus dem "Hamburger Theatermanuscript" in die Ausgaben auf-

genommen worden.

W. 1869.

W. v. M.

# Der Parasif

ober

Die Kunft, sein Glück zu machen.

Gin Luftspiel.

Nach bem Frangösischen.

### Berfonen:

Narbonne, Minister.
Mabame Belmont, seine Mutter.
Charlotte, seine Tochter.
Selicour,
La Roche, Subalternen des Ministers.
Firmin,
Karl Firmin, des Letztern Sohn, Lieutenant.
Michel, Kammerdiener des Ministers.
Robineau, ein junger Bauer, Selicour's Better.

Die Scene ift zu Paris in einem Borgemach bes Minifters.

# Erfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Firmin ber Bater unb Rarl Firmin.

Karl. Welch gludlicher Zufall! — Denken Sie boch, Bater! Firmin. Bas ift's?

Mart. Ich habe fie wiedergefunden.

Firmin. Den?

Karl. Charlotten. Seitbem ich in Paris bin, suchte ich sie an allen öffentlichen Plätzen vergebens — und das erste Mal, daß ich zu Ihnen aufs Bureau komme, führt mein Glücksstern sie mir entgegen.

Sirmin. Aber wie benn? -

Karl. Denken Sie boch nur! Dieses herrliche Mäbchen, bas ich zu Colmar im Haus ihrer Tante besuchte — biese Charlotte, bie ich liebe und ewig lieben werde — sie ist die Tochter —

Sirmin. Deffen?

Karl. Ihres Principals, bes neuen Ministers. — Ich tannte fie immer nur unter bem Namen Charlotte. —

Sirmin. Sie ist die Tochter? Karl. Des Herrn von Narbonne. Firmin. Und Du liebst sie noch?

Karl. Mehr als jemals, mein Kater! — Sie hat mich nicht erkannt, glaub' ich; ich wollte ihr eben meine Berbeugung machen, als Sie hereintraten. — Und gut, daß Sie mich störten! Denn mas hätte ich ihr sagen können! Meine Berwirrung mußte ihr sichtbar werden und meine Gefühle verrathen! Ich beherrsche mich nicht mehr. Seit den sechs Monaten, daß ich von ihr gestrennt bin, ist sie mein einziger Gedanke — sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte — der Beisall, den man mir gezostt, ihr allein gebührt er; benn meine Liebe ist der Gott, der mich bezgeistert.

Firmin. Ein Boet und ein Berliebter überredet sich Bieles, wenn er zwanzig Jahr alt ift. — Auch ich habe in Deinen Jahren meine Berfe und meine Zeit verloren. — Schade, daß über dem schönen Wahn des Lebens beste Hälfte dahingeht. — Und wenn boch nur wenigitens einige Hoffmung bei bieser Liebe ware! —

Aber nach etwas zu streben, was man niemals erreichen kann! — Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter — Unser ganzer Reichthum ist meine Stelle und Deine

Lieutenantsgage.

96

Karl. Über ist das nicht ein Benig Ihre eigene Schuld, mein Bater? Berzeihen Sie! Mit Ihren Fähigkeiten, wornachkönnten Sie nicht streben! Wollten Sie Ihren Werth geltend machen, Sie wären vielleicht selbst Minister, anstatt sein Commis zu sein, und Ihr Sohn durste ungescheut seine Unsprücke zu Charlotten erheben.

Firmin. Dein Bater ist daß größte Genie, wenn man Dich hört! Laß gut sein, mein Sohn, ich weiß besser, was ich werth bin! Ich habe einige Uebung und bin zu brauchen — aber wie viele ganz andere Männer, als ich bin, bleiben im Dunkeln und sehen sich von unverschämten Glückspilzen verdrängt — Rein,

mein Sohn, lag uns nicht zu hoch hinaus wollen!

Karl. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten! Wie? Sollten Sie nicht unendlich mehr werth sein als dieser Selicour, Ihr Borgesetter — dieser ausgeblasene Hohlkopf, der unter dem vorigen Minister Alles machte, der sich durch Niederträchtigkeiten in seine Gunst einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen erschlich, und der jetzt auch schon bei dem neuen Minister Alles gilt, wie ich höre?

Sirmin. Das haft Du gegen biefen Gelicour? Wird fein

Geschäft nicht gethan, wie es sein foll?

Karl. Ja, weil Sie ihm helfen. — Sie können nicht leugnen, baß Sie brei Biertheile seiner Arbeit verrichten.

Firmin. Man muß eirander wechfelfeitig zu Gefallen sein.

Berseh' ich seine Stelle, so versieht er auch oft die meinige. Karl. Gangrecht, barum sollten Sie an seinem Blave stehen,

und er an dem Ihren.

Sirmin. Ich will feinen Andern aus feinem Blate ver-

brangen und bin gern da, wo ich stehe, in der Dunkelheit.

Karl. Sie sollten so hoch streben, als Sie reichen können — Daß Sie unter bem vorigen Minister Sich in der Entsernung hielten, machte Ihrer Denkungsart Ehre, und ich bewunderte Sie darum nur desto mehr. — Sie sühlten Sich zu ebel, um durch die Kunst erlagen zu wollen, was Ihrem Berdienst gebührte. Aber Narbonne, sagt man, ist ein vortresslicher Mann, der das Berdienst aussucht, der das Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheineit auch jest noch der Unsähigkeit und Intrigue das Feld überlassen?

Dirmin. Deine Leidenschaft verführt Dich, Gelicour's Febler

und mein Verdienst zu übertreiben. — Sei es auch, daß Selicour für sein mittelmäßiges Talent zu hoch hinaus will, er ist redlich und meint es gut. Mag er seine Arbeit thun oder durch einen Andern thun lassen — wenn sie nur gethan wird! — Und gesetz, er taugte weniger, tauge ich umdessentillen mehr? Wächst mir ein Verdienst zu aus seinem Unwerth? Ich habe mir diehen it meiner Verdorgenheit ganz wohl gesallen und nach keinem höhern Viel gestrebt. Soll ich in meinem Alter meine Gesunnung ändern? — Wein Platz sei zu schlecht für mich! Immerhin! Weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre!

Rarl. Und ich müßte also Charlotten entsagen!

#### 3weiter Auftritt.

#### La Roche. Beibe Firmin.

Sirmin. Rommt da nicht La Roche?

La Roche (niedergeschlagen). Er selbst.

Firmin. So schwermuthig? Was ist Ihnen begegnet?

Ca Roche. Sie gehen ausst Bureau! Wie glücklich sind Sie!

— Ich — ich will ben angenehmen Morgen genießen und auf bem Wall promeniren.

Firmin. La Roche! Was ist bas? Sollten Sie nicht mehr — Ka Roche (zuet die Achsein). Nicht mehr. — Mein Plat ist verzaeben. Seit gestern Abend hab' ich meinen Lausvaß erhalten.

Sarl. Um Gottes millen!

La Roche. Meine Frau weiß noch nichts davon. Laffen Sie Sich ja nichts gegen sie merten! Sie ist trant; sie wurde den Tob bavon haben.

Karl. Sorgen Sie nicht! Bon uns foll fie nichts erfahren.

Firmin. Aber fagen Sie mir, La Roche, wie -

La Roche. Hat man mir das Geringste vorzuwersen? Ich will mich nicht selbst loben; aber ich kann ein Register halten, meine Correspondenz sühren, dent' ich, so gut als ein Anderer. Ich habe keine Schulden, gegen meine Sitten ist nichts zu sagen. — Auf dem Bureau din ich der Erste, der kommt, und der Letzte, ber abgeht, und doch verabschiedet!

Firmin. Ber Gie tennt, muß Ihnen bas Zeugniß geben. Bart. Aber wer fann Ihnen biefen ichlimmen Dienst geleiftet

haben? La Roche. Wer? Es ist ein Freundschaftsbienst von dem Selicour. Marl. Ift's möglich?

La Roche. Ich hab' es von guter Hand.

Sirmin. Aber wie?

La Roche. Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wissen. Wir haben Beide gleiches Alter. Sein Bischen Schreiben hat er von mir gelernt; denn mein Bater war Cantor in unserm Dorf. Ich hab' ihn in die Geschäfte eingeführt. Zum Dank dafürschickter mich jest sort, um, ich weiß nicht welchen Better von dem Kammerdiener unsers neuen Ministers in meinen Platz einzusschieden.

Karl. Gin saubres Planchen!

Firmin. Aber ware da nicht noch Rath zu ichaffen?

La Noche. Den erwart' ich von Ihnen, Herr Firmin! — Bu Ihnen wollt' ich mich eben wenden. — Sie denken rechtschaffen. — Hören Sie! Um meine Stelle ist mir's nicht zu thun; aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Obern so geschmeidig, so friechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Bein unterschlagen zu können. — Aber nimm Dich in Ucht, Freund Selicour! — Der verachtete Gegner soll Dir sehr ernsthaste Händel anrichten! — Und sollt' es mir meine Stelle, meine Versorgung aus immer kosten — ich muß Rache haben! Für meine Freunde gehe ich ins Feuer; aber meine Feinde mögen an mich benken.

Tirmin. Nicht boch, lieber La Roche! - Bergeben und per=

geffen ift die Rache des braven Mannes.

Ca Noche. Keine Barmherzigkeit, Herr, mit den Schelmen! Schlechte Buriche zu entlarven, ist ein gutes, ein verdienstliches Werk. — Seine Stelle, das wissen ein eerdt gut, gedührt von Gott und Nechts wegen Ihn en — und das aus mehr als ein em Grund. Aber arbeitet, zerschwist Euch, last's Euch sauer werden, Ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergeudet! Wer fragt nach Eurem Berdienste? Wer bekümmert sich darum? — Kriecht, schweichelt, macht den Krummbuckel, streicht den Kagenschwanz, das empsiehlt seinen Mann! Das ist der Weg zum Gluck und zur Shre! — So hat's dieser Selicour gemacht, und Ihr seht, wie wohl er sich dabei besindet!

Dirmin. Aber thun Sie dem guten Manne nicht Unrecht,

lieber La Roche?

La Noche. Ich ihm Unrecht! Nun, nun — ich will mich eben für keinen tiesen Menschenkenner geben; aber diesen Selizour, ben seh' ich durch! den hab' ich — ich kenne mich selbst nicht so gut, als ich den kenne. — Schon in der Schule sah man,

welch Früchtchen das geben wurde! Das schwänzelte um den Lehrmeister herum und horchte und schweichelte und wußte sich stembes Verdienst zuzueignen und seine Gier in fremde Neiter zu legen. Das erschraft vor keiner Niederträchtigkeit, um sich einzusichmeicheln, einzunisten. Alls er älter ward, ging das Alles ins Große. Bald spielte er den Heuchler, bald den Spaßmacher, wie's die Zeit heischte; mit jedem Winde wußte er zu segeln. Denken Sie nicht, daß ich ihn verleumde! Man weiß, wie es unter dem vorigen Minister zuging. — Nun, er ist todt — ich will ihm nichts Böses nachreden. — Aber wie wußte dieser Selicour seinen Schwächen, seinen Lastern durch die schwächen Kupplerdienste zu schweicheln! — Und kaum fällt der Minister, so ist er der Erste, der ihn verläßt, der ihn verleugnet.

Rarl. Aber wie fann er fich bei bem neuen herrn be-

haupten, der ein so würdiger Mann ift?

La Koche. Wie? Mit Seucheln. Der weiß sich nach seinen Leuten zu richten und seinen Charakter nach ben Umständen zu verändern. — Auch auf eine gute Handlung kommt's ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ist, so wenig als auf ein Bubenstück, wenn es zum Zwecke führt.

Karl. Uber Berr Narbonne hat einen durchdringenden Geift

und wird seinen Mann bald ausgefunden haben.

La Roche. Das ist's eben, was er fürchtet. — Aber so leer sein Kopf an allen nüglichen Kenntnissen ist, so reich ist er an Knissen. — So, zum Beispiel, spielt er den Ueberhäusten, den Geschäftvollen und weiß dadurch seder gründlichen Unterredung zu entschlichen, wo seine Unwissendert ans Licht kommen könnte. — Uedrigens trägt er sich mit keinen krojekten; ich kenne sie recht gut, ob er sie gleich tief zu verbergen glaubt.

Lirmin. Die fo? Bas find das für Brojefte?

La Roche. Narbonne, der bei dem Gouvernement jest sehr wiel zu sagen hat, sucht eine fähige Berson zu einem großen Gesandtschaftspossen. Er hat die Präsentation; wen er dazu empsiehlt, der ist's. Nun hat dieser Narbonne auch eine einzige Tochter, siedzehn Jahre alt, schön und liebenswürdig und von unermeßlichem Bermögen. — Gelingt's nun dem Gelicour, in einem so hohen Posten aus dem Land und dem hellschenden Minister aus den Augen zu kommen, so kann er mit Hilfe eines geschicken und discreten Sekretärs seine Hohlköpfigkeit lange verbergen. — Kommt sie aber auch endlich an den Tag, wie es nicht sehlen kann, was thut das alsdann dem Schwiegersch das Ministers? Der Minister muß also zuerst gewonnen werden, und

da giebt man sich nun die Miene eines geübten Divlomatikers. — Die Mutter des Ministers ist eine gute schwahdeste Alte, die eine Kennerin sein will und sich viel mit der Musik weiß. — Bei dieser Alten hat er sich eingenistet, hat ihr Charaden und Sonnette vorgesagt, ja, und der Stümper hat die Dreistigseit, ihr des Abends Arien und Lieder auf der Guitarre vorzuklimpern. — Das Fräulein hat Romane gelesen; bei ihr macht er den Empsindjamen, den Berliedten, und so ist er der Liedling des ganzen Hauses, von der Mutter gehätschelt, von der Tochter geschäft. Die Gesandtschaft ist ihm so gut als schon gewiß, und nächstens wird er um die Hand der Tochter anhalten.

Rarl. Das hör' ich! Er sollte die Rühnheit haben, sich

um Charlotten zu bewerben?

La Roche. Die hat er, bas fonnen Sie mir glauben.

Barl. Charlotten, die ich liebe! die ich anbete!

La Roche. Sie lieben sie? Sie?

Birmin. Er ift ein Narr! Er ift nicht bei Sinnen! Boren

Sie ihn nicht an!

La Roche. Bas hör' ich! Jst's möglich? — Nein, nein, herr Firmin! Diese Liebe ist ganz und gar keine Narrheit — Bart — wart — die kann uns zu etwas führen. — Diese Liebe kommt mir erwünscht — die paßt ganz in meine Projekte!

Karl. Was träumt er?

La Roche. Dieser Selicour ist in die Luft gesprengt! In die Luft, sag' ich. — Rein verloren! — In seinem Ehrgeiz soll ihn der Bater, in seiner Liebe soll ihn der Sohn aus dem Sattel heben.

Firmin. Aber ich bitte Gie -

La Roche. Laßt nur mich machen! Laßt mich machen, sag' ich! Und über kurz oder lang sind Sie Umbassabeur, und Karl heirathet Fräulein Charlotten.

Karl. Ich Charlotten heirathen! Dirmin. Ich Umbassadeur!

La Roche. Run! Mun! Warum nicht? Sie verdienten es

beffer, follt' ich meinen, als diefer Gelicour.

Firmin. Lieber La Roche! Ch Sie uns Andern so große Stellen verschaffen, bächte ich, Sie sorgten, Ihre eigne wieder zu erhalten.

Aarl. Das gleicht unserm Freund! So ister! Immer unternehmend, immer Plane schmiedend! Aber damit langt man nicht aus! Es braucht Gewandtheit und Klugheit zur Aussührung - und daß der Freund es fo leicht nimmt, bas hat ihm ichon

ichwere Sandel angerichtet!

La Koche. Es mag sein, ich verspreche vielleicht mehr, als ich halten kann. Aber Alles, was ich sehe, belebt meine Hoffnung, und der Bersuch kann nichts schaden. — Für mich selbst möchte ich um keinen Preis eine Intrigue spielen — aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst zu leisten — das ist löblich, das ist köstlich, das macht mir ein himmlisches Vergnügen — und an dem Erfolg — an dem ist gar nicht zu zweiseln.

Firmin. Richt zu zweifeln? Go haben Gie Ihren Blan

schon in Ordnung? -

La Roche. In Ordnung — Wie? — Ich habe noch gar nicht baran gedacht; aber das wird sich finden, wird sich finden.

Firmin. Gi! - Gi! Diefer gefährliche Plan ift noch nicht

weit gediehen, wie ich sehe.

La Roche. Sorgen Sie nicht — ich werde mich mit Ehren herausziehn; dieser Selicour soll es mir nicht abgewinnen, das soll er nicht, dafür steh' ich. — Was braucht's der Umwege? Ich gehe geradezu; ich melde mich bei dem Minister; es ist nicht schwer, bei ihm vorzukommen, er liebt Gerechtigkeit, er kann die Wahrsbeit vertragen. —

Dirmin. Die? Das? Sie hätten die Rühnheit? -

La Roche. Si was! Ich bin nicht furchtsam. — Ich fürchte Niemand. — Kurz und gut — ich — spreche den Minister — ich öffne ihm die Augen. — Er sieht, wie schändlich er betrogen ist — das ist das Werk einer halben Stunde — der Selicour muß sort — mit Schimpf und Schande fort, und ich genieße den vollkommensten Triumph. — Ja, ich stehe nicht dafür, daß mich der arme Teusel nicht dauert, wenn er so mit Schande aus dem Haus. —

Karl. Was Sie thun, lieber La Roche, mich und meine Liebe lassen Sie auf jeden Fall aus dem Spiel! Ich hoffe nichts.
— Ich darf meine Wünsche nicht so hoch erheben. — Aber für

meinen Bater können Gie nie zu viel thun.

Firmin. Laß Du mich für mich selbst antworten, mein Freund!
— Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber der gute Wille geht mit der Ueberlegung durch. Was für ein luftiges Projekt ist's, das Sie Sich ausgesonnen haben! Ein leeres hirngespinnst! Und wäre der Ersolg ebenso sicher, als eres nicht ist, so würde ich doch nie meine Stimme dazu geben. Diese glänzenden Stellen sind tsür mich, und ich din nichtsür sie; Reigung und Schids

sal haben mir eine bescheibenere Sphäre angewiesen. Warum soll ich mich verändern, wenn ich mich wohl befinde? Ich hoffe, der Staat wird mich nicht suchen, und ich bin zu stolz, um ein Umt zu betteln — noch viel mehr aber, um einen Undern sür mich betteln zu lassen. — Sorgen Sie also nur für Sich selbst! Sie haben Freunde genug, es wird sich jeder gern für Sie verwenden.

La Roche. Ihr wollt also Beide meine Dienste nicht? — Liegt nichts bran! Ich mache Cuer Glud, Ihr mögt es wollen

oder nicht! (Er geht ab.)

Firmin. Er ift ein Narr; aber ein guter, und fein Unfall

geht mir zu Bergen.

Karl. Auch mich bedauern Sie, mein Bater! Ich bin un=

glücklicher als er! Ich werde meine Charlotte verlieren!

Firmin. Ich hore fommen — Es ist ber Minister mit seiner Mutter — Laß uns gehen! — Ich will auch ben Schein vermeiben, als ob ich mich ihm in den Weg gestellt hatte — (Geben ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Marbonne. Madame Belmont.

Madame Belmont. War Berr Selicour schon bei Dir? Narbonne. Ich hab' ihn heute noch nicht gesehen.

Madame Belmont. Das mußt Du doch gestehen, mein Sohn,

daß Du einen wahren Schat in diesem Manne besitest.

Narbonne. Er scheint sehr brav in seinem Jach! Und ba ich mich einmal von meinem ländlichen Aufenthalt in diese große Stadt und in einen so schwierigen Posten versetzt sehe, wo es mit der Bücherweisheit keineswegs gethan ist, so muß ich's für ein großes Glück achten, daß ich einem Manne wie Selicour begegnete.

Madame Belmont. Der Alles versteht — dem nichts fremd ist! Geschmad und Kenntniß — die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente. — Musit, Malerei, Verse, man frage, wonach man will, er ist in Allem zu Hause.

Narbonne. Nun, und meine Tochter?

Madame Gelmont. Gut, Saß Du mich barauf bringst. Sie hat ihre siebzehn Jahre; sie hat Augen; dieser Selicour hat so viele Vorzüge. — Und er ift galant! Sein Ausdruck belebt sich in ihrer Gegenwart. — O, es ist mir nicht entgangen! Diese Delicatesse, diese zarten Ausmertsamkeiten, die er ihr beweist, sind nur einen kleinen Schritt weit von der Liebe.

Narbonne. Nun, es mare feine üble Bartie für unser Kind! Ich sehe nicht auf die zufälligen Borzüge der Geburt; hab' ich nicht selbst meinen Weg von unten auf gemacht? Und dieser Selicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tüchtigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. Nun, ich will seine Fähigkeiten prüsen zeigt er sich, wie ich nicht zweiste, eines solchen Postens würdig, und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn annehmen.

Madame Belmont. Das ift mein einziger Bunsch! Er ift

ein gar zu artiger, gefälliger, allerliebster Mann!

# Vierter Auftritt.

## Borige. Charlotte.

Charlotte. Guten Morgen, lieber Bater !

narbonne. Sieh ba, mein Dladchen! - Run, wie gefällt Dir

bie große Stadt?

Charlotte. Uch, ich wunsche mich doch wieder aufs Land hinaus — benn hier muß ich die Zeit abpassen, um meinen Vater

zu sehen.

Narbonne. Ja, ich selbst vermisse meine redlichen Landleute. Mit ihnen scherzte ich und war fröhlich — doch das hoffe ich auch hier zu bleiben. — Mein Posten soll meine Gemüthsart nicht versändern; man kann ein Geschäftsmann sein und doch seine gute Laune behalten.

Madame Belmont. Mich entzückt dieser Aufenthalt. Ich — ich bin hier wie im himmel. Mit aller Welt schon bin ich bekannt — Alles kommt mir entgegen — und herr Selicour wollte mich bei

bem Lucée abonniren.

Charlotte. Denten Sie, Großmama, wen ich heute gealaubt habe zu seben! -

Madame Belmont. Ben benn? Charlotte. Den jungen Officier -

Madame Belmont. Welchen Officier? -

Charlotte. Den jungen Karl Firmin — Madame Belmont. Der zu Colmar alle Abende zu Deiner Tante kam —

Charlotte. Der sich immer mit Ihnen unterhielt. — Madame Belmont. Gin artiger junger Mensch!

Charlotte. Richt wahr, Großmama?

Madame Belmont. Der auch jo hubsche Berse machte?

Charlotte. Ja, ja, Der!

Madame Belmont. Run, ba er hier ift, wird er fich auch mol bei und melben.

Narbonne. Wo doch der Selicour bleibt? Er läßt diesmal

auf sich marten!

Madame Belmont. Da fommt er eben!

## Junfter Auftritt.

## Gelicour ju ben Borigen.

Selicour (Alles becomplimentirenb). Gang gum Entguden find' ich Sie Alle bier beisammen!

Narbonne. Guten Morgen, lieber Selicour!

Belicour (zu Rarbonne, Babiere übergebend). Sier überbringe ich ben bewußten Auffat - ich hielt's für dienlich, ein paar Zeilen gur Erläuterung beigufügen.

Narbonne. Bortrefflich!

Selicour (ber Madame ein Billet übergebend). Der anabigen Frau habe ich für das neue Stud eine Loge befprochen.

Madame Belmont. Allerliebit!

Selicour. Dem anädigen Fraulein bring' ich diesen moralischen Roman.

Charlotte. Sie haben ihn doch gelesen, herr Selicour? Selicour. Das erfte Bandden, ja, hab' ich flüchtig durchgeblättert.

Charlotte. Nun, und -

Selicour. Gie merden eine rührende Scene barin finden. - Ein unglüdlicher Bater - eine ausgeartete Tochter! - Eltern hilflos, im Stich gelaffen von undantbaren Rindern! - Brauel, bie ich nicht faffe - bavon ich mir teinen Begriff machen tann! - Denn wiegt wol die gange Dankbarkeit unfers Lebens die Sorgen auf, die fie unfrer hilflosen Rindheit beweisen?

Madame Belmont. In Alles, mas er fagt, weiß der mur-

bige Dann boch etwas Delicates zu legen!

Selicour (zu Narbonne). In unfern Bureaux ift eben jest ein Chef nöthig. - Der Blat ift von Bedeutung, und Biele bemer-

ben sich barum.

Narbonne. Auf Sie verlaff' ich mich! Sie werden die Un= fpruche eines Jeden zu prufen miffen - die Dienstjahre, ber Gifer, Die Fähigkeit und vor Allen die Rechtschaffenheit find in Betrachtung zu ziehen. — Aber ich vergesse, daß ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe!

Belicour. Und ich will auch gleich an meine Geschäfte! -

Narbonne. Ich bitte Gie recht febr, erwarten Gie mich bier. wir haben mit einander zu reden! -

Selicour. Aber ich hatte vor Tische noch fo Mancherlei ausqu=

fertigen.

Narbonne. Bleiben Sie, ober tommen Sie schleunigst wieder! 3d habe Ihre Gegenwart nothig! Gin Mann von Ihrer Kennt niß, von Ihrer Rechtschaffenheit ist's, was ich gerade brauche! Kommen Sie ja bald zurud! — Ich hab' es gut mit.Ihnen vor.

## Sedister Auftritt.

### Borige obne Rarbonne.

Madame Belmont. Sie können es Sich gar nicht vorstellen, Berr Selicour, wie große Stude mein Cohn auf Sie halt! -Aber ich hätte zu thun, dacht' ich. — Unfre Berwandten, unfre Freunde speisen diesen Abend hier. — Wird man Sie auch sehen, herr Gelicour?

Selicour. Wenn anders meine vielen Geschäfte -

Madame Belmont. Daß Gie nur ja nicht ausbleiben, fonft wurde unserm Gest seine Rrone fehlen. Gie find die Geele unfrer Gesellicaft! - Und Charlotte, wollte ich wol wetten, wurde es recht febr übel nehmen, wenn Gie nicht famen.

Charlotte. Ich, Mama? Nun ja! Ihre und Papa's Freunde

find mir immer berglich willtommen!

Madame Belmont. Schon gut! Schon gut! - Jest gieh Dich an! Es ift die hochfte Zeit! - Sie muffen wiffen, Berr Selicour, daß ich bei dem But prafidire.

Selicour. Go fommt die icone Runft noch ber iconen Natur

gu Silfe - wer fonnte ba widerstehen?

Madame Belmont. Erift icharmant! icharmantifter! Nicht ben Mund öffnet er, ohne etwas Geiftreiches und Galantes ju fagen. (Beht mit Charlotten.)

## Siebenter Auftritt.

### Gelicour. Michel.

Michel (im Bereintreten). Endlich ift fie fort! - Nun fann ich mein Wort anbringen! - Sab' ich die Ehre, mit Berrn Selicour -

Selicour (grob und verbrieglich). Das ift mein Name!

Michel. Bergonnen Sie, mein Berr! -

Selicour. Muß ich auch hier belästigt werben? Was will man pon mir? -

Michel. Mein Berr! -

Selicour. Gemiß eine Bettelei - ein Unliegen. - 3ch fann nicht dienen. -

Michel. Erlauben Gie. mein Berr!

Selicour. Nichts! Sier ift der Ort nicht - in meinem Rabinet mag man einmal wieder anfragen!

Michel. Ginen so übeln Empfang glaubte ich nicht -

Selicour. Was beliebt?

Michel. Ich tomme ja gar nicht, um etwas zu bitten - ich fomme, bem Berrn Selicour meine gehorsame Dantsagung abzustatten!

Selicour. Dankfagung? Bofur?

Michel. Daß Sie meinem Neffen die Stelle verschafft haben.

Selicour. Was? Wie?

Michel. Ich bin erft seit gestern hier im Sause, weil mich mein herr auf dem Lande gurudließ. Alls ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht die Chre, Sie von Berfon zu fennen.

Selicour. Das Sie fagen, mein Berthefter! Sie maren im

Dienft des Ministers?

Michel. Gein Rammerbiener, Ihnen zu bienen? Selicour. Mein Gott, welcher Jrrthum! Monfieur Michel, Rammerdiener, Leibdiener, Bertrauter des herrn Dlinifters! -Bitte tausendmal um Berzeihung, Monsieur Michel! - Bahr: haftig, ich schame mich — ich bin untröstlich, daß ich Sieso barsch angelassen. Auf Chre, Monsieur Michel! — Ich hielt Sie für einen Commis.

Michel. Und wenn ich 38 auch mare! -

Selicour. Man wird von so vielen Zudringlichen belagert! Man tann es nicht allen Leuten am Rock ansehen. -

Michel. Aber gegen Alle fann man höflich fein, bacht' ich! Selicour. Freilich! Freilich! Es mar eine unaludliche Ber-

streuung! -

Michel. Gine fehr unangenehme für mich, Berr Gelicour! Selicour. Es thut mir leid, fehr leid - ich fann mir's in Emigfeit nicht vergeben. -

Michel. Laffen wir's gut fein!

Selicour. Run! Mun! - Ich habe Ihnen meinen Gifer bewiesen - ber liebe, liebe Reffe! ber mare benn nun versorat!

Michel. Chen tomm' ich von ihm ber! Er ift nicht auf ben Ropf gefallen, ber Burich.

Belicour. Der junge Mann wird feinen Weg machen. Bah:

Ien Gie auf mich!

Michel. Schreibt er nicht feine faubre Sand?

Selicour. Er ichreibt gar nicht übel. Michel. Und die Orthographie -Selicour. Ja! Das ift bas Befen!

Michel. Boren Gie. Berr Selicour! Bon meinem Briefe an Sie laffen Sie Sich gegen den gnädigen Berrn nichts merfen. Er hat uns, ba er gur Stadt reifte, ftreng anbefohlen, um nichts ju sollicitiren. — Er ist so etwas munderlich, der Gerr! Belicour. Ist er das? Co! Co! — Sie kennen ihn wol

fehr gut, den Berrn Dinifter ?

Michel. Da er auf einem vertrauten guß mit seiner Diener= schaft umgeht, so weiß ich ihn auswendig - und kann Ihnen,

menn Sie wollen, völlige Hustunft über ihn geben.

Selicour. Ich glaub's! Ich glaub's! Aber ich bin eben nicht neugierig, gang und gar nicht! Geben Gie, Monfieur Michel! Mein Grundsat ift: Sandle recht, scheue Riemand!

Michel. Schon gefagt!

Selicour. Run, also weiter! Fahren Gie nur fort, Dlon= fieur Michel! - Der gute Berr ift also ein Benig eigen, fagen Gie?

Michel. Er ift munderlich, aber aut. Gein Berg ift lauter

wie Gold!

Selicour. Er ift reich, er ift ein Wittwer, ein angenehmer Mann und noch in seinen besten Jahren. - Gestehen Gie's nur. - Er haft die Weiber nicht, der liebe, wurdige Dlann.

Michel. Er hat ein gefühlvolles Berg.

Selicour (ladelt fein). De! De! Co einige fleine Liebichaften. nicht wahr?

Michel. Mag wol sein! Aber er ist über diesen Bunkt -Selicour. Berftebe, verftebe, Monfieur Michel! Gie find bescheiden und wissen zu schweigen. — 3ch frage in der besten Abucht von der Wett: Denn ich bin gewiß, man fann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt.

Michel. Ja! Soren Gie! In einer von den Vorstädten

fucht er ein Quartier.

Selicour. Gin Quartier, und für men?

Michel. Das will ich ichon noch herausbringen. - Aber laffen Sie Sich ja nichts verlauten, horen Sie? -

Selicour. Bemahre Gott!

Michel. Galant war er in ber Jugend. -

Selicour. Und da glauben Sie, daß er jest noch fein Liebchen-Michel. Das eben nicht! Aber -

Selicour. Sei's, was es will! Als ein treuer Diener bes würdigen herrn mussen Sie einen christlichen Mantel auf seine Schwachheit wersen. Und warum könnte es nicht eine heimliche Wohlthat sein? Warum das nicht, herr Michel? — Ich hasse bie schlechten Auslegungen. — In den Tod hasse ich, was einer übeln Nachrede gleicht. — Man nuß immer das Beste von seinen Wohlthätern benken. — Nun! Nun! Nun, wir sehen uns wieder, Monsieur Michel! — Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen? Haben Sie? — Auf Shre! Ich bin noch ganz schandtoth darüber! (Giebt ihm die Hand.)

Michel (weigert fich). D, nicht boch, nicht boch, herr Selicour!

Ich fenne meinen Blat und weiß mich zu bescheiben.

Seticour. Ohne Umstände! Bablen Gie mich unter Ihre Freunde! — Ich bitte mir bas aus, Monsieur Michel!

Michel. Das werd' ich mich nimmer unterstehen - ich bin

nur ein Bedienter.

Belicour. Mein Freund! mein Freund! Kein Unterschied zwischen uns. Ich bitte mir's recht aus, Monsieur Michel! — (Indem fic Betbe becomplimentiren, fallt ber Vorhang.)

# Bweiter Aufzug.

## Erster Auftritt.

Marbonne und Gelicour figen.

Narbonne. Sind wir endlich allein?

Selicour (unbehaglich). — Ja!

Marbonne. Es liegt mir sehr viel an dieser Unterredung.
— Ich habe schon eine sehr gute Meinung von Ihnen, Herr Seltcour, und bin gewiß, sie wird sich um ein Großes vermehren, ehe wir aus einander gehen. Zur Sache also, und die falsche Besscheichelt bei Seite. Sie sollen in der Diplomatit und im Staatsrecht sehr bewandert sein, sagt man?

Selicour. Ich habe viel darin gearbeitet, und vielleicht nicht gang ohne Frucht. Aber für sehr tundig möchte ich mich benn

barum boch nicht -

narbonne. Gut! Gut! Fürs Erste also laffen Siehören — Beldes halten Sie für bie ersten Erforderniffe zu einem guten Gefandten?

Selicour (ftodend). Bor allen Dingen habe er eine Gewandt=

beit in Geschäften.

Narbonne. Gine Gemandtheit, ja, aber die immer mit ber ftrenaften Redlichkeit bestebe.

Selicour. Go mein' ich's.

Narbonne. Beiter.

Selicour. Un bem fremden Sofe, wo er fich aufhält, fuche

er fich beliebt zu machen.

Narbonne. Ja! Aber ohne feiner Burde etwas zu vergeben. Er behaupte die Ehre des Staats, den er porstellt, und erwerbe ihm Achtung durch fein Betragen.

Selicour. Das ift's, mas ich fagen wollte. Er laffe fich

nichts bieten und miffe fich ein Unsehen zu geben. -

Narbonne. Gin Ansehen, ja, aber ohne Unmaßung.

Selicour. Go mein' ich's.

Narbonne. Er habe ein machsames Auge auf Alles, mas -Belicour (unterbricht ibn). Ueberall habe er die Augen, er miffe bas Berborgenfte auszuspuren -

Narbonne. Ohne den Aufpaffer zu machen.

Belicour. So mein' ich's. - Dhne eine anastliche Neugierde zu verrathen.

Narbonne. Ohne fie gu haben. - Er miffe gu ichweigen

und eine bescheidene Burudhaltung -Belicour (rafd). Gein Geficht fei ein verfiegelter Brief.

Narbonne. Dhne den Geheimnistramer zu machen. -Selicour. Co mein' ich's.

Narbonne. Er besite einen Geift bes Friedens und suche ieber gefährlichen Dighelligfeit -

Selicour. Möglichft vorzubeugen.

Narbonne. Gang recht. Er habe eine genaue Kenntnig von ber Boltsmenge ber verschiedenen Länder -

Belicour. Bon ihrer Lage - ihren Erzeugniffen - ihrer

Ein- und Ausfuhr - ihrer Sandelsbilance. -

Narbonne. Gang recht.

Belicour (im Blug ber Rebe). Ihren Berfassungen — ihren Bundniffen — ihren hilfsquellen — ihrer bewaffneten Macht. —

Narbonne. Bum Beispiel: Angenommen alfo, es mare Schweden oder Rugland, mobin man Sie verschickte - fo murben Sie wol von biesen Staaten vorläufig die nothige Runde haben.

Belicour (verlegen). Ich - muß gestehen, daß - Ich habe mich mehr mit Italien beschäftigt. Den Norden tenn' ich weniger.

Narbonne. Go! 5m!

Selicour. Aber ich bin jest eben baran, ihn gu ftubiren.

Narbonne. Bon Italien alfo!

Belicour. Das Land ber Cafaren feffelte billig meine Aufmerksamfeit zuerft. Sier mar die Wiege ber Runfte, bas Bater= land der Selden, der Schauplat der erhabenften Tugend! Belche rührende Erinnerungen für ein Berg, bas empfindet!

Narbonne. Bohl! Bohl! Aber auf unfer Thema gurud:

autommen!

Selicour. Die Gie befehlen! Uch, die ichonen Runfte haben fo viel Anziehendes! Es läßt fich so Bieles dabei denten!

Narbonne. Benedig ift's, mas mir zunächst einfällt.

Selicour. Benedig! - Recht! Gerade über Benedig habe ich einen Auffat angefangen, worin ich mich über Alles ausführ= lich verbreite. - Ich eile, ihn herzuholen. - (Steht auf.)

Narbonne. Nicht doch! Richt doch! Gine fleine Geduld!

## 3meiter Auftritt.

## Borige. Michel.

Michel. Es ift Remand braußen, ber in einer bringenben Ungelegenheit ein geheimes Gehör verlangt. -

Selicour (febr eilig). Ich will nicht ftoren.

Narbonne. Rein! Bleiben Sie, Gelicour! Diefer Jemand wird fich ja wol einen Augenblick gedulden.

Selicour. Aber - wenn es bringend -

Narbonne. Das Dringenofte ift mir jest unfre Unterredung.

Selicour. Erlauben Sie, aber -

Michel. Es sei in ein paar Minuten geschehen, fagt ber Berr, und habe gar große Gile. (Selicour eilt ab.)

Marbonne. Rommen Sie ja aleich wieder, ich bitte Sie.

wenn ber Besuch fort ift.

Selicour. Ich werde gang zu Ihren Befehlen fein.

Narbonne (zu Dicel). Lagt ihn eintreten !

## Dritter Auftritt.

### Marbonne. La Roce.

La Roche (mit vielen Budlingen). Ich bin wol - ich ver= muthe - es ift des herrn Ministers Ercelleng, vor bem ich -Narbonne. 3ch bin der Minifter. Treten Gie immer naber!

La Roche. Bitte fehr um Vergebung - ich - ich tomme - es ist - ich sollte - ich bin wirklich in einiger Berwirrung der arobe Respett -

Marbonne. Gi, fo laffen Sie den Refpett und tommen gur

Sache! Mas führt Gie ber?

La Roche. Meine Pflicht, mein Gewiffen, die Liebe für mein Land! - 3ch tomme, Ihnen einen bedeutenden Winf zu geben.

Narbonne. Reden Gie!

La Roche. Gie haben Ihr Vertrauen einem Manne geschenkt, ber weder Kähiakeit noch Gewiffen hat.

Narbonne. Und wer ift diefer Mann?

La Roche. Selicour heißt er. Narbonne. Was? Sel —

La Roche. Gerade heraus! Diefer Selicour ift ebenfo un= wiffend, als er niederträchtig ift. Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine fleine Schilderung von ihm mache.

Narbonne, Gine fleine Geduld! (Rlingelt. - Michel fommt.)

Ruft herrn Gelicour!

La Roche. Mit Nichten, Ihr' Ercelleng! - Er ift uns bei

biefem Gefpräche feineswegs nöthig.

Narbonne. Nicht für Gie, das glaub' ich; aber das ift nun einmal meine Beise. Ich nehme feine Unflage wider Leute an, bie fich nicht vertheidigen können. - Wenn er Ihnen gegenüber fteht, mögen Sie Ihre Schilderung anfangen.

La Roche. Es ist aber doch mißlich, Jemand ins Angesicht -Narbonne. Benn man feine Beweise bat, allerdings - 3ft

bas 3hr Fall -

La Roche. Ich hatte nicht darauf gerechnet, es ihm gerade unter die Mugen ju fagen. - Er ift ein feiner Schelm, ein befonnener Spitbube. - Gi nun! Meinetwegen auch ins Unge= ficht! — Zum Henker, ich fürchte mich nicht vor ihm. — Ermaa fommen! Sie sollen seben, daß ich mich gang und gar nicht vor ibm fürchte.

Narbonne. Bohl! Bohl! Das wird fich gleich zeigen. Da

fommt er!

## Bierter Auftritt.

### Borige. Gelicour.

Narbonne. Rennen Sie biefen Berrn?

Selicour (febr verlegen). Es ift Berr La Roche.

Narbonne. Ich habe Sie rufen laffen, Sich gegen ihn zu vertheidigen. Er fommt, Sie angutlagen. Run, reden Gie!

La Rodje (nachdem er gehuftet). Ich muß Ihnen alfo fagen, daß wir Schultameraben gufammen waren, bag er mir vielleicht einige

Dankbarkeit ichuldig ift. Wir fingen Beibe unfern Weg zugleich an — es sind jest funizehn Jahre, — und traten Beide in dem näm-lichen Bureau als Schreiber ein. Herr Selicour aber machte einen glänzenden Weg, ich - fige noch ba, wo ich ausgelaufen bin. Daß er den armen Teufel, ber sein Jugendfreund mar, seit vielen Jahren vergeffen, das mag fein! Ich habe nichts bagegen. Aber nach einer so langen Bergeffenheit an feinen alten Jugend= freund nur darum zu denken, um ihn unverdienterweise aus feinem Brod zu treiben, wie er gethan hat, bas ift hart, bas muß mich aufbringen! Er tann nicht bas geringfte Bofe mider mich fagen; ich aber fage von ihm und behaupte dreift, daß diefer Berr Gelicour, ber jest gegen Guer Ercelleng ben redlichen Mann spielt, einen rechten Spipbuben machte, ba die Zeit bazu mar. Sest hilft er Ihnen das Gute ausführen ; Ihrem Borganger, weiß ich gewiß, hat er bei feinen ichlechten Studchen redlich beigestanden. Die ein spisbubischer Lakai weiß der Beuchler mit der Livree auch jedesmal den Ton seines herrn anzunehmen. Gin Schmeichler ift er, ein Lügner, ein Großprahler, ein übermuthiger Gesell! Niederträchtig, wenn er etwas sucht, und hochmuthig, unverschämt gegen Alle, die das Unglud haben, ihn zu brauchen. Als Anabe hatte er noch etwas Gutmuthiges; aber über diefe mensch= liche Schwachheit ift er jett weit hinaus. - Nun hat er fich in eine prächtige Stelle eingeschlichen, und ich bin überzeugt, daß er ihr nicht gewachsen ist. Auf sich allein zieht er die Augen seines Chefs, und Leute von Fähigkeiten, von Genie, Männer, wie Herr Firmin, läßt er nicht auftommen.

Narbonne. Firmin! Die? - 3ft Berr Firmin in unfern

Bureaur?

La Koche. Gin trefslicher Kopf, bas können Sie mir glauben. Narbonne. Ich weiß von ihm. — Ein ganz vorzüglicher Geschäftsmann!

La Roche. Und Bater einer Familie! Sein Sohn machte in

Colmar die Bekanntschaft Ihrer Tochter.

Narbonne. Karl Firmin! Ja, ja, gang richtig! Ca Roche. Gin talentvoller junger Mann!

Narbonne. - Fahren Gie fort!

La Roche. Nun, das war' es! Ich habe genug gesagt, bent' ich!

Narbonne (zu Selicour). Berantworten Sie Sich!

Selicour. Des Undanks zeiht man mich. — Mich des Undanks! Ich hätte gedacht, mein Freund La Roche sollte mich bester kennen! — Un meinem Einsluß und nicht an meinem guten

Willen fehlte es, wenn er so lange in der Dunkelheit geblieben.
— Welche harte Beschuldigungen gegen einen Mann, den er seit zwanzig Jahren treu gefunden hat! Mit seinem Verdacht so rasch zuzusahren, meine Handlungen aufs Schlimmste außzulegen und mich mit dieser Hite, dieser Galle zu versolgen! — Zum Besweis, wie sehr ich sein Freund bin!

La Roche. Er mein Freund! Halt er mich für einen Dumm=

topf? — Und welche Proben hat er mir davon gegeben!

Narbonne. Er hat Sie ausreden laffen! La Roche. So werde ich Unrecht behalten!

Sclicour. Man hat einem Andern seine Stelle gegeben, das ist wahr, und Keiner verdiente diese Zurückseung weniger als er. Aber ich hätte gehofft, mein Freund La Roche, anstatt mich wie ein Feind anzuklagen, würde als Freund zu mir aufs Jimmer kommen und eine Erklärung von mir sovdern. Darauf, ich gestehe es, hatte ich gewartet und mich schon im Boraus der angenehmen Uederraschung gesteut, die ich ihm bereitete. Welche süße Freude für mich, ihn über alle Erwartung glückich zu machen! Eben zu jenem Chef, wovon ich Guer Ercellenz heut lagte, hatte ich meinen alten Freund La Roche vorzuschlagen.

La Roche. Mich zum Chef! Großen Dank, herr Selicour!
— Ein Schreiber bin ich und kein Geschäftsmann! Meine Feber und nicht mein Kopf muß mich empsehlen, und ich bin Keiner von Denen, die eine Lastauf sich nehmen, der sie nicht gewachsen sind, um sie einem Undern heimlich aufzuladen und sich selbst das Ber-

dienst zuzueignen.

Selicour. Die Stelle schickt sich für Dich, Kamerad, glaub mir, der Dich besser kennt als Du selbst. (3u Narbonne.) — Erist ein tresslicher Arbeiter, genau, unermüdlich, voll gesunden Berstands; er verdient den Borzug vor allen seinen Mitbewerbern. — Ich sasse Männer von Genie nicht ausstennen, giebt er mir Schuld, und Herr Firmin ist's, den er ansührt. — Das Beispiel ist nicht gut gewählt, so tresslich auch der Mann ist. — Erstlich ist seine jezige Stelle nicht schlecht — aber ihm gedührt allerdings eine besser, und sie ist auch schon gesunden — denn eben Herrn Firmin wollte ich Euer Ercellenz zu meinem Nachsolger empsehlen, wenn ich in jenen Bosten versetzt werden sollte, den mir mein gütiger Gönner bestimmt. — Ich sei meinem jezigen Umte nicht gewachsen, behauptet man. — Ich weiß wocht, daß ich nur mittelmäßige Gaben besse. — Aber man sollte bedenken, daß diese Untlage mehr meinen Gönner trisst als mich selbst! — Win ich meinem Umte in der Abat nicht gewachsen, so ist der Chef

zu tabeln, ber es mir anvertraut und mit meinem ichwachen Talent fo oft seine Zufriedenheit bezeugt. - Ich foll endlich ber Miticuldige des vorigen Ministers gemesen fein! - Die Stimme ber Wahrheit habe ich ihn hören laffen, die Sprache bes redlichen Mannes habe ich fühnlich zu einer Zeit geredet, wo fich meine Antläger vielleicht im Staube por ihm frummten - amangia= mal wollte ich diesem unfähigen Minister ben Dienst auffundigen; nichts hielt mich zurud als die Hoffnung, meinem Baterlande nuglich zu fein. Belche fuße Belohnung für mein Berg, menn ich bier etwas Bofes verhindern, dort etwas Gutes mirten tonnte! - Seiner Macht habe ich getropt, die gute Sache habe ich acaen ihn verfochten, da er noch im Unseben mar. Er fiel, und ich zollte seinem Unglud bas berglichste Mitleid. Ift bas ein Berbrechen, ich bin stolz darauf und rühme mich deffelben. - Es ist hart, sehr hart für mich, lieber La Roche, daß ich Dich unter meinen Teinden sebe - daß ich genöthigt bin, mich gegen einen Mann zu vertheidigen, den ich schätze und liebe. — Aber fomm! Lag und Frieden machen, ichente mir Deine Freundschaft wieder. und Alles sei vergessen!

La Roche. Der Spisbube! — Rührt er mich bochfast felbst! Narbonne. Nun, was haben Sie barauf zu antworten? La Roche. Ich ? — Richts! Der verwünschte Schelm bringt

mich gang aus dem Concepte.

Narbonne. Herr La Roche! Es ift brav und löblich, einen Bösewicht, wo auch er stehe, furchtlos anzugreisen und ohne Schonung zuversolgen — aber auf einem ungerechten haß eigen-

finnig bestehen, zeigt ein verderbtes Berg.

Selicour. Er haßt mich nicht! ganz und gar nicht! Mein Freund La Roche hat das beste Herz von der Welt! Ich kenne ihn. — Aber er ist hisig vor der Stien — er lebt von seiner Stelle — das entschuldigt ihn. Er glaubte, sein Brod zu verzieren. Ich habe auch gesehlt — ich gesteh es — Komm! Komm, laß Dich umarmen, Alles sei veraessen!

La Koche. Ich ihn umarmen? In Swigkeit nicht! — Zwar wie er's anstellt, weiß ich nicht, um mich selbst — um Euer Excellenz zu betrügen — aber kurz, ich bleibe bei meiner Unklage. — Kein Friede zwischen uns, dis ich ihn entlarvt, ihn in seiner

ganzen Blobe dargestellt habe!

Narbonne. Ich bin von seiner Unschuld überzeugt. — Wenn nicht Thatsachen, vollwichtige Beweise mich eines Undern übersführen.

La Roche. Thatsachen! Beweise! Tausend für einen!

Narbonne. Heraus damit!

La Noche. Beweise genug — die Menge — Aber das ist's eben — ich kann nichts damit beweisen! Solchen abgeseimten Schelmen läßt sich nichts beweisen. — Vormals war er so arm wie ich; jest sigt er im llebersluß! Sagt' ich Ihnen, daß er seinen vorigen Einfluß zu Geld gemacht, daß sich sein ganzer Reichthum davon herschreibt — so kann ich das zwar nicht, wie man sagt, mit Brief und Siegel belegen. — Aber Gott weiß es, die Wahrebeit ist's; ich will darauf leben und sterben.

Seticour. Diese Anklage ist von zu niedriger Art, um mich zu treffen — übrigens unterwerf ich mich der strengsten Unterssuchung! — Was ich besitze, ist die Frucht eines sunszehnschriegen Fleißes; ich habe es mit saurem Schweiß und Nachtwachen erworben, und ich glaub' es nicht unedel zu verwenden. Es ernährt meine armen Verwandten: es fristet das Leben meiner

bürftigen Mutter !

La Noche. Erlogen! Erlogen! Ich kann es freilich nicht be-

Narbonne. Mäßigen Gie Sich!

Selicour. Mein Gott! Was erleb' ich! Mein Freund La Roche ist's, der so hart mit mir umgeht! — Was für ein Wahnstinn hat Dich ergriffen? Ich weiß nicht, soll ich über diese Wuth lachen oder böse werden. — Aber lachen auf Kosten eines Freundes, der sich für beleidigt hält — Nein, das kann ich nicht! das ist zu ernsthaft! — Deinen alten Freund so zu verkennen! — Konun doch zu Dir selbst, lieber La Noche, und bringe Tich weinzltens nicht aus übel angebrachten Trop um eine so tresseliche Etelle, als ich Dir zugedacht habe!

Narbonne. Die Wahrheit zu jagen, herr La Roche, biefe Halsstarrigkeit giebt mir keine gute Meinung von Ihnen. — Muß auch ich Sie bitten, gegen Ihren Freund gerecht zu sein? — Auf Ehre! ber arme herr Selicour bauert mich von Herzen.

La Roche. Ich will das wol glauben, gnädiger Herr. Hat er mich doch fast selbst, trot meines gerechten Unwillens, auf einen Augenblick irre gemacht — aber nein, nein! ich kenne ihn zu gut — zu gewiß bin ich meiner Sache. — Krieg, Krieg zwischen uns, und keine Bersöhnung! Hier, sehe ich, würde alles weitre Reden vergeblich sein! Aber, wiewol der Spithube nich aufs Keußerste treibt, lieber tausendmal Hungers sterben, als ihm mein Brod verdanken. Ich empfehle mich zu Enaden! (216.)

## Fünfter Auftritt.

Marbonne. Gelicour.

Narbonne. Begreifen Sie diese hartnäckige Verstocktheit — Selicour. Hat nichts zu sagen! Er ist ein guter Narr! Ich will ihn balb wieder besänstigen.

Narbonne. Er ist raich und unbesonnen; aber im Grunde

mag er ein guter Mann fein.

Selicour. Ein seelenguter Mann, bafür steh' ich — bem aber der Kopf ein Benig verschoben ist. — Es kann auch sein, daß ihn sonst Jemand gegen mich ausbetzt.

Narbonne. Meinen Gie?

Selicour. Es mag so etwas dahinter steden. — Wer weiß? irgend ein heimlicher Feind und Neider — denn dieser arme Teusel ist nur eine Maschine.

Narbonne. Ber follte aber -

Selicour. Es giebt fo Viele, Die meinen Untergang munichen!

Narbonne. Saben Sie vielleicht einen Berdacht?

Selicour. Ich unterbrücke ihn. Denn daß ich so etwas von Herrn Firmin denken sollte — Pjui! psui! das wäreschändlich! das ist nicht möglich!

Marbonne. Go bent' ich auch! Der Mann scheint mir bagu

viel zu rechtlich und zu bescheiden.

Selicour. Bescheiben, ja, das ist er! Narbonne. Sie kennen ihn also? Selicour. Wir sind Freunde.

Narbonne. Run, mas halten Sie von dem Manne ?

Selicour. Herr Firmin, muß ich sagen, ist ein Mann, wie man sich ihn für das Bureau eigentlich wünscht — wenn auch eben kein Kopf, doch ein geschickter Arbeiter. — Richt zwar, als ob es ihm an Verstand und Kenntnissen sehlte — Keineswegs! Er mag viel wissen; aber man sieht's ihm nicht an.

Narbonne. Sie machen mich neugierig, ihn zu tennen.

Selicour. Ich hab' ihm schon längst darum angelegen, sich zu zeigen — aber vielleicht fühlt er sich für eine subalterne Rolle und für die Dunkelheit geboren. Ich will ihn indessen —

Narbonne. Bemühen Sie Sich nicht! — Gegen einen Mann von Verdiensten kann Unsereiner unbeschabet seines Rangs die ersten Schritte thun. — Ich selbst will herrn Firmin aussuchen. — Aber jest wieder auf unser voriges Thema zurückzukommen, das dieser La Roche unterbrochen hat —

Belicour (verlegen). Es ift schon etwas fpat. -

Narbonne. Sat nichts zu fagen.

Selicour. Es wird auch jest die Zeit zur Audieng fein.

Narbonne (sieht nach ber Uhr). Ja, wahrhaftig. Selicour. Wir können es ja auf morgen —

Narbonne. Gut! Auch das! Selicour. Ich will also — Narbonne. Roch ein Wort —

Selicour. Bas beliebt?

Narbonne. Ein Geschäft tann ich Ihnen wenigstens noch auftragen, bas zugleich Sähigteit und Muth erforbert.

Selicour. Befehlen Gie!

narbonne. Mein Borgänger hat durch seine üble Berwaltung ein heer von Mißbräuchen einreißen lassen, die trot aller unfrer Bemühungen noch nicht abgestellt sind. Es wäre daher ein Memoire auszuseten, worin man alle Gebrechen ausdeckte und ber Regierung selbst ohne Schonung die Wahrheit sagte.

Belicour. Erlauben aber Guer Ercelleng — eine folche Schrift tonnte fur ihren Berfaffer, tonnte fur Sie felbst bedentliche Fol-

gen haben.

Narbonne. Das fümmert uns nicht — Keine Gefahr, keine perfönliche Rücksicht barf in Unschlag kommen, wo die Pflicht gebietet.

Selicour. Das ist würdig gebacht!

Narbonne. Sie sind der Mann zu diesem Wert — Ich brauche Ihnen weiter nichts darüber zu sagen. — Sie kennen das Uebel so gut und besser noch als ich selbst.

Selicour. Und ich bin, hoffe ich, mit Ihnen darüber einerlei

Meinung.

Narbonne. Ohne Zweisel. Dies Geschäft hat Gile; ich verlasse Sie; verlieren Sie keine Zeit; es ist gerade jett der günstige Augenblick — ich möchte es womöglich noch heute an die Behörde absenden. — Kurz und bündig — es kann mit Wenigem viel gesagt werden! Leben Sie wohl! Gehen Sie ja gleich an die Arbeit! (Er geht ab.)

## Sechster Auftritt.

### Gelicour. Mabame Belmont.

Madame Belmont. Sind Sie allein, Herr Selicour? Ich wollte erwarten, bis er weggegangen wäre — er barf nichts bavon wiffen.

Selicour. Bovon ist die Rede, Madame?

Madame Belmont. Wir wollen beute Abend ein fleines Concert geben, und meine Charlotte foll fich dabei hören laffen.

Selicour. Gie fingt fo icon!

Madame Belmont. Gie geben Sich auch zuweilen mit Berfen ab? Nicht mahr?

Selicour. Wer macht nicht einmal in seinem Leben Berfe! Madame Belmont. Run, so machen Sie uns ein Lied ober fo etwas für heute Abend!

Selicour. Gine Romange meinen Gie?

Madame Belmont. But, die Romangen lieben wir befonders! Sclicour. Wenn der Gifer den Mangel des Genies erfegen fönnte -

Madame Belmont. Schon gut! Schon gut! Ich verftebe. Selicour. Und ich brauchte allerdings fo ein leichtes Spielwerk zu meiner Erholung. - Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Aften durchzugehen und Rechnungen zu corrigiren!

Madame Belmont. Gine niederträchtige Beichäftigung!

Selicour. Daß ich mich wirklich ein Benig angegriffen fühle. - Wer weiß! Die Blume der Dichtkunft erquickt mich vielleicht mit ihrem lieblichen Sauch, und Du, Balfam der Bergen, beilige Freundschaft!

### Siebenter Auftritt.

## Borige. Robineau.

Robineau (hinter ber Scene). Rtt, nu! Wenn er brin ift, wird mir's wol auch erlaubt fein, dent' ich -

Madame Belmont. Bas giebt's ba?

Nobincau (im Eintreten). Dieses Bedientenpack bilbet fich mehr ein als seine Herrschaft. — Ich will den Herrn Selicoursprechen.

Selicour. 3ch bin's.

Robineau. Das will ich bald sehen. - Ja, mein' Geel', bas ift Er! — leibhaftig — Ich Seh' Ihn noch, wie Er Sich im Dorf mit den Jungens herumjagte. — Run seh Er jest auch mal mich an - betracht Er mich wohl! Ich bin wol ein Bifchen verandert - Rennt Er mich?

Selicour. Rein!

Robineau. Ei, ei, ich bin ja des Robineau's Chriftoph, des Wingers, ber die dice Madelon heirathete, Geines Großvaters Muhme, Berr Selicour!

Selicour. Ach fo!

Robincan. Run - Better pflegen fid) fonst zu umarmen, bent' ich.

Selicour. Mit Veranugen. - Seid mir willfommen, Better!

Robineau. Großen Dank, Better! Selicour. Aber laßt uns auf mein Zimmer gehen — ich bin bier nicht zu Sause.

Madame Belmont. Laffen Sie Sich nicht ftoren, Berr Seli=

cour! Thun Sie, als wenn ich aar nicht da ware!

Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß, Madame, Gie find gar gu gutig! Man muß ihm fein schlichtes Wefen zu gute halten; er ift ein guter ehrlicher Landmann und ein Better, den ich fehr lieb habe.

Madame Belmont. Das fieht Ihnen abnlich, Berr Geli=

cour!

Robineau. Ich tomme soeben an, Berr Better!

Selicour. Co, und woher benn?

Robineau. Gi, woher sonst als von unserm Dorf. - Dieses Baris ift aber auch wie zwanzig Dörfer. - Echon über zwei Stunden, daß ich aus dem Bostwagen gestiegen, treib' ich mich berum, um Ihn und den La Roche aufzusuchen, Er weiß ja, Seinen Nachbar und Schulkameraden. - Nun, da find' ich Ihn ja end= lich, und nun mag's gut fein!

Selicour. Er tommt in Geschäften nach Baris, Better? Robineau. In Geschäften! Sat fich wol! Gin Geschäft hab'

ich freilich -

Selicour. Und welches benn?

Robineau. I nun - mein Glud hier zu machen, Better!

Selicour. Sa, ha!

Robineau. Run, das Geschäft ift wichtig genug, bent' ich.

Selicour (gu Madame Belmont). Ercufiren Gie!

Madame Belmont. Er beluftigt mich.

Selicour. Er ift febr furzweilig.

Robineau. Beter, der Rarrner, meinte, der Better habe fich in Baris feine Bfeifen gut geschnitten. - Alls er noch flein war, ber Better, ba fei er ein lofer Schelm gemesen, ba hatt's geheißen : Der verdirbt nicht - Der wird seinen Weg schon machen!" -Wir hatten auch schon von Ihm gehört; aber die Nachrichten laute= ten gar zu schon, als daß wir sie hatten glauben tonnen. Wie wir aber nicht langer baran zweifeln tonnten, fagte mein Bater gu mir: "Beh bin, Chriftoph! fuche ben Better Selicour in Baris auf, die Reise wird Dich nicht reuen — vielleicht machst Du Dein Glud mit einer guten Beirath." - 3ch gleich auf den Weg, und da bin ich nun! - Nehmen Gie mir's nicht übel, Madame! Die Robineaus gehen gerabeaus; was das Derz denkt, muß die Zunge sagen — und wie ich ben lieben Herrn Better ba so vor mir sah, seben Sie, so ging mir bas Berg auf.

Madame Belmont. Gi, das ift gang natürlich.

Robineau. Hör Er, Better, ich möchte herzlich gern auch mein Glück machen! Er weiß das Geheimniß, wie man's anfängt; theil Er mir's boch mit!

Selicour. Gei immer rechtschaffen, mahr und bescheiden! Das ift mein ganges Geheimnig, Better; weiter hab' ich feins.

- Es ist doch Alles wohl zu Sause?

Robineau. Zum Preis Gottes, ja! Die Familie gedeiht. Der Bertrand hat seine Susanne geheirathet; sie wird bald niebersommen und hofft, der Hert Wetter wird zu Gewatter stehen. Es ist Alles in guten Umständen bis auf Seine arme Mutter. — Die meint, es wär' doch hart, daß sie nothleiden muffe und einen so stehen er Sohn in der Stadt habe.

Selicour (leife). Salt's Maul, Dummfopf!

Madame Belmont. Bas jagt Er von der Mutter?

Selicour (laut). Jit's möglich? Die tausend Thaler, die ich ihr geschickt, sind also nicht angekommen? — Das thut mir in der Seele weh! — Was das doch für schlechte Unstalten sind auf diesen Posten — Die arme gute Mutter! Was mag sie ausgesstanden haben!

Madame Belmont. Ja wol! Man muß ihr helfen.

Selicour. Das versteht sich! Sogleich bitte ich den Minister um Urlaub — es ist eine gerechte Forderung. Ich kann darauf bestehen — Die Pflicht der Natur geht allen andern vor — Ich eile nach meinem Ort — in acht Tagen ist Alles abgethan! — Sie hat sich nicht in Paris niederlassen wollen, wie sehr ich sie auch darum bat. Die liebe alte Mutter hängt gar zu sehr an ihrem Geburtsort.

Robineau. So fann ich gar nicht aus ihr flug werben; benn zu uns sagte sie, sie wäre gern nach Paris gekommen; aber ber

Better habe es durchaus nicht haben wollen.

Selicour. Die gute Frau weiß selbst nicht immer, was sie will. — Aber sie nothleidend zu wissen — ach Gott! das jammert

mich und schneidet mir ins Berg.

Madame Belmont. Ich glaub's Ihnen wol, Herr Selicour!
— Aber Sie werden bald Rath geschaft haben. Ich gehe jett und lasse Sie mit Ihrem Vetter allein. — Glücklich ist die Gattin, die Sie einst besigen wird. Gin so pslichtvoller Sohn wird gewiß auch ein zärtlicher Gatte werden! (Ab.)

### Achter Auftritt.

### Selicour und Robineau.

Robineau. Meiner Treu', Herr Better, ich bin ganz verzwundert über Ihn — eine so herzliche Ausnahme hätt' ich mir gar nicht von Ihm erwartet. "Der ist gar stolz und hochmuthig," hieß es, "Der wird Dich gar nicht mehr erkennen!"

Selicour (nachdem er wohl nachgeseben, ob Madame Belmont auch fort ift). Sage mir, Du Gel, was fällt Dir ein, daß Du mir

hier so zur Unzeit über den hals tommst!

Robineau. Nun, nun! Die ich Ihm schon sagte, ich tomme, mein Glud zu machen!

Selicour. Dein Glud zu machen! Der Schafstopf!

Robineau. Gi, ei, Better! Wie Er mit mir umgeht - Ich

lasse mir nicht so begegnen.

Selicour. Du thust wol gar empfindlich — Schabe um Deinen Zorn — Bon seinem Dorf weg nach Paris zu laufen!

Der Tagdieb!
Robineau. Aber was das auf einmal für ein Betragen ist, Herr Better! — Erst der freundliche Empfang und jest diesen barschen Ton mit mir! — Das ist nicht ehrlich und gerade gehandelt, nehm Er mir's nicht übel, das ist salsch — und wenn ich

das weiter erzählte, wie Er mit mir umgeht — 's wurde Ihm schlechte Ehre bringen! Ja, das wurd! es!

Sclicour (erschroden). Weiter erzählen! Bas?

Robineau. Ja, ja, Better!

Selicour. Untersteh Dich, Bube! — Ich will Dich unterbringen — ich will für die Mutter sorgen. Sei ruhig, ich schaffe Dir einen Plas, verlaß Dich darauf!

Robineau. Run, wenn Er bas -

Selicour. Aber hier konnen wir nicht davon reden. Fort!

Auf mein Zimmer!

Robineau. Ja, hör Er, Better! Ich möchte so gern ein recht ruhiges und bequemes Brod. Wenn er mich so bei der Accise unterbringen könnte.

Selicour. Berlaß Dich drauf, ich schaffe Dich an den rechten Plat. — Ins Dorf mit dem dummen Dorfteufel über Hals und Ropf! — (116.)

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

La Roche und Rarl Firmin begegnen einander.

Ka Roche. Ich suchte Sie schon längst. — hören Sie! — Run, ich habe Wort gehalten — ich hab' ihn dem Minister abzgeschilbert, diesen Selicour.

Karl. Wirklich? Und es ist also vorbei mit ihm? ganz

porbei?

La kloche. Das nun eben nicht! — Noch nicht ganz — benn ich muß Ihnen sagen, er hat sich herausgelogen, daß ich dastand wie ein rechter Dummkopf — Der Seuchler stellte sich gerührt; er spielte den zärtlichen Freund, den Großmüthigen mit mir; er überhäuste mich mit Freundschaftsversicherungen und will mich bei dem Bureau als Chef antiellen.

Karl. Die? Das? Das ist ja gang vortrefflich! Da wünsche

ich Glück.

La Roche. Für einen Glücksjäger hielt ich ihn; ich hatte geglaubt, daß es ihm nur um Stellen und um Geld zu thun wäre; für so falsch und verrätherisch hätte ich ihn nie gehalten. Der Heuchter mit seinem süßen Geschwäß! Ich war aber sein Narr nicht und hab' es rundweg ausgeschlagen.

Karl. Und so find wir noch, wo wir waren? Und mein

Bater ist nicht beffer daran ais vorher?

La Roche. Bol mahr - aber laffen Sie mich nur machen!

Laffen Sie mich machen!

Karl. Ich bin auch nicht weiter. In den Garten hab' ich mich geschlichen, ob ich dort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte. — Aber vergebens! Einige Strophen, die ich mir in der Einsamkeit ausdachte, sind die ganze Ausbeute, die ich zurückbringe.

La Roche. Bortrefflich! Brav! Machen Sie Berse an Ihre Geliebte! Unterdessen will ich die Spur meines Wildesversolgen. Der Schelm betrügt sich sehr, wenn er glaubt, ich habe meinen

Plan aufgegeben.

Karl. Lieber La Roche, das ist unter unserer Würde. Lassen wir diesen Glenden sein schmutziges Handwerk treiben, und das durch unser Verdienst erzwingen, was er durch Niederträchtigkeit erschleicht!

La Roche. Weg mit diesem Stolz! Es ift Schwachheit, es ift Borurtheil! - Die? Wollen wir warten, bis die Redlichkeit Die Welt regiert - da wurden wir lange warten muffen. Alles ichmiedet Rante! Bohl, fo wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. — Das geht übrigens Sie nichts an. — Machen Sie Ihre Verse, bilden Sie Ihr Talent aus! ich will es geltend machen, ich - bas ist meine Sache!

Barl. Ja. aber die Klugheit nicht vergeffen. - Sie haben

Sich heute übel ertappen laffen.

La Roche. Und es wird nicht das lette Mal fein. - Alber thut nichts! Ich schreite vorwärts, ich laffe mich nicht abschrecken, ich werde ihm fo lange und so oft zusegen, daß ich ihm endlich boch Gins beibringe. Ich bin lange fein Rarr gewesen; jest will ich auch ihm einen Boffen spielen. Laffen wir's ben Buben fo forttreiben, wie er's angefangen, so werde ich bald ber Schelm und Ihr Bater der Dummfopf fein muffen!

Karl. Man fommt!

La Noche. Er ist es selbst! Karl. Ich kann seinen Unblick nicht ertragen. In den Garten will ich zurückgehen und mein Gedicht vollenden. (216.) La Noche. Ich will auch fort! Auf der Stelle will ich Hand

ans Wert legen. Doch nein - es ift beffer, ich bleibe. Der Ged glaubte sonst, ich fürchte mich vor ihm.

### 3weiter Auftritt.

### Gelicour und La Roche.

Selicour. Ach, fieh da! Finde ich den Herrn La Roche hier?

Ihn felbit, Berr Selicour. La Roche. Sehr beschämt, wie ich febe. Selicour.

La Rodic. Richt sonderlich.

Selicour. Ihr wuthender Unsfall gegen mich hat nichts ge= fruchtet - Der Freund hat seine Bolgen umsonst verschoffen.

La Roche. Sat nichts zu jagen.

Wahrlich, Freund La Roche, jo hart Gie mir Selicour. auch zusetzten - Sie haben mir leid gethan mit Ihren närrischen Grillen.

La Roche. Berr Narbonne ift jest nicht zugegen. - Zwingt Guch nicht!

Selicour. Mas beliebt?

La Roche. Geib unverschämt nach Gerzensgelüften!

Selicour. Gieb doch!

La Roche. Bruftet Euch mit Eurem Triumph! Ihr habt mir's abgewonnen.

Belicour. Freilich, es kann Ginen stolz machen, über einen

fo fürchterlichen Gegner gesiegt zu haben.

La Roche. Wenn ich's heute nicht recht machte, in Gurer Schule will ich's bald beffer lernen.

Die . herr La Roche? Sie haben es noch nicht Selicour.

aufgegeben, mir zu schaden?

La Roche. Um eines unglücklichen Bugs willen verläßt man bas Sviel nicht.

Gin treuer Schildknappe also bes ehrlichen Fir= Selicour.

min's! - Gieh, fieh!

La Roche. Er muß Dir oft aus der Noth helfen, dieser ehr= liche Firmin.

Selicour. Das giebt er Dir für Deine Ritterichaft?

La Roche. Bas bezahlst Du ihm für die Exercitien, die er Dir ausarbeitet?

Selicour. Nimm Dich in Acht, Freund Roche! - Ich könnte

Dir ichlimme Sandel anrichten.

La Roche. Werde nicht bose, Freund Selicour! - Der Zorn

perrath ein bofes Gemiffen.

Selicour. Freilich follte ich über Deine Thorheit nur lachen. La Roche. Du verachtest einen Feind, der Dir zu schwach scheint. Ich will barauf benten, Deine Uchtung zu verdienen! (Geht ab.)

### Dritter Auftritt.

Selicour (allein). Sie wollen den Firmin zum Gefandten haben. - Gemach, Kamerad! - So weit find wir noch nicht. - Aber Firmin betrug fich immer fo gut gegen mich. - Es ist ber Sohn vermuthlich - ber junge Mensch, ber sich mit Berfen abgiebt, gang gewiß - und diefer La Roche ift's, ber fie best! - Dieser Firmin hat Verdienste, ich muß es gestehen, und wenn sie je jeinen Chrgeiz auswecken, so kenne ich Keinen, der mir ge-fährlicher wäre. — Das muß verhütet werden! — Aber in welcher Klemme sehe ich mich! — Gben diese beiden Firmins maren mir jest gerade höchst nöthig, ber Bater mit seinen Ginsichten und ber Cohn mit seinen Versen. - Lag uns fürs Erfte Rugen von ihnen ziehen, und bann schafft man fie fich ichon gelegentlich vom Salfe.

## Bierter Auftritt.

Firmin ber Bater unb Gelicour.

Selicour. Sind Sie's, herr Firmin? Cben wollte ich gu Ihnen.

Sirmin. Bu mir?

Selicour. Mich mit Ihnen zu erklären —

Sirmin. Worüber?

Selicour. Ueber eine Armseligkeit — Lieber Firmin, es ist mir ein rechter Trost, Sie zu sehen. — Man hat uns veruneinigen wollen.

Firmin. Uns veruneinigen!

Selicour. Sanz gewiß. Aber es soll ihnen nicht gelingen, hoff' ich. Ich bin Ihr wahrer und aufrichtiger Freund, und ich hab' es heute bewiesen, dent' ich, da dieser tollköpfige La Roche mich bei dem Minister anschwärzen wollte.

Firmin. Wie? Sätte ber La Roche -

Selicour. Er hat mich auf das Abscheulichste preisgegeben. Firmin. Er hat feine Stelle verloren. — Seten Sie Sich an

feinen Play!

Selicour. Er ist ein Undankbarer! Nach Allem, was ich für ihn gethan habe — Und es geschehe, sagte er, um Ihnen dadurch einen Dienst zu leisten. — Er diente Ihnen aber schlecht, da er mir zu schaben suchte. — Was will ich denn anders als Ihr Blück? — Aber ich weiß besser als dieser Brauskopf, was Ihnen dient. Darum habe ich mir schon ein Plänchen mit Ihnen ausgedacht. — Das lärmende Treiben der Bureaur ist Ihnen verhaßt, das weiß ich; Sie lieben nicht, in der geräuschvollen Stadt zu leben. — Es soll für Sie gesorgt werden, Herr Irmin! — Sie suchen Sich irgend ein einsames stilles Plätzchen aus, ziehen einen guten Gehalt, ich schieß Ihnen Urbeit hinaus; Sie mögen aern arbeiten, es soll Ihnen nicht daran sehlen.

Sirmin. Aber wie -

Selicour. Das sind aber blos noch Ibeen; es hat noch Zeit bis dahin. — Glücklich, ber auf der ländlichen Flur seine Tage lebt! Uch, Herr Firmin, so wohl wird es mir nicht! Ich bin in die Stadt gebannt, ein Lastthier der Berhältnisse, den Pfeilen der Bosheit preisgegeben. — Auch hielt ich's für die Pflicht eines guten Verwandten, einen Better, der sich hier niederlassen wollte, über Hals und Kopf wieder aufs Land zurückzuschicken. — Der gute Better! Ich bezahlte ihm gern die Reisesoskeiten won, sagen Sie selbst, it's nicht unendlich besser, auf dem Lar

in ber Dunkelheit frei ju leben, als hier in ber Stadt fich ju placen und zu qualen?-

Firmin. Das ist meine Meinung auch. — Aber mas wollten

Gie eigentlich bei mir?

126

Selicour. Nun, wie ich fagte, vor allen Dingen mich von ber Freundschaft meines lieben Mitbruders überzeugen - Und alsdann - Gie haben mir fo oft ichon aus der Berlegenheit ge= holfen, ich verhehle es nicht, ich bin Ihnen so viel - so Vieles schuldig! - Dein Bosten bringt mich um - Dir liegt so Vieles auf dem Halfe — Wahrhaftig, es braucht meinen ganzen Kopf, um herum zu kommen — Sie sind zufrieden mit unserm Minister?

Firmin. Ich bewundere ihn.

Selicour. Ja, bas nenn' ich einmal einen fähigen Chef! Und wahrlich, es war auch die höchste Noth, daß ein folder an ben Blat tam, wenn nicht Alles zu Grunde geben follte. - "Es ift noch nicht Alles, wie es foll", fagte ich ihm heute - " Wollen Sie, daß Alles seinen rechten Gang gehe, so mußten Sie ein Memoire einreichen, worin Alles, mas noch zu verbeffern ift, mit der ftrenasten Wahrheit angezeigt mare" - Diese meine Idee hat er mit Cifer erariffen und will eine folde Schrift unverzüglich aufgesett haben. - Er trug fie mir auf - Aber die unendlichen Geschäfte, die auf mir liegen - In der That, ich gittre, wenn ich an einen Zuwachs dente -

Firmin. Und da rechnen Sie benn auf mich — nicht mahr?

Selicour. Run ja! Ich will's gestehen!

Sirmin. Gie konnten Sich diesmal an feinen Beffern wenden.

Selicour. D, das weiß ich! Das weiß ich!

Firmin. Denn da ich fo lange Zeit von den Migbräuchen unter der vorigen Verwaltung Augenzeuge mar - fo habe ich, um nicht blos als muffiger Zuschauer barüber zu seufzen, meine Beschwerden und Berbefferungsplane dem Papiere anvertraut - und jo findet fich, daß die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich ichon gethan ift. - Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht. - Ich schrieb blos nieder, um mein Berg zu erleichtern.

Selicour. Ift's möglich? Gie batten -

Firmin. Es liegt Alles bereit, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen.

Selicour. Ob ich das will! D, mit Freuden! - Das ift ja

ein aans erwünschter Aufall!

Firmin. Aber die Bapiere find nicht in der besten Ordnung. Selicour. D, diese tleine Daube übernehm' ich gern -- Roch heute Abend foll ber Minister bas Memoire haben - Ich nenne Sie als Berfaffer, Sie follen den Ruhm bavon haben.

Firmin. Gie miffen, daß mir's barauf eben nicht antommt. Wenn ich nur Gutes stifte, gleichviel, unter welchem Namen.

Selicour. Burdiger, icharmanter Mann! Niemand läßt Ihrem bescheidnen Berdienst mehr Gerechtigteit miberfahren als ich. - Sie wollen mir also die Baviere -

Firmin. 3ch fann fie gleich holen, wenn Gie fo lange ver=

siehen wollen.

Selicour. Ja, gehen Sie! Ich will hier warten. Firmin. Da kommt mein Sohn — Er kann Ihnen unterdeffen Gesellschaft leisten — Aber sagen Sie ihm nichts davon — Boren Sie! 3ch bitte mir's aus!

Selicour. Go! Warum benn nicht?

Firmin. Mus Urfachen.

Selicour. Nun, wenn Sie so wollen! — Es wird mir zwar sauer werden, Ihre Gefälligkeit zu verschweigen. — (Wenn Firmin fort ift) Der arme Schelm! Er fürchtet wol gar, fein Sohn merde ihn auszanken.

## Fünfter Auftritt.

#### Rarl. Gelicour.

Rarl (fommt, in einem Bapiere lefend, bas er beim Unblid Gelicour's dnell verbirgt). Schon wieder diefer Selicour - (Bill geben.)

Selicour. Bleiben Gie doch, meinjunger Freund! - Barum

flieben Sie fo die Gesellichaft?

Karl. Berzeihung, Berr Selicour! - (Bor fic.) Daß ich dem

Schwäßer in den Weg laufen mußte!

Selicour. Ich habe mich ichon längst barnach gesehnt, Sie zu feben, mein Bester! - Bas machen die Mufen? Die fließen uns die Berfe? - Der gute Berr Firmin hat Allerlei dagegen; ich weiß aber, er hat Unrecht. - Sie haben ein fo entschiednes Talent! - Wenn die Welt Sie nur erst fennte - aber bas wird tommen! Noch heute früh sprach ich von Ihnen -

Rarl. Bon mir?

Selicour. Dit der Mutter unfers Geren Ministers - und man hat ichon ein gutes Borurtheil für Sie, nach der Urt, wie ich Ihrer ermabnte.

Karl. Co! Bei welchem Unlaß war bas?

Selicour. Gie macht die Kennerin - ich weiß nicht, wie fie bazu fommt - Man schmeichelt ibr, ihres Cohnes wegen. - Wie? Wenn Sie ihr auf eine geschickte, seine Art den Hof machten — dessen wollte ich Sie eben aussuchen. — Sie verlangte ein paar Couplets von mir für diesen Abend. — Run habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Bers gemacht wie ein Andrer; aber der Witz ist eingerostet in den leidigen Geschäften. Wie wär's nun, wenn Sie statt meiner die Berschen machten — Sie vertrauten sie mir an — Ich lese sie vor — man ist davon bezaubert — man will von mir wissen — Ich eine robrede zu halten. — Ach ergreise diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. — Alles ist voll von Ihrem Ruhm, und nicht lange, so ist der neue Poet sertig, ebenso berühmt durch seinen Wig als seinen Degen.

Rarl. Gie eröffnen mir eine glanzende Husficht!

Selicour. Es fteht gang in Ihrer Gewalt, fie wirklich gu

Karl (vor fich). Er will mich beschwagen. Es ift lauter Falsch; ich weiß es recht gut, daß er falsch ist — aber wie schwach bin ich gegen das Lob! Wider meinen Willen könnte er mich beschwagen. — (3u Celicour.) Man verlangt also sür diesen Ubend—

Selicour. Gine Aleinigfeit! Gin Nichts! Gin Liedchen — mo fich auf eine ungezwungene Urt fo ein feiner Zug zum Lobe bes

Ministers anbringen ließe. -

Karl. Den Lobredner zu machen, ist meine Sache nicht. Die Bürde der Dichtkunst soll durch mich nicht so erniedrigt werden. Jedes Lob, auch wenn es noch so verdient ist, ist Schmeichelei, wenn man es an die Großen richtet.

Belicour. Der gange Stolz eines achten Musensohns! Nichts von Lobsprüchen also — aber so etwas von Liebe — Bärtlichkeit

— Empfindung —

Karl (fieht fein Bapier an). Konnte ich denken, ba ich fie niederichrieb, daß ich so bald Gelegenheit haben murde? —

Selicour. Das? Wie? Das sind doch nicht gar Berfe — Karl. D, verzeihen Sie! Gine fehr ichwache Urbeit —

Seticour. Ei was! Mein Gott! Da hätten wir ja gerade, was wir brauchen! — Her damit, geschwind — Sie sollen bald die Wirkung davon ersahren — Es braucht auch gerade keine Romanze zu sein — diese Kleinigkeiten — diese artigen Spielereien thun oft mehr, als man glaubt — dadurch gewinnt man die Frauen, und die Frauen machen Alles. — Geben Sie! Geben Sie! Geben an! Nun, wie Sie wollen! Ich wollte Ihnen nütlich sein — Sie bekannt machen — Sie wollen nicht bekannt sein — Behalten Sie Ihre Verse! Es ist Ihr Vortheil, nicht der meine, den ich dabei beabsichtete.

Barl. Menn nur -

Selicour. Wenn Sie Sich zieren -

Rarl. Ich weiß aber nicht -

Belicour (reißt ihm das Papier aus der Hand). Sie find ein Kind! Geben Sie! Ich will Ihnen wider Ihren Willen dienen — Ihr Bater felbst soll Ihrem Talente bald Gerechtigkeit erzeigen. Da kommt er! (Er stedt das Papier in die rechte Tasche.)

## Sechster Auftritt.

### Beibe Firmine. Gelicour.

Lirmin. hier, mein Freund! — aber reinen Mund gehalten! (Giebt ihm bas Bapier heimlich.)

Selicour. Ich weiß zu schweigen. (Stedt bas Papier in bie

linte Rodtafche.)

Karl (vor fic). That ich Unrecht, sie ihm zu geben — Was

tann er aber auch am Ende mit meinen Versen machen?

Selicour. Meine werthen Freunde! Sie haben mir eine köstliche Viertelstunde geschentt — Aber man vergißt sich in Ihrem Umgang. — Der Minister wird auf mich warten — ich reiße mich ungern von Ihnen los; denn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Bersonen. (Geht ab, mit betden Händen an seine Rocktaschen greisend.)

## Siebenter Auftritt.

### Beibe Firmine.

Firmin. Das ift nun ber Mann, ben Du einen Ränkeschmieb und Kabalenmacher nennst — und tein Mensch nimmt hier mehr

Untheil an mir als er!

Karl. Sie mögen mich nun für einen Träumer halten — Aber je mehr er Ihnen schön thut, desto weniger trau' ich ihm — Dieser süße Ton, den er bei Ihnen annimmt — Entweder er braucht Sie, oder er will Sie zu Grund richten.

Firmin. Pfui über das Mißtrauen! — Nein, mein Sohn! Und wenn ich auch das Opfer der Bosheit werden follte — so will ich doch so spät als möglich das Schlechte von Andern

glauben.

### Achter Auffritt.

### Borige. La Roche.

La Roche. Sind Sie ba, Herr Firmin! Es macht mir herze liche Freude — Der Minister will Sie besuchen.

Barl. Meinen Bater -

Firmin. Dlich?

Ka Noche. Já, Sie! — Jch hab' es wol bemerkt, wie ich ein Wort von Ihnen fallen ließ, daß Sie schon seine Ausmerkssamkeit erregt hatten. — Diesem Selicour ist auch gar nicht wohl dabei zu Muthe — So ist mein heutiger Schritt doch zu etwas gut gewesen.

Karl. D, so sehen Sie Sich doch mider Ihren eigenen Willen

ans Licht hervor gezogen! - Welche glüdliche Begebenheit!

Firmin. Ja! Ja! Du siehst mich in Deinen Gebanken schon als Umbassabeur und Minister — Herr von Narbonne wird mir einen kleinen Auftrag zu geben haben, das wird Ulles sein!

La Noche. Nein, nein, sag' ich Ihnen — er will Ihre nähere Bekanntschaft machen — Und das ist's nicht allein! Nein! Nein! Die Augen sind ihm endlich ausgegangen! Dieser Selicour, ich weiß es, ist seinem Fall nahe! Noch heute — es ist schablich und abscheulich — doch ich sage nichts. — Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen; man sagte ihm, Sie seien auf dem Bureau — Ganz gewiß sucht er Sie hier auf. Sagt' ich's nicht? Sieh, da ist er schon! (Er tritt nach dem Hintergrund zurück.)

## Mennter Auftritt.

## Marbonne zu ben Borigen.

Marbonne. Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, herr Firmin, die mir eine hohe Ibee von Ihren Einsichten geben, und von allen Seiten hör' ich Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Bescheitenheit rühmen. — Männer Ihrer Art brauche ich höchst nöthig — Ich fomme deswegen, mir Ihren Beistand, Ihren Nath, Ihre Mitwirtung in dem schweren Amte auszubitten, das mir anvertraut ist. — Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, Herr Firmin?

Firmin. So viel Zutrauen beschämt mich und macht mich stolz. — Mit Freude und Dankbarkeit nehme ich dieses gütige Anerbieten an — aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben.

Karl. Man hat Ihnen nicht mehr gefagt, als wahr ist, Herr von Narbonne! — Ich bitte Sie, meinem Bater in diesem

Buntte nicht zu glauben.

Lirmin. Mache nicht zu viel Rühmens, mein Sohn, von einem aang gemeinen Berbienst!

Narbonne. Das ift alfo Ihr Cohn, herr Firmin?

Firmin. Ja.

Narbonne. Der Karl Firmin, bessen meine Mutter und Tochter noch heute Morgen gebacht haben?

Rarl. Ihre Mutter und die liebenswürdige Charlotte haben

sich noch an Karl Firmin erinnert!

Narbonne. Gie haben mir fehr viel Schmeichelhaftes von Ihnen gesagt.

Rarl. Möchte ich fo viele Gute verdienen!

Marbonne. Es soll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Mann, und mit Ihrem würdigen Vater mich näher zu verbinden.
— herr Firmin! Wenn es meine Pflicht ist, Sie aufzusuchen, so ist es die Ihre nicht weniger, Sich sinden zu lassen. Mag sich der Unfähige einer schimpslichen Trägheit ergeben! — Der Mann von Talent, der sein Vaterland liebt, sucht selbst das Auge seines Chefs und bewirdt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewußt ist. — Der Dummtopf und der Nichtswürdige sind immer bei der Hand, um sich mit ihrem anmaßlichen Verdienste zu brüsten — wie soll man das wahre Verdienst unterschen, wenn es sich mit seinen verächtlichen Rebenbuhlern nicht einmal in die Schranken stellt? — Bedenken Sie, herr Firmin, daß man für das Gute, welches man n ich titut, so wie sür das Böse, welches man zu läßt, verantwortlich ist!

Karl. Soren Gie's nun, mein Bater !

Firmin. Geben Gie mir Gelegenheit, meinem Baterlande

ju dienen, ich werde fie mit Freuden ergreifen!

Narbonne. Und mehr verlang' ich nicht — Damit wir bester mit einander bekannt werden, so speisen Sie Beide diesen Ubend bei mir. Sie sinden eine angenehme Gesellschaft — ein paar gute Freunde, einige Verwandte — Aller Zwang wird entsernt sein, und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie aus Freundlichste empfangen; das versprech' ich Ihnen.

firmin. Wir nehmen Ihre gutige Ginladung an.

Karl (vor fic). 3ch werde Charlotten feben!

La Koche (bei Seite). Die Sachen sind auf gutem Weg — ber Augenblick ist günstig — Frisch, noch einen Ausfall auf diesen Selicour! (Kommt vorwärte.) So lassen Sie endlich dem Verdienst Gerechtigkeit widerschren, gut! Run ist noch übrig, auch das Laster zu entlarven — Glücklerweise sinde ich Sie hier, und ba fortsahren, wo ich es diesen Morgen gelassen — Dieser Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es Selicour brachte mich heute zum Stillschweigen — ich machte es

ungeschickt, ich gesteh' es, baß ich so mit ber Thure ins Saus fiel; aber mahr bleibt mahr! Ich habe doch Recht! Sie verlangten Thatsachen - 3ch bin damit verseben.

Narbonne. Bas? Die?

La Roche. Diefer Menich, der fich das Ansehn giebt, als ob er seiner Mutter und seiner aangen Familie gur Stupe Diente, er hat einen armen Teufel von Bliter ichon empfangen. Der heute in seiner Ginfalt, in gutem Bertrauen zu ihm in die Stadt tam, um eine kleine Bersoraung durch ihn zu erhalten. Fortgejagt wie einen Taugenichts hat ihn der Beuchler! So geht er mit feinen Bermandten um - und wie ichlecht fein Berg ift. bavon kann seine nothleidende Mutter -

Firmin. Gie thun ihm fehr Unrecht, lieber La Roche! Cben Diefer Better, den er foll fortgejagt haben, tehrt mit seinen Wohlthaten überhäuft und von falichen Soffnungen geheilt in fein

Dorf zurück!

Narbonne. Gben mit biefem Better hat er fich recht gut betragen.

La Roche. Die? Das?

Meine Mutter war ja bei dem Gespräch zu= Narbonne. gegen.

Firmin. Lieber La Roche! Kolgen Sie boch nicht fo ber Gin=

gebung einer blinden Rache!

La Roche. Schon, Herr Firmin! Reden Sie ihm noch das Mort!

Firmin. Er ist abwesend; es ift meine Pflicht, ihn zu ver-

theibigen. -

narbonne. Diese Gefinnung macht Ihnen Chre, Berr Firmin; auch hat fich Berr Gelicour in Unsehung Ihrer noch heute ebenso betragen. - Wie erfreut es mich, mich von fo würdigen Bersonen umgeben zu sehen - (Bu La Roche.) Sie aber, ber den armen Gelicour fo unverfohnlich verfolgt, Sie icheinen mir mahrlich der gute Mann nicht ju fein, für den man Sie balt. - Was ich bis jest noch von Ihnen sah, bringt Ihnen mabrlich ichlechte Ehre.

La Roche (vor fic). Ich möchte berften — Aber nur Geduld! Narbonne. Ich bin geneigt, von bem guten Gelicour immer beffer gu benten, je mehr Schlimmes man mir von ihm fagt, und ich gebe bamit um, ihn mir näher zu verbinden.

Rari (betroffen). Die fo?

Narbonne. Meine Mutter hat gewisse Blane, die ich vollfommen autheiße - Auch mit Ihnen habe ich es gut por, Berr

Firmin! - biesen Abend ein Mehreres. - Bleiben Sie ja nicht lange aus! (3u Rart.) Sie, mein junger Freund, legen Sich auf die Dichtkunft, hor' ich; meine Mutter hat mir heute Ihr Talent gerühmt. - Laffen Gie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören! - Much ich liebe die Musen, ob ich gleich ihrem Dienst nicht leben tann. - Ihr Diener, meine Berren! - 3ch verbitte mir alle Umftande. (Er geht ab.)

## Befinter Auftritt.

### Borige obne Narbonne.

Karl. Ich werde fie feben! Ich werde fie fprechen! - Aber biese gemiffen Blane ber Großmutter - Gott! ich gittre. - Es ift gar nicht mehr zu zweifeln, daß fie diefem Gelicour bestimmt ist.

Firmin. Run, mein Sohn, das ift ja heute ein gludlicher

La Roche. Für Sie wol, Herr Firmin — aber für mich?

Firmin. Sei'n Sie außer Sorgen! Ich hoffe, Alles wieder ins Gleiche zu bringen. — (Bu Karl.) Betrage Dich flug, mein Sohn! menigstens unter ben Mugen bes Ministers veraiß Dich nicht!

Rarl. Sorgen Sie nicht! Aber auch Sie, mein Bater,

rühren Sie Sich einmal!

Firmin. Edon! Ich erhalte auch meine Lection. Karl. Und habe ich nicht Recht, herr La Roche?

Sirmin. Laß Dir fein Beispiel wenigstens zu einer Warnung bienen! - Muth gefaßt, La Roche! Wenn meine Fürsprache etwas ailt, fo ift Ihre Sache noch nicht verloren. (Er geht ab.)

### Elfter Auftritt.

### Rarl Firmin und La Roche.

La Roche. Run, mas fagen Gie? Ift bas erlaubt, baß Ihr Bater felbst mich Lugen ftraft und ben Schelmen in Schut nimmt?

Rarl. Befter Freund, ich habe heute fruh Ihre Dienste verschmäht; jest flebe ich um Ihre Silfe. Es ist nicht mehr zu zweifeln, baß man ihr ben Gelicour jum Bemahl bestimmt. Ich bin nicht werth, fie ju besitzen; aber noch weniger verdient es diefer Nichtsmurdige!

La Roche. Braucht's noch eines Eporns, mich zu beken?

Sie sind Zeuge gewesen, wie man mich um seinetwillen mißthandelt hat! Hören Sie mich an! Ich habe in Ersahrung gebracht, daß der Minister ihm noch heute eine sehr wichtige und tistliche Arbeit ausgetragen, die noch vor Abend sertig sein soll. Er wird sie entweder gar nicht leisten, oder doch etwas höchst Elendes zu Markte bringen. So kommt seine Unfähigkeit ans Licht. Trog seiner füßlichten Manieren hassen ihn Alle und wünschen zeinen Fall. Keiner wird ihm helsen, dafür steh' ich, so verhaßt ift er!

Karl. Meinen Vater will ich schon davon abhalten. — Ich sehe jett wol, zu welchem Zweck er mir mein Gedicht absichwakte. Sollte er wol die Stirne haben, sich in meiner

Gegenwart für den Berfaffer auszugeben ?

La Roche. Kommen Sie mit mir in den Garten! er darf uns nicht beisammen antreffen. — Du nennst Dich meinen Meister, Freund Selicour! Nimm Dich in Ucht — Dein Lehrling formirt sich, und noch vor Abend sollst Du bei ihm in die Schule gehen! (Gehen ab.)

# Vierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Dabame Belmont. Charlotte.

Madame Belmont. Bleib da, Charlotte! Wir haben ein Wörtchen mit einander zu reden, eh die Gesellschaft kommt. — Sage mir, mein Kind, was hältst Du von dem herrn Selicour?

Charlotte. Ich, Mama? Madame Belmont. Ja, Du!

Charlotte. Nun, ein ganz angenehmer, verdienstvoller,

würdiger Mann scheint er mir zu fein.

Madame Belmont. Das hör' ich gerne. Ich freue mich, liebes Kind, daß Du eine so gute Meinung von ihm hast — benn wenn Dein Bater und ich etwas über Dich vermögen, so wird herr Selicour bald Dein Gemahl sein.

Charlotte (betroffen). Mein Gemahl! — Madame Belmont. Fällt Dir das auf?

Charlotte. Berr Gelicour ?

Madame Belmont. Wir glaubten nicht beffer fur Dein Glud forgen zu tonnen -

Charlotte. Bon Ihren und meines Baters händen will ich gerne einen Gatten annehmen — Aber, Sie werden mich für grillenhaft halten, liebe Großmama! — Ich weiß nicht — dieser Gerr Selicour, den ich übrigens hochschäße — gegen den ich nichts einzuwenden habe — ich weiß nicht, wie es konnnt — wenn ich mir ihn als meinen Gemahl denke, so — so empfinde ich in der Tiese meines Herzens eine Art von —

Madame Belmont. Doch nicht von Abneigung?

Charlotte. Bon Grauen möcht' ich's sogar nennen! Ich weiß, daß ich ihm Unrecht thue; aber ich tann es nun einmal nicht überwinden. — Ich fühle weit mehr Furcht vor ihm als Liebe.

Madame Belmont. Schon aut! Diese Furcht fennen wir,

meine Tochter!

Charlotte. Nein, hören Gie! -

Madame Belmont. Eine angenehme mädchenhafte Schüchternheit! Das muß ich wissen, glaube mir! — Bin ich nicht auch einmal jung gewesen? — Uebrigens steht diese Bartie Deiner Familie an. — Ein Mann, der Alles weiß — ein Mann von Geschmad — ein seiner Kenner — und ein so gefälliger, bewährter Freund. — Auch reißt man sich in allen häusern um ihn. — Wäre er nicht eben jest seiner Mutter wegen besümmert, so hatte er mir diesen Abend eine Romanze für Dich versprochen — denn er kann Alles, und Dir möchte er gern in jeder Kleinigseit zu Geschallen sein. — Aber ich hör' ihn kommen! Er läßt doch niemals auf sich warten! Wahrlich, es giebt Seinesgleichen nicht!

#### 3weiter Auftritt.

#### Gelicour ju ben Borigen.

Selicour. Sie verlangten heute ein gefühlvolles, zärtliches Lieb von mir! Ich habe mein Möglichtes gethan, Madame,
— und lege es Ihnen hier zu Füßen.

Madame Belmont. Wie, herr Selicour? Sie haben cs wirklich schon fertig? — In der That, ich fürchtete, bag die übeln

Nachrichten -

Selicour. Welche Nachrichten?

Madame Belmont. Bon Ihrer Mutter -

Selicour. Bon meiner Mutter! — Ja — Ich ich habe chen einen Brief von ihr erhalten — einen Brief, worin sie mir melbet, daß sie endlich —

Madame Belmont. Daß sie die tausend Thaler erhalten -

Nun, bas freut mich -

4. 2lufa. 3. 2luftr.

Selicour. Satte ich fonft die Faffung haben tonnen? - Aber. bem Simmel fei Dant! - jest ift mir Diefer Stein vom Bergen, und in der erften Freude fette ich diese Strophen auf, die ich die

Chre gehabt, Ihnen zu überreichen. Madame Belmont (zu Charlotten). Er hatte Dich gejammert, wenn Du ihn gesehen hattest — Da war's, wo ich sein ganges treffliches herz kennen lernte. — herr Selicour, ich liebe Ihre Romanze, noch eh ich sie gelesen.

# Dritter Auftritt.

Borige. Marbonne.

Marbonne. Selicour hier bei Ihnen! Gi, ei, liebe Mutter, Sie ziehen mir ihn von nöthigeren Dingen ab. — Er hat fo bringenb gu thun, und Gie beladen ihn noch mit unnugen Auftragen.

Madame Belmont. Sieh, fieh, mein Cohn! - Will er nicht

aar bose merden!

Narbonne. Bas foll aus dem Auffat werden, der boch fo wichtig und so bringend ist?

Selicour. Der Auffat ift fertig. Bier ift er!

Marbonne. Bas, ichon fertig?

Selicour. Und ich bitte Gie, ju glauben, daß ich meder Beit noch Muhe babei gespart habe.

Narbonne. Aber wie ist das möglich?

Selicour. Die Migbrauche der porigen Verwaltung baben mir nur zu oft das Berg ichwer gemacht - Ich tonnte es nicht babei bewenden laffen, fie blos muffig zu beklagen - Dem Ba= piere vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tadel, meine Berbefferungsplane an, und fo trifft es fich, daß die Arbeit, die Sie mir auftrugen, ichon feit lange im Stillen von mir gemacht ift -Es sollte mir mahrlich auch nicht an Muth gefehlt haben, öffent= lich damit hervorzutreten, wenn die Regierung nicht endlich von felbit zur Ginficht gekommen mare und in Ihrer Berfon einen Mann aufgestellt hatte, ber Alles wieder in Ordnung bringt - Jest ift ber Zeitpunkt da, von diesen Papieren öffentlichen Gebrauch ju maden - Es fehlte nichts, als die Blätter gurecht zu legen, und das war in wenig Augenbliden geschehen.

Madame Belmont. Run, mein Cohn, Du fannst gufrieden fein, dent' ich - herr Gelicour hat Deinen Bunsch erfüllt, eh er ihn wußte, hat Dir in die Sand gearbeitet, und Ihr tommt ein-

ander durch den glücklichsten Zufall entgegen -

Narbonne. Mit Freuden feh' ich, daß wir einverstanden find.

- Geben Sie, Berr Selicour! noch heute Abend sende ich ben

Auffat an die Behörde.

Selicour (vor fic). Alles geht gut - Jest biefen Firmin meggeschafft, ber mir im Weg ist! (Laut.) Werben Sie mir verzeihen, Berr von Narbonne? — Es thut mir leid, es zu sagen — aber ich muß fürchten, daß die Unklage des Berrn La Roche diefen Morgen boch einigen Ginbruck gemacht haben fonnte. -

Narbonne. Nicht den mindesten. Selicour. Ich habe es befürchtet. — Nach Allem, was ich febe, hat diefer La Roche meine Stelle ichon an Jemanden vergeben. -

Narbonne. Bie? Selicour. Ich habe immer fehr gut gedacht von Herrn Firmin: aber, ich gesteh' es - ich fange boch endlich an, an ihm irre zu werden.

Narbonne. Die? Sie haben ja mir noch heute seine But-

müthiafeit gerühmt.

Selicour. Ift auch bem Gutmüthigsten bis auf einen gewissen Punkt zu trauen? — Ich sehe mich von Feinden umgeben. Dan leat mir Kallstricke. -

Narbonne. Sie thun Berrn Firmin Unrecht. 3ch tenne ihn

beffer, und ich ftehe für ihn.

Selicour. Ich munichte, daß ich ebenfo von ihm benten tonnte. Marbonne. Der ichandliche Undank dieses La Roche muß Sie natürlicherweise mißtrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur ben Schatten eines Zweifels gegen herrn Firmin haben, fo werden Sie fogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Brrthum qu= rückzufommen.

Belicour. Mie bas?

Narbonne. Er wird im Augenblick felbst hier sein.

Selicour. Berr Firmin - hier?

Narbonne. Sier - Ich fonnte mir's nicht versagen. 3ch hab' ihn gefeben.

Selicour. Gefehen! Bortrefflich!

Narbonne. Er und fein Sohn fpeifen diefen Abend mit uns.

Selicour. Speisen - Gein Cohn! Bortrefflich! Madame Belmont und Charlotte. Rarl Firmin?

Narbonne. Der junge Officier, beffen Berdienste Gie mir fo oft gerühmt haben. - Ich habe Bater und Cohn zum nachteffen eingeladen.

Madame Belmont. 3ch werde fie mit Bergnügen willtommen heißen.

Narbonne (Bu Sellicour). Sie haben boch nichts bawiber? Selicour. Ich bitte fehr — Gang im Gegentheil!

Madame Belmont. Ich bin dem Vater schon im Voraus gut um des Sohnes willen. Und mas sagt unsre Charlotte dazu?

Charlotte. Ich, Mama — ich bin ganz Ihrer Meinung. Narbonne. Sie können Sich also ganz offenherzig gegen ein-

Narbonne. Sie fonnen Sich also gang offenherzig gegen ein ander erflären.

Selicour. O, das bedarf's nicht — im Geringsten nicht — Wenn ich's gestehen soll, ich habe Herrn Firmin immer für den redlichsten Mann gehalten — und that ich ihm einen Augenblick Unrecht, so bekenne ich mit Freuden meinen Irrthum — Ich für meinen Theil bin überzeugt, daß er mein Freund ist.

narbonne. Er hat es bewiesen! Er spricht mit großer Achtung von Ihnen — Zwar fenn' ich ihn nur erst von heute; aber

gewiß verdient er -

Selicour (einfallent). Alle die Lobsprüche, die ich ihm, wie Sie wiffen, noch vor Aurzem ertheilt habe - Co bin ich einmal! Mein

Berg weiß nichts von Miggunft!

Narbonne. Er verbindet einen gesunden Kopf mit einem vortrefflichen Herzen, und fein Mensch fann von Ruhmsucht freier sein als er. Was gilt's? er ware im Stande, einem Undern das ganze Verdienst von dem zu lassen, was er geleistet hat!

Selicour. Meinen Gie?

Narbonne. Er mare der Mann bagu!

Madame Belmont. Gein Sohn möchte in diesem Stud nicht gang fo benten.

Charlotte. Ja wol, der ift ein junger feuriger Dichtertopf,

ber feinen Scherg verfteht.

Selicour. Burde ber wol einem Undern den Ruhm feines Berts abtreten?

Charlotte. D, baran zweifle ich fehr.

Narbonne. Ich liebe dieses Feuer an einem jungen Kriegs= mann.

Selicour. D, allerdings, das verspricht!

narbonne. Jeber an feinen rechten Plat gestellt, werben fie Beibe portrefflich zu brauchen fein.

Selicour. Es ift boch gar schon, wie Sie die fähigen Leute

so aufsuchen!

Narbonne. Das ist meine Pflicht. (Er freicht mit seiner Tochter.) Selicour. Das war's! (3u Mabame Belmont, bei Seite.) Ein Wort, Madame! — Man könnte doch glauben, Sie zerstreuten mich von meinen Berufsgeschäften — Wenn also biesen Abend mein Gebicht sollte gefungen werden, so — nennen Sie mich nicht!

Madame Belmont. Wenn Gie nicht wollen, nein.

Selicour. Ja — mir fällt ein — Die? wenn ich, größerer Sicherheit wegen, Jemanden aus der Gesellschaft darum anspräche, sich als Bersafier zu bekennen? —

Madame Belmont. Wie? Gie fonnten einem Undern ben

Ruhm bavon abtreten?

Selicour. Bah! Das ift eine Kleinigkeit! (Beibe Firmin treten ein.) Charlotte (erblidt fie, lebhaft). Da tommen fie!

# Bierter Auftritt.

#### Borige. Beide Firmin,

Narbonne (ihnen entgegen). Ich habe Sie längst erwartet, meine Herren! — Nur herein! Nur näher! Sei'n Sie herzlich willtommen! — Hier, Herr Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter — Sie sind kein Fremdling in meiner Familie.

Madame Belmont (zu Karl Firmin). Ich hatte mir's nicht erwartet, Sie hier in Paris zu sehen; es ist sehr angenehm, sich

mit lieben Freunden fo unvermuthet zusammenzufinden.

Karl. Dieser Rame hat einen hohen Werth für mich. (3u Charlotten.) Sie haben Ihre Tante doch wohl verlaffen?

Charlotte. Ja, Berr Firmin.

Karl. Es waren unvergefliche Tage, die ich in Ihrem Saufe

verlebte. Dort mar's, mein Fraulein -

Narbonne (zu Firmin, dem Bater). Lassen wir die jungen Leute ihre Bekanntschaft erneuern! — Nun, Herr Firmin, da ist Selicour!

Selicour (zu Biemin). In der That — ich bin — ich fannnicht genug sagen, wie erfreut ich bin — Sie bei dem Herrn von Nar-

bonne eingeführt zu feben.

Narbonne. Sie sind Beibe die Männer dazu, einander Gerechtigkeit widersahren zu lassen. (3u birmin.) Er hat etwas auf bem herzen; ich wünschte, daß Sie Sich gegen einander erklärten, meine herren.

Selicour. D, nicht boch, nicht doch! Berr Firmin fennt mich

als seinen Freund.

Narbonne. Und sei'n Sie versichert, er ist auch der Jhrige. Ich wünichte, Sie hätten es gehört, mit welcher Wärme er noch heute Ihre Partei nahm. Ganz gewiß hat dieser La Noche wieder —

Selicour. Aber mas in aller Welt mag boch ben La Roche to aeaen mich aufheken?

Narbonne. Dieser La Roche ist mein Mann nicht - wenigstens

hab' ich eine schlechte Meinung von seinem Charafter.

Sirmin. Gie thun ihm Unrecht. Ich habe heute gegen

ihn gesprochen; aber diesmal muß ich ihn vertheidigen.

Belicour. Es ift gang und gar nicht nöthig. Ich ichate ihn, ich kenne sein autes Berg und kenne auch seine Sparren - Und mag er mich am Ende bei der gangen Welt anschwärzen, wenn er nur bei Ihnen keinen Glauben fand! — Sie sehen, wir find fertig — Unser Streit ift beigelegt; es braucht feiner weitern Erklärung.

Madame Belmont. Run, wollen Gie nicht Blat nehmen,

meine Serren?

Selicour (gu Rarl Firmin). Es ift ichon übergeben, bas Gebicht.

Karl. Wirklich?

Belicour. Die alte Mama hat es, und ben Berfaffer habe ich ihr nicht verschwiegen. (Mabame Belmont bei Seite führenb.) Wiffen Sie, was ich gemacht habe?

Madame Belmont. Dun?

Selicour. Der junge Firmin - Sie miffen, er giebt fich mit Berfemachen ab.

Madame Belmont. Ja! - Run?

Selicour. Ich hab' ihn ersucht, sich für ben Berfasser des Liedchens zu bekennen — Er läßt sich's gefallen. Kradame Belmont. Läßt sich's gefallen? Das glaub' ich!

Seticour. Daß Sie mich ja nicht Lügen strasen! Narbonne. Aber bis unfre andern Gäste kommen, liebe Mutter, laffen Sie und eine kleine Unterhaltung ausbenken -Bum Spiel lade ich Sie nicht ein - Wir konnen uns beffer beichäftigen.

Firmin. Gie haben zu befehlen.

Rarl. Es wird von Madame abhängen.

Charlotte. Lieben Sie noch immer die Musit, Berr Firmin? Narbonne. Es ist ja mahr, Du singst nicht übel — Laß hören! - Haft Du und nicht irgend etwas Neues vorzutragen?

Rarl. Wenn es Fraulein Charlotten nicht zu viel Dube

macht. --

Charlotte. Sier hat man mir foeben einige Strophen qu= aeftellt.

Narbonne. Gut! Ich werde, mit Ihrer Erlaubniß, unter=

beffen das Memoire unfers Freundes durchlefen.

Selicour. Aber wir werden Gie ftoren, Berr von Narbonne!

Narbonne. Richt boch! Ich bin gewohnt, im ärgsten Geräusch zu arbeiten - und hier ist nur vom Lesen die Rede! (Er gebt auf bie entgegengefeste Geite, mo er fich nieberfest.)

Selicour. Benn Gie aber boch lieber -

Narbonne. Bergeiben Sie! aber es leidet feinen Aufschub.

Die Bflicht geht Allem por.

4. Muft. 4. Muftr.

Madame Belmont. Laffen wir ihn benn, wenn er es fo will . und nehmen unfer Lied vor! (Alle feben fich; Charlotte ans Enbe, Dabame Belmont neben Charlotten, Gelicour gwiften Dabame Bel: mont und Rarin, neben Lettern Firmin ber Bater.)

Charlotte. Die Melodie ift gleich gut gewählt, wie ich sebe. Madame Belmont. Der Berfasser ift nicht weit - ich fann

ihn ohne Brille feben.

Selicour (ju Matame Belmont, leife). Berrathen Gie mich nicht! - Das gilt Ihnen, mein Lieber! (Bu Rarl Firmin.)

Charlotte. 3hm! Die?

Dirmin. Ift bas mahr, Rarl? Wärest Du -

Selicour. Er ift ber Berfaffer.

Charlotte (qu ihrer Großmutter). Die? Gerr Firmin mare ber Berfasser!

Madame Belmont (laut). 3a! - (Seimlich.) Renne ben mabren Berfasser ja nicht -

Charlotte. Barum nicht?

Madame Belmont. Aus Urfachen. (Bu Selicour.) Wollen Sie Charlotten nicht accompagniren?

Selicour. Mit Bergnügen.

Firmin (argerlich zu feinem Sobn). Gewiß wieder eine über: eilte Arbeit - aber bas muß einmal gedichtet fein -

Karl. Aber, lieber Bater, horen Sie doch erft, eh Sie richten!

Charlotte (fingt).

Un ber Quelle faß ber Rnabe, 1) Blumen band er fich jum Rrang Und er fab fie, fortgeriffen, Treiben in ber Wellen Tang: -

<sup>1)</sup> Diefe im Nahre 1803 gebichtete und hier aufgenommene Romange erfdien querft unter bem Titel: "Der Jüngling am Bache" in: "Tafchenbuch fur Damen auf bas Jahr 1805. Herausgegeben von Juber, Lasontaine, Piessel und andern. Tübingen in ber J. G. Cotte'iden Buchganblung." S. 1—2, hierauf mit einer Abweidungen in: "Gebichte von Friedrig Sediller. Zweiter Theil. Zweite, ver-bessert und vermehrte Auslage. 1805 "S. 338—340. Die in dem vorstehenden erften Drud bes "Barafiten" in bem fiebenten Berje ber erften Strophe enthaltene Bariante "fdwindet" ift von hoffmeifter und Diehoff überfeben worben. - G. "Ges bicte. Erftes Bud." G. 71-72.

Und so flieben meine Tage Bie die Quelle rastlos hin, Und so schwindet meine Jugend, Bie die Kränze schnell verblibn!

Madame Belmont (Selicour ansehend). Dieser Unfang verfpricht schon viel!

Selicour (auf Karl Firmin zeigent). Diesem herrn ba gehört

Madame Belmont. Gut! Gut! Ich verstehe! Firmin. Der Gedanke ift alltäglich, gemein.

fart. Aber er ift doch mahr.

Narbonne (auf der entgegengesesten Seite mit dem Auffat beschäftigt). Die Einseitung ist gut und erweckt sogleich die Ausmerksamkeit. Charlotte (fingt wieder).

Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit; Alles freuet sich und hoffet, Benn der Frühling sich erneut! Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Becken in dem tiesen Busen Mir den schweren Kummer nur!

Madame Belmont. Bum Entzuden!

Firmin. Nicht übel. Selicour (zu Karl Firmin). Sie sehen, wie Alles Sie bewundert, Narbonne (lesend). Trefflich entwickelt und nachdrücklich vorzgetragen — Lesen Sie doch mit mir, Herr Firmin! (Firmin tritt zum Minister und lieft uber seine linke Schulter.)

Madame Belmont. Gang göttlich!

Selicour (zu Narbonne tretend). Ich habe aber freilich dem Herrn Firmin viel, sehr, sehr viel dabei zu danken. (Eritt wieder auf die andere Seite zwischen Karl Firmin und Madame Belmont, boch ohne die andere Gruppe aus den Augen zu verlieren.)

Charlotte (fingt wieder).

Was kann mir die Freude frommen, Die der schöne Lenz mir beut? Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nah und ewig weit. Sehnend breit' ich meine Arme Nach dem theuren Schattenbild; Ach, ich kann es nicht erreichen, Und das Herz bleibt ungestillt! Romm herab, Du schone Holbe, Und verlaß Dein stolzes Schloß! Blumen, die der Lenz geboren, Stren' ich Dir in Deinen Schooß. Hord, der Hain erschalt von Liedern, Und die Quelle rieselt klar! Raum ift in der kleinsten Hitte Für ein glücklich liedend Paar.

Madame Belmont. Wie rührend ber Schluß ist! — Das liebe Kind ift aang bavon beweat worben.

Charlotte. Ja, es mag es gemacht haben, wer will, es ist aus einem Berzen gestoffen, bas die Liebe kennt!

Selicour (verneigt fich gegen Charlotten). Dies ift ein schmeichel=

haftes Lob.

Karl. Das? Er bedankt fich -

Belicour (ichnell zu Karl Firmin fich umbrebenb). Nicht mahr, lieber Freund?

Madame Belmont. Ich bin ganz davon hingerissen — Selicour (bück sich gegen Wadame Belmont). Garzu gütig, Madame! Karl. Wie versteh' ich daß?

Selicour (ebenso fonell wieber zu Rort Firmin). Run! Sagt' ich's Ihnen nicht! Sie haben ben vollfommensten Sieg bavongetragen.

Rarl. Salt er mich gum Rarren?

Narbonne. Das Wert ift vortrefflich! Gang vortrefflich! Selicour (zu Firmin bem Bater). Sie sehen, ich habe mich gang an Ihre Ibeen gehalten.

Firmin (lächelt). Ich muß gestehen, ich merke so etwas. Charlotte. Ich weiß nicht, welchem von beiden Herren — Belicour (zu Charlotten, indem er auf Karl Firmin deutet). Gin füßer Triumph für den Berkasser!

Marbonne (ben Auffat jufammenlegend). Gin mahres Meifter=

werk, in der That!

Belicour (budt fich gegen Narbonne). Gar gu viel Chre! Madame Belmont (wiederholt bie lette Strophe).

Horch, der Hain erschallt von Liebern, Und die Quelle rieselt klar! Raum ist in der kleinsten Hitte Für ein glücklich liebend Paar.

Schön! himmlisch! Dem widerstehe, wer kann! - Selicour, es bleibt babei, Sie heirathen meine Charlotte!

Rarl. D Simmel!

Charlotte. Bas hör' ich!

Narbonne (fieht auf). Ich tenne wenig Arbeiten, die fo vortrefflich maren - Gelicour, Sie find Gesandter!

Rarl. Mein Gott!

Narbonne. Sie find's! Ich ftebe Ihnen für Ihre Ernen= nung! Ber bas ichreiben fonnte, muß ein rechtschaffener Dann, muß ein Mann von hohem Genie sein!

Belicour. Aber erlauben Sie - 3ch weiß nicht, ob ich es

annehmen darf - Bufrieden mit meinem jegigen Loofe -

Marbonne. Gie muffen Sich von Allem logreifen, wenn ber Staat Sie anderswo nothig hat.

Belicour. Dürfte ich mir nicht wenigstens Berrn Firmin gu

meinem Gecretar ausbitten?

Firmin. Bo benten Sie bin? Mich? Mich? Ru Ihrem Secretar?

Belicour. Ja, Berr Firmin! Ich habe Gie fehr nöthig.

Rarl. Das will ich alauben.

Narbonne. Das wird fich finden! Nun, wie ift die Musik abaelaufen?

Selicour. Fraulein Charlotte bat gang himmlisch gesungen.

## Sünfter Auftritt.

#### Michel zu ben Borigen.

Michel. Die Gesellschaft ist im Saal versammelt -

Narbonne. Gie find fo gutig, liebe Mutter, fie zu empfangen - 3d will diefes jest auf ber Stelle absenden - (Leife zu Gelicour.) Geminnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, und mit Freuden ermähle ich Sie zum Sohn - Noch einmal, das Werk ift por= trefflich, und ich gabe viel darum, es gemacht zu haben. (216.)

Belicour (zu Karl). Run, genießen Sie Ihres Triumphs, Berr Firmin! - (Bu Charlotten.) Unser junger Freund weiß die

Complimente gang aut aufzunehmen.

Charlotte. Nach den hübschen Sachen, die ich von ihm gefeben, hatte ich nicht geglaubt, daß er nöthig haben murbe, fich mit fremden Wedern zu ichmuden.

Selicour. Bloge Gefälligkeit, mein Fraulein! - Aber die

Gesellschaft martet -

Firmin (zu seinem Sohn). Run, Du hast ja ganz gewaltiges Lob eingeerntet! (Gelicour giebt Charlotten feinen Arm.)

Karl. Ja, ich hab' Urfache, mich zu rühmen.

Madame Belmont (ju Gelicour). Recht, recht! Führen Gie Charlotten - Es fleidet ihn doch Alles. Er ift ein scharmanter

Mann! (Gie nimmt Kirmin's Urm.)

Selicour (auf Firmin zeigenb). Diefem Berrn, nicht mir gebührt das Lob - 3ch weiß in ber That nicht, wie ich mir's zueignen barf - Alles, mas ich bin, mas ich gelte, ift ja fein Berdienst. (Behen ab.)

## Sechster Auftritt.

Rarl. allein gurudbleibenb.

Meine Unruhe murbe mich verrathen. - Ich muß mich erft faffen, eh ich ihnen folgen kann. — Habe ich wirklich die Geduld gehabt, dies Alles zu ertragen? — Gin schöner Triumph, ben ich bavontrug! - Mus Spott machten fie mir bas Com= pliment. - Es ift offenbar, daß fie ihn und nicht mich für ben Berfaffer halten. Ich bin ihr Rarr, und der Schelm hat allein die Chre.

## Siebenter Auftritt.

Rarl. La Moche.

La Roche. Sieh da, herr Firmin! - Go gang allein -Es geht Alles nach Bunid, vermuthlich.

Karl. D. gang portrefflich!

La Roche. 3ch habe auch gute Soffnung.

Rarl. Gelicour fteht in größerm Unsehen als jemals.

La Roche. Sieh doch! Bas Sie fagen!

Karl. Es giebt teinen fähigern Ropf, teinen bravern Biedermann.

La Roche. Aft's moglich? Aber dieser wichtige Auffak, den ber Minister ihm aufgetragen, und dem er jo gang und gar nicht gewachsen ist?

Karl. Der Auffat ift fertia. La Roche. Geben Sie doch!

Rarl. Er ift fertig, fag' ich Ihnen.

La Roche. Sie spotten meiner! Es ist nicht möglich.

Rarl. Gin Meifterstück an Stil und Inhalt!

La Roche. Es ist nicht möglich, sag' ich Ihnen! Karl. Ich sage Ihnen, es ist! — Der Aufjat ist gelesen, bewundert, und wird jest eben abgeschickt.

La Roche. So muß er einen Teufel in seinem Golde haben

ber für ihn arbeitet.

Marl. Und diese Gesandtschaftsstelle! La Roche. Run, die Gesandtschaft —

Marl. Er erhalt fie! Er erhalt die Sand des Frauleins!

La Roche. Sie tann ihn nicht leiden.

Rarl. Sie wird nachgeben.

La Koche. Die Gesandtschaft mit sammt dem Mädchen! Nein, beim Teusel! Das kann nicht sein! Das darf nicht sein! — Wie? Was? Dieser Heuchter, dieser niederträchtige Bube sollte einen Breis hinwegschnappen, der nur der Lohn des Berdienstes ist! — Nein, so wahr ich lebe, das dürsen wir nicht zugeben, wir, die wir ihn kennen. Das ist gegen unser Gewissen; wir wären seine Mitschaldiaen, wenn wir das duldeten!

Karl. Gleich, auf der Stelle will ich die Großmutter auffuchen. — Ich will ihr die Augen öffnen wegen des Gedichts —

La Noche. Wegen des Gedichts — Bon dem Gedicht ist hier auch die Rede — Bei der alten Mama mag er sich damit in Gunst sesen; aber meinen Sie, daß der Minister sich nach so einer Kleinigkeit bestimmen lasse — Nein, Herr! Dieses Memoire ist's, das so vortresslich sein soll, und das er irgendwo muß herbeigebert haben — denn gemacht hat er's nicht, nun und nimmer, darauf schwör' ich — aber seine ganze Bezerei sind seine Knisse! Und mit seinen eignen Wassen müssen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht — so müssen wir einen krummen versuchen. Halt, da fällt mir ein — Ja, das wird gehen — Nur fort — fort, daß man uns nicht bessammen sindet!

Karl. Aber keine Unbesonnenheit, Berr La Roche! Be-

benken Sie, mas auf dem Spiele fteht!

Ka Roche. Meine Chre steht auf dem Spiele, junger Herr, und die liegt mir nicht weniger am Herzen als Cuch die Liebe — Fort! hinein! Sie sollen weiter von mir hören.

#### Achter Auftritt.

#### La Roche allein.

Laß sehen — Er suchte von je her die schwachen Seiten seiner Obern auszuspüren, um sich ihnen nothwendig zu machen. Noch diesen Morgen hatte er's mit dem Kammerdiener — Der Kerlist ein Plauderer — Es wollte etwas von einem galanten Abensteuer des Ministers verlauten — Er habe Zimmer besprochen in der Borstadt. — Ich glaube kein Wort davon; aber man könnte versuchen — Doch still! Da kommt er!

## Meunter Auftritt.

La Roche und Gelicour.

Selicour (ohne ibn zu bemerten). Alles geht nach Bunich, und boch bin ich nicht gang ohne Sorgen - Noch hab' ich weder Die Stelle noch die Braut, und da ist Sohn und Bater, die mir auf ben Dienst lauern und mir jeden Augenblid Beides megfischen können - Wenn ich fie entfernen könnte - Aber mie? Dem Minister ift nicht beigutommen - Diese Leute, die ihren geraden Weg geben, brauchen Niemand - man fann fie nicht in feine Gewalt bekommen - Ja, wenn er etwas zu vertuschen hatte - wenn ich ihm eine Schwäche ablauern könnte, die mich ihm unentbebrlich machte !

La Roche (vor fic). Recht fo! Der läuft mir in die Sande!

Selicour. Ach, fieb da! Berr La Roche!

La Roche. 3ch bin's, und ich tomme, Gerr Selicour — Belicour. Bas wollen Sie?

Ka Roche. Mein Unrecht einzugestehen. Selicour. Aha!

Ca Roche. Das mir nicht einmal etwas geholfen hat. Selicour. Das ist bas Beste! benn es lag wahrlich nicht an Ihrer boshaften Bunge, wenn ich nicht gang zu Grunde gerichtet bin.

La Roche. Das ist leiber mahr, und ich barf baher taum hoffen, daß Gie mir vergeben tonnen.

Aha! Steht es fo? Fangen wir an, geschmeibiger Selicour.

au merden?

La Roche. Bu ber schönen Stelle, die Sie mir zugedacht haben, tann ich mir nun wol teine Soffnung mehr machen -Aber, um unserer alten Freundschaft willen, schaben Sie mir meniastens nicht!

Selicour. Ich Ihnen schaden!

La Roche. Thun Sie's nicht! Saben Sie Mitleid mit einem armen Teufel !

Selicour. Aber -

La Roche. Und ba sich Jemand gefunden, der sich bei dem Minister meiner annehmen will -

Selicour. Go? hat sich Jemand? Und wer ist das?

La Roche. Gine Dame, an die der Kammerdiener Michel mich gewiesen bat.

Selicour. Rammerdiener Michel! So! Rennen Sie biesen

Michel?

La Roche. Nicht viel! Aber weil es sein Neffe ist, ber mich aus meiner Stelle vertreibt, so will er mir gern einen Gefallen erzeigen -

Selicour. Die Dame ift wol eine Unverwandte vom Minister? La Roche. Sie foll ein icones Frauenzimmer fein - er foll

in der Vorstadt ein Quartier für sie suchen -

Selicour. Gut, gut, ich will ja bas Alles nicht wiffen. -Und wie beißt die Dame?

La Roche. Das weiß ich nicht.

Selicour. Gut! Gut!

Ta Roche. Michel wird Ihnen wol Ausfunft darüber geben fönnen.

Belicour. Mir? Meinen Sie, daß mir fo viel baran liege?

La Roche.

Ich sage das nicht. Ich frage nichts darnach — Ich bekümmre mich Selicour. gang und gar nicht um diese Sachen - Morgen wollen Sie diese Dame fprechen?

La Roche. Morgen.

Selicour. Es scheint da ein großes Geheimniß -

La Roche (fcnell). Freilich! Freilich! Darum bitte ich Sie,

Sich ja nichts bavon merten zu laffen -

Belicour. Gut! Gut! Richts mehr davon - Ich werde Ihnen nicht schaden, Herr La Roche! — Es ist einmal mein Schickfal. Undankbare zu vervflichten - Trok der ichlimmen Dienste, die Sie mir haben leisten wollen, liebe ich Sie noch und daß Sie feben, wie weit meine Gefälligkeit geht, fo will ich mit Ihrer Beschützerin gemeine Sache machen — Ja. das will ich — zählen Sie darauf!

La Roche. Uch, Sie find gar großmuthig!

Belicour. Aber laffen Sie Sich bas fünftig zur Lehre dienen -

La Roche. D, gewiß, Sie sollen seben — Selicour. Genug! Laffen wir's gut fein!

La Roche. Er hat angebiffen. Er ist so gut als schon gefangen! Bie viel ichneller kommt man doch mit der Svisbuberei

als mit der Ehrlichkeit! (216.)

Selicour. Jest gleich zu diesem Kammerdiener Michel! -Es ist hier ein Liebeshandel. Ganz gewiß. — Vortrefslich! Ich halte Dich fest, Narbonne! — Du bist also auch ein Mensch — Du haft Schwachheiten — und ich bin Dein Gebieter. (Boht ab.)

# Fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Sie sitzen noch an Tasel — Er wird gleich herauskommen, der Minister — Hab' ich mich doch ganz außer Uthem gelausen — Aber, dem himmel sei Dank, ich din auf der Spur, ich weiß Alles. — Hab' ich Dich endlich, Freund Selicour! — Mit dem Minister war nichts für Dich zu machen, so lang' er tugendhast war — aber Gott segne mir seine Laster! Da giebt's Geheimnisse zu verschweigen! Da giebt's Dienste zu erzeigen! Und der Verstraute, der Kuppler hat gewonnen Spiel — Er glaubt dem Minister eine Schwachheit abgemerkt zu haben — Welch herrlicher Spielraum für seine Niederträchtigkeit! — Rur zu! Kur zu! Wir sind besser unterrichtet, Freund Selicour! — und Dir ahnet nicht, daß wir Dir eine böse, böse Schlinge legen — Der Minister kommt — Muth gesaßt! Jest gilt es, den entscheidenden Streich zu thun. —

#### 3weiter Auftritt.

Marbonne. La Roche.

narbonne. Das feh' ich? Sind Sie es icon wieder, ber

mich hat herausrufen laffen?

Ka Roche. Möge dies die lette Unterredung sein, die Sie mir bewilligen, Herr von Narbonne, wenn ich Sie auch diesmal nicht überzeugen kann — Ihre eigene Thre aber und die meine erfordern es, daß ich darauf bestehe — Alles, was ich dis jett versucht habe, diesen Herrn Selicour in Ihrer guten Weinung zu stürzen, ist zu seiner Ehre und zu meiner Beschämung ausgeschlagen — dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, ihn endlich zu entlarven.

narbonne. Das geht zu weit! Meine Geduld ift am Ende! La Roche. Gin einziges Wort, herr Minister! — Sie suchen

eben jest ein Quartier in der Vorstadt? Ist's nicht so?

Marbonne. Wie? Was ift bas?

La Roche. Es ist für ein Frauenzimmer bestimmt, die sich mit ihrer gangen Familie im größten Elend befindet. Sab' ich nicht Rocht?

Narbonne. Die? Das? Sie erdreisten Sich, meinen Schritten

ichzujpuren?

Ka Rocke. Fürnen Sie nicht — ich hab' es blos Ihrem Freund Selicour nachgethan. Er war es, der diesen Morgen zuerst diese Nachricht von Ihrem Kammerdiener herauszulocken wußte — Er gab der Sache sogleich die beleidigendste Auslegung — Ich hingegen habe Ursache, ganz anders davon zu denken. Denn daß ich's nur gestehe, ich stellte genauere Nachsorschung an — ich war dort — ich sah das Frauenzimmer, von dem die Rede ist — (Er lacht.) sie hat ein ganz ansehnliches Alter — Selicour hält sie für eine junge Schönheit — D, entrüsten Sie Sich nicht — ich bitte — lassen Schönheit — D, entrüsten Sie ihn zu Ende, und wenn Sie ihn nicht als einen ganzen Schurken kennen lernen, so will ich mein ganzes Leben lang ein Schelm sein. — Da kommt er — ich will ihm nur Plat machen, damit Sie's auf der Stelle ergründen. (Ab.)

narbonne. Der rafende Menich! Bie weit ihn feine Leidensichaft verblendet! Bie? Gelicour fonnte - Rein, nein, nein,

nein, es ist nicht möglich! nicht möglich!

# Pritter Auftritt.

Narbonne. Gelicour.

Selicour (bei Seite). Er ist allein! Jest kann ich's anbringen!
— Wenn ich jest nicht eile, mich ihm nothwendig zu machen, so sett dieser Firmin sich in seine Gunst. — Hab' ich einmal sein Geheimniß, so ist er ganz in meinen Händen.

Narbonne. Ich bente eben baran, lieber Selicour, mas man im Ministerium zu Ihrem Aussage fagen wird — Ich hab' ihn sogleich abgehen lassen; er wird biesen Augenblick gelesen, und ich zweisse nicht, er wird ben vollkommensten Beisall haben.

Selicour. Wenn er den Jhrigen hat, so find alle meine Bunsche befriedigt. (Bor sich.) Wie leit' ich's nur ein? — Bagen kann ich dabei nichts; benn die Sache ist richtig. Ich will nur geradezu gehen —

Narbonne. Sie scheinen in Gedanten, lieber Gelicour!

Selicour. Ja - ich - ich bente nach, welche boshafte Auslegungen boch die Verleumdung ben unschuldigften Dingen zu geben im Stand ist.

Narbonne. Das meinen Gie bamit?

Selicour. Es muß heraus — ich darf es nicht länger bei mir behalten — Bose Zungen haben sich Angriffe gegen Sie erzlaubt — Es hat verlauten wollen — Ich bitte — beantworten Sie mir ein paar Fragen, und verzeihen Sie der besorgten Freundsschaft, wenn ich unbescheiden scheine!

Narbonne. Fragen Sie! Ich will Alles beantworten.

Belicour. Wenn ich Ihrem Kammerbiener glauben barf, fo suchen Sie ein Quartier in der Borstadt.

Narbonne. Weil Sie es benn miffen — ja. Selicour. Und gang in gebeim, bor' ich.

Narbonne. Ich habe bis jest wenigstens ein Geheimniß bas

raus gemacht.

Selicour. Für ein unverheirathetes Frauenzimmer?

Narbonne. Ja.

Selicour. Die Ihnen sehr — (flockt) fehr werth ist?

Narbonne. Ich gestehe es, ich nehme großen Untheil an ihr. Selicour (vor sich). Er hat es gar keinen Hehl — Die Sache ist richtig. — Und Sie möchten gern das Aussehen vermeiden, nicht mahr?

Narbonne. Wenn es möglich mare, ja!

Selicour. Ach, gut! Gut! Ich verstebe! Die Sache ift von gärtlicher Natur, und die Welt urtheilt so boshaft. — Aber ich tann Ihnen bienen.

Narbonne. Gie?

Selicour. Rann Ihnen dienen! Berlaffen Sie Sich auf mich!

Narbonne. Aber wie benn?

Selicour. Ich schaffe Ihnen, mas Sie brauchen.

Narbonne. Wie denn? Bus denn?

Selicour. Ich hab's! Ich schaff's Ihnen — Ein stilles Häusschen, abgelegen — einsach von außen und unverdächtig! — Aber innen auß Bärtlichste eingerichtet — die Meubles, die Tapeten nach dem neuesten Geschmack — ein Cabinet — himmlisch und reiszend — furz — das schönste Boudoir, das weit und breit zu sinden.

Narbonne (vor fich). Gollte La Roche Recht behalten - (Laut.) Und welche geheime Urfache hatte ich, ein foldes Quartier zu fuchen?

Selicour (lagelnd). In Sachen, die man vor mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Neugier zu enthalten — Eretennen Sie übrigens einen dienstfertigen Freund in mir — Es ist nichts, wozu ich nicht bereit ware, um Jhnen gefällig zu sein. Besehlen Sie, was Sie wollen; ich werbe gehorchen, ohne zu untersuchen — Sie verstehen mich.

Narbonne. Bolltommen.

Selicour. Man muß Nachsicht haben. — Ich — ich halte zwar auf gute Sitten — Aber was diesen Punkt betrifft — Wenn man nur den öffentlichen Unstoß vermeidet — Ich gehe vielleicht darin zu weit — aber das gute Herz reißt mich hin — und mein höchster Bunsch ift, Sie glüdlich zu sehen —

# Bierter Auftritt.

Borige. Michel.

Michel. Soeben giebt man diese Briefe ab. Narbonne (zu Selicour). Die sind für Sie.

Selicour. Mit Ihrer Erlaubniß! Es sind Geschäftsbriefe, die gleich expedirt sein wollen — Frisch zur Arbeit und frisch and Veranügen! So bin ich einmal! (Gebr ab.)

# Fünfter Auftritt.

Marbonne allein.

Kaum fann ich mich von meinem Erstaunen erholen — Dieser Selicour — ja, nun zweisle ich nicht mehr, dieser Selicour war der schändliche Helsershelser meines Vorgängers — Ich gebe mich nicht für bester als Undere; Zeder hat seine Fehler — aber sich mit dieser Schamlosigseit anzubieten. — Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern — mit diesem Verräther wollte ich den Staat betrügen? — Lus Freundschaft will er Ulles für mich thun, sagter! Sind das unsere Freunde, die unsern Lastern dienen?

# Sechster Auftritt.

Narbonne und La Roche.

La Roche. Nun, er ging soeben von Ihnen hinweg - barf ich fragen?

Narbonne. Ich habe Sie und ihn unrecht beurtheilt — Sie haben mir einen wesentlichen Dienst erzeigt, herr La Roche, und ich lasse Ihnen endlich Gerechtigkeit widerfahren.

La Noche (mit freuriger Aubrung). Bin ich endlich für einen redlichen Mann erfannt? Darf ich das Haupt wieder frei erheben?

Narbonne. Sie haben es erreicht — Sie haben den Betrüger entlarvt — Aber wie joll ich eine so lang' bewährte Ueberzeugung ausgeben, daß Geist und Talent bei keinem verderbten Serzen wohnen? — Tieser Mensch, den ich jest als einen Niederträchtigen kennen lerne, er hat mir noch heute eine Schrift zugestellt, die dem größten Staatsmann und Schristeller Chre machte — Ift es möglich? Ich begreise es nicht — So gesunde Begriffe, so viel Geist dei einem so weggeworfenen Charakter! Ich habe das Wemoire auf der Stelle aus Gouvernement gesendet, und ich will wetten, daß die Briese, die ich soeben erhalte, von dem Lobe

beffelben voll find (Er erbricht einen ber Briefe und lieft.) Bang rich= tig! Es ift, wie ich faate.

La Roche. Ich fann nicht baraus flug werden - Das Werk

ist also wirklich aut?

Marbonne. Bortrefflich !

La Roche. So wollte ich wetten, daß er nicht der Berfaffer ift!

Narbonne. Wer follte es denn fein?

La Roche. Er ift's nicht; ich will meine Seele gum Bfand feten - benn am Ende will ich ihm boch noch eher Berg als Ropf zugestehen. — Wenn man versuchte — Ja! — Richtig — Ich hab' es - Das muß gelingen - Berr von Narbonne! Wenn Sie mir beistehen wollen, jo foll er fich felbit verrathen.

Narbonne. Die denn?

La Roche. Laffen Sie mich machen - Er tommt! Unter= ftüten Sie mich!

### Siebenter Auftritt.

Borige. Gelicour.

La Roche (mit Leibenschaft). Dein Gott! Welches entfetliche Unalüd!

Selicour. Mas giebt's, herr La Roche?

La Roche. Belde Beränderung in einem einzigen Augenblict! Selicour. Bas haben Sie? Bas bedeutet Dieses Jammern, biefer Musruf bes Schredens?

La Noche. Ich bin wie vom Donner getroffen!

Selicour. Aber mas benn?

La Roche. Dieser Unglücksbrief - Soeben erhalt ihn ber Minister - (Bu Rarbonne.) Darf ich? Coll ich?

Narbonne. Cagen Cie Alles! La Roche. Er ist gestürzt! Selicour. Um Gottes millen! La Roche. Geines Umtes entlaffen!

Selicour. Es ist nicht möglich! La Roche. Nur zu wahr! Es wollte schon vorhin etwas bavon verlauten; ich wollt' es nicht glauben; ich eilte hieher, mich felbit zu unterrichten - und nun bestätigt es der Minister selbit! Selicour. Go ift fie mahr, Dieje ichredliche Renigteit?

(Marbonne befrätigt es mit einem frummen Beichen.)

#### Lekter Auftritt.

Borige. Mabame Belmont, Charlotte, Beibe Firmins.

La Roche. Rommen Sie. Madame! Rommen Sie, Berr Wirmin! -

Madame Belmont. Das giebt's?

La Roche. Troften Gie unfern herrn - Sprechen Sie ihm Muth zu in seinem Unglücke!

Madame Belmont. Geinem Unglude! Charlotte. Dein Gott! Was ift bas? La Roche. Er hat seine Stelle verloren.

Charlotte. Großer Gott! Selicour. Ich bin erstaunt wie Sie!

Madame Belmont. Ber tonnte ein foldes Unglud vor-

herfehen!

Barl Firmin (leibenschaftlich). Go ift bas Talent geachtet, fo ist die Redlichkeit ein Berbrechen in diesem verderbten Lande! Der rechtschaffene Mann behauptet fich taum einen Tag lang. und das Glud bleibt nur dem Nichtsmurdigen getreu.

Narbonne (febr ernft). Nichts übereilt, junger Mann! - Der Simmel ift gerecht, und früher oder fpater erreicht ben Schuldi=

gen die Strafe.

Selicour. Aber fagen Sie mir, fennt man benn nicht wenigstens die Beranlaffung dieses ungludlichen Borfalls?

La Roche. Leider, nur zu aut kennt man fie. Ein gewisses

Memoire ift Schuld an dem gangen Unglud.

Firmin (lebhaft). Gin Memoire! (Bum Minifter.) Daffelbe vielleicht, das ich Gie heute leien fah?

Sclicour. Do die Regierung felbft mit einer Freiheit, einer

Rühnheit behandelt wurde --

La Roche. Gang recht! Das nämliche.

Selicour. Run, da haben wir's! Satte ich nun Unrecht, zu fagen, daß es nicht immer rathlich ift, die Wahrheit zu jagen?

Narbonne. Wo die Pflicht spricht, da bedenke ich nichts. Und mas auch der Erfolg sei, nie werde ich's bereuen, meine Pflicht gethan zu haben.

Selicour. Edion gedacht! Allerdings! Aber es toftet Ihnen

auch einen schönen Blag!

La Roche. Und damit ist's noch nicht alle! Es könnten wol auch noch Undere um den ihrigen tommen. — Man weiß, daß ein Minister felten Berjaffer ber Schriften ift, die aus feinen Bureaux heraustommen.

Selicour. Wie fo? Wie bas?

La Roche (vor fic). Bei Dem fällt fein Streich auf die Erde!

Sirmin. Erflaren Gie Gich beutlicher !

La Roche. Man will schlechterdings herausbringen, mer biefe beftige Schrift geschmiebet bat.

Selicour. Will man? Und da murde er mol in den Sturg

bes Ministers mit verwidelt werden?

La Noche. Freilich! Das ift febr zu besorgen. Seticour. Run, ich bin's nicht! Firmin. Ich bin ber Verfasser!

Narbonne. Das hör' ich?

Madame Belmont. Das? Sie, herr Firmin? Sirmin. 3ch bin's, und ich rühme mich deffen. Sa Roche (gu Narbonne). Nun, mas fagt' ich Ihnen? Sirmin. Den Ruhm biefer Arbeit konnte ich dem Geren

Selicour gern überlaffen, aber nicht fo die Gefahr und die Berantwortung - Ich habe geschwiegen bis jest; aber nun muß ich

mich nennen.

Barl. Recht fo, mein Bater! Das heißt als ein Mann von Chre gesprochen - Seien Sie auf Ihr Unglud ftolg, Berr von Narbonne! - Mein Vater fann nichts Strafbares aefcrieben haben - D, mein Berg fagt mir, diefer Unfall kann eine Quelle des Gludes werden - Charlottens Sand wird fein Opfer ber Verhältniffe mehr fein - Die Größe verschwindet, und Muth gewinnt die furchtsame Liebe.

Madame Belmont. Das hör' ich! Berr Kirmin!

Sirmin. Bergeihen Gie ber Barme feines Untheils; fein

volles Berg vergreift fich im Husbrud feiner Befühle!

Narbonne. Co hat denn Jeder von Ihnen fein Geheimniß verrathen - Berr Firmin! Gie find der Verfaffer diefes Dle= moire, fo ift es billig, daß Gie auch den Ruhm und die Beloh= nung davon ernten. - Das Gouvernement ernennt Sie gum Besandten - (ba Alle ihr Erstaunen bezeugen) Ja, ich bin noch Mi= nifter, und ich freue mich, es ju fein, ba ich es in der Gewalt habe, das mahre Berdienst zu belohnen.

Madame Belmont. Das ift bas?

Selicour (in ber bochften Befturzung). Das hab' ich gemacht! Narbonne (zu Selicour). Gie feben Ihr Spiel verrathen -Wir kennen Sie nun, Heuchler an Talent und an Tugend -Riedriger Menich, tonnten Gie mich für 3hresgleichen halten?

La Roche. Die schändlich er eine edle That auslegte! Ich weiß Alles aus dem Dlunde der Dame selbst. Dieses Frauen= zimmer, für das er Ihnen eine strasbare Neigung andichtete — es ist eine franke, eine bejahrte Matrone, die Wittwe eines verzbienstvollen Officiers, der im Dienst des Baterlandes sein Leben ließ, und gegen den Sie die Schuld des Staats bezahlten.

Marbonne. Nichts mehr davon, ich bitte Sie! - (3u Seticour.) Sie sehen, daß Sie hier überflussig find. (Seticour entfernt

fich ftill.)

La Roche. Es thut mir leib um den armen Schelm — Wol wußt' ich's vorher, mein Haß wurde sich legen, sobald es mit seiner Herrlichkeit aus sein wurde.

Sirmin (brudt ihm leife die Sand). Laffen Gie's aut fein! Bir

wollen ihn zu tröften fuchen.

La Roche. Basta, ich bin dabei!

Narbonne (zu Karl). Unser lebhaster junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden — Ich habe in Ihrem Herzen ge-lesen, lieber Firmin! — Der Ueberraschung danke ich Ihr Gebeinniß und werde es nie vergessen, daß Ihre Neigung bei unserm Glücke bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserm Unglück. — Charlotte! (Sie wirft sich schweigend in ihres Vatere Urme.) Gut, wir verstehen uns! Erwarte Alles von Deines Vaters Liebe!

La Roche. Und ich will darauf schwören. Karl Firmin ist

ber mahre Berfaffer bes Gebichts.

Madame Belmont. Bar's moglich?

Charlotte (mit einem gartlichen Blid auf Rarin). Ich habe nie baran gezweifelt! (Karl fußt ihre hand mit Feuer.)

Madame Belmont. D, der bescheidene junge Mann! Gewiß,

er wird unfer Kind gludlich machen!

Narbonne. Bilden Sie Sich nach Ihrem Bater, und mit Freuden werde ich Sie zum Sohn annehmen — (Halb zu ben Mitfrielenden, halb zu den Auchauern.) Diesmal hat das Berdienst den Sieg behalten. — Nicht immer ist es so. Das Gespinnst der Lüge umstrickt den Besten; der Redliche kann nicht durchdringen; die friechende Mittelmäßigkeit kommt weiter als das gestügelte Talent; der Schein regiert die Welt, und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne.

-400-

# Der Meffe als Onkel.

Lustspiel in brei Aufzügen.

Aus bem Frangbfifden bes Bicarb.

# Bersonen:

Dberft von Dorsigny.
Frau von Dorsigny.
Sophie, ihre Tochter.
Franz von Dorsigny, ihr Neffe.
Frau von Mirville, ihre Nichte.
Lormenil, Sophiens Bräutigam.
Valcour, Freund des jungen Dorsigny.
Ehampagne, Bedienter des jungen Dorsigny.
Ein Notar.
Zwei Unterofficiere.
Ein Postillon.
Jasmin, Diener in Dorsigny's Hause.
Drei Lakaien.

(Die Scene ift ein Saal mit einer Thur im Fond, bie gu einem Garten führt. Auf beiben Seiten find Cabinetsthuren.)

# Erfter Aufzug.

#### Erffer Auftritt.

Balcour, tritt eilfertig herein, und nachbem er fich überall umgesehen, ob Riemand zugegen, tritt er zu einem von ben Bachelichtern, die vorn auf einem Schreibtisch brennen, und lieft ein Bullet.

"Herr von Balcour wird ersucht, diesen Abend um sechs Uhr Sich im Gartensaal des Herrn von Dorsigny einzusinden. Er kann zu dem kleinen Pförtchen hereinkommen, das den ganzen Tag offen ist. "— Keine Unterschrift! — Hu! Hu! Sim! Ein seltsames Abenteuer — Ist's vielleicht eine hübsche Frau, die mir hier ein Rendezvous geben will? — Das wäre allerliehst. — Aber still! Wer sind die beiden Figuren, die eben da eintreten, wo ich hereingekommen bin?

#### 3weiter Auftritt.

Frang Dorfigny und Champagne, Beibe in Mantel eingewidelt. Balcour.

Dorfigny (feinen Mantel an Champagne gebend). Gi, guten Abend, lieber Balcour!

Valcour. Was? Bift Du's, Dorfignn? Wie kommst Du hieher? Und wozu diese sonderbare Ausstassfrung — diese Berzrücke und diese Unisorm, die nicht von Deinem Regiment ist?

Dorfigny. Meiner Sicherheit wegen. — Ich habe mich mit meinem Oberstlieutenant geschlagen; er ist schwer verwundet, und ich somme, mich in Paris zu verbergen. Weil man mich aber in meiner eigenen Unisorm gar zu leicht erkennt, so habe ich's surs Sicherste gehalten, das Kostüm meines Ontels auzunchmen. Wir sind so ziemlich von einem Alter, wie Du weißt, und einander an Gestalt, an Größe, an Farbe bis zum Verwechseln ähnlich, und sühren überdies noch einerlei Namen. Der einzige Unterschied ist, daß der Oberst eine Perrücke trägt, und ich meine eigene Haare — Jest aber, seitdem ich mir seine Verrücke und die Unisorm seines Regiments zulegte, erstaune ich selbst über die große Lehnlichkeit mit ihm. In diesem Augenblick komme ich an und din erseut, Dich so pünktlich bei dem Rendezvous zu finden.

Dalcour. Bei dem Rendezvous? Wie? Sat fie Dir auch mas dapon pertraut?

Dorfignp. Gie? Belde fie?

Valcour. Nun, die hubsche Dame, die mich in einem Billet hieher beschieden! Du bift mein Freund, Dorfigny, und ich habe nichts Beheimes por Dir.

Dorfigny. Die allerliebste Dame! Valcour. Worüber lachft Du?

Dorfigny. Ich bin die schöne Dame, Balcour. Du?

Dorfignp. Das Billet ift von mir.

Valcour. Gin schönes Quiproquo, jum Teufel! - Bas fällt Dir aber ein, Deine Briefe nicht zu unterzeichnen? - Leute von meinem Schlag können fich bei folden Billets auf etwas gang Underes Rechnung machen - Aber da es jo steht, aut! Wir nehmen einander nichts übel, Dorfigny - Alfo ich bin Dein ge= borfamer Diener.

Dorsigny. Warte boch! Warum eilst Du so hinmeg? Es lag mir viel daran, Dich zu sprechen, ehe ich mich vor Jemand Underm sehen ließ. Ich brauche Deines Beistands; wir muffen

Abrede mit einander nehmen.

Valcour. But - Du fannst auf mich gablen; aber jest laß

mich, ich habe bringende Geichäfte -

Porfigny. So? Jest, ba Du mir einen Dienst erzeigen souft?
- Aber zu einem galanten Abenteuer hattest Du Zeit übrig. Dalcour. Das nicht, lieber Dorfiann! Aber ich muß fort;

man erwartet mich. Dorfignp. Wo?

Valcour. Beim L'hombre.

Dorfigny. Die große Ungelegenheit!

Valcour. Scherz bei Seite! Ich habe bort Gelegenheit, die Schwester Deines Oberstlieutenants zu jehen - Sie halt mas auf mich; ich will Dir bei ihr das Wort reden.

Dorfigny. Run, meinetwegen. Aber thu mir ben Gefallen, meiner Schwester, der Frau von Mirville, im Borbeigeben miffen gu laffen, daß man fie bier im Gartenfaal erwarte - Nenne mich

aber nicht, hörst Du?

Dalcour. Da fei außer Corgen! Ich habe feine Zeit bagu und will es ihr hinauffagen laffen, ohne fie nur einmal zu feben. Nebrigens behalte ich mir's vor, bei einer andern Belegenheit ihre nähere Befanntichaft zu machen. Ich ichage den Bruder zu fehr, um Die Schwester nicht zu lieben, wenn sie hubich ift, versteht fich. (216.)

# Pritter Auftritt.

Dorfigny. Champagne.

porfigny. Zum Glück brauche ich seinen Beistand so gar nöthig nicht — Es ist mir weniger um das Berbergen zu thun — benn vielleicht fällt es Niemand ein, mich zu versolgen — als

um meine liebe Coufine Sophie wiederzusehen.

Champagne. Was Sie für ein glücklicher Mann find, gnädiger Herr! — Sie sehen Ihre Geliebte wieder, und ich (seuizt) meine Frau! Wann geht's wieder zurück ins Elsaß — Wir lebten wie die Engel, da wir funfzig Meilen weit von einander waren.

Dorfigny. Still! da kommt meine Schwester!

# Bierter Auftritt.

Borige. Frau von Mirville.

Fr. v. Mirville. Uh! Sind Sie es? Sei'n Sie von Bergen willtommen!

Dorfigny. Nun, das ift doch ein herzlicher Empfang!

Fr. v. Mirville. Das ist ja recht schon, daß Sie uns so überzaschen! Sie schreiben, daß Sie eine lange Reise vorhätten, von der Sie frühestens in einem Monat zurück sein könnten, und vier Tage darauf sind Sie hier.

Dorfignp. Geschrieben hatt' ich ? und an wen?

Fr. v. Mirville. Un meine Tante! (Sieht ben Champagne, ber feinen Mantel ablegt.) Wo ist benn aber herr von Lormeuil?

Dorfigny. Wer ist der Herr von Lormenil? Fr. v. Mirville. Ihr fünstiger Schwiegersohn. Dorfigny. Sage mir, für wen hältst Du mich?

fr. v. Mirville. Run, doch wol fur meinen Ontel!

Dorfigny. Ift's möglich! Meine Schwester erfennt mich nicht!

fr. v. Mirville. Schwester? Gie mein Bruder?

Dorfigny. 3ch - Dein Bruder.

Fr. v. Mirville. Das fann nicht sein. Das ist nicht möglich. Mein Bruder ist bei seinem Regiment zu Straßburg, mein Bruder trägt sein eigenes Haar, und das ist auch seine Unisorm nicht — und so groß auch sonst die Achnlichteit —

Dorfigny. Gine Chreniache, die aber jonft nicht viel zu bes beuten haben wird, hat mich genöthigt, meine (Varnison in aller Geschwindigkeit zu verlassen; um nicht erkannt zu werden, stedte

ich mich in diesen Rock und diese Berrude.

Er. v. Mirville. Ift's möglich? - D, fo lag Dich herglich umarmen, lieber Bruder - Ja, nun fange ich an, Dich zu erten= nen! Aber die Aehnlichkeit ist doch gang erstaunlich.

Dorfigny. Mein Ontel ift also abwesend? Er. v. Mirville. Freilich, der Beirath megen. Dorfigny. Der Beirath? - Welcher Beirath? fr. v. Mirville. Cophiens, meiner Coufine. Dorfigny. Was hör' ich? Cophie foll beirathen?

fr. v. Mirville. Gi freilich! Beift Du es benn nicht?

Dorfignp. Mein Gott! nein!

Champagne (nabert fich). Richt ein Wort miffen wir.

fr. v. Mirville. Berr von Lormeuil, ein alter Rriegs= famerad des Ontels, der zu Toulon wohnt, hat für feinen Sohn um Cophien angehalten - Der junge Lormeuil foll ein fehr liebenswürdiger Dlann sein, sagt man; wir haben ihn noch nicht gesehen. Der Ontel holt ihn zu Toulon ab; dann wollen sie eine weite Reise zusammen machen, um ich weiß nicht welche Erb= Schaft in Befit zu nehmen. In einem Monat denten fie gurud zu sein, und wenn Du alsbann noch da bist, so fannst Du zur Hochzeit mit tangen.

Dorfigun. Ach, liebe Schwester! - Redlicher Cham= pagne! Rathet, helft mir! Wenn Ihr mir nicht beifteht, fo ift es

aus mit mir, fo bin ich verloren!

fr. v. Mirville. Das haft Du denn, Bruder! Das ift Dir? Champagne. Mein Berr ift verliebt in seine Cousine.

Er. v. Mirville. 21h, ift es das?

Dorfigny. Diese ungludselige Beirath barf nun und nimmer=

mehr zu Stand fommen.

I. v. Mirville. Es wird ichmer halten, fie rudgangig gu machen. Beibe Bater find einig, das Bort ift gegeben, die Ur: titel find aufgesett, und man erwartet blos noch ben Brautigam, fie zu unterzeichnen und abzuschließen.

Champagne. Geduld! - Boren Sie! - (Tritt zwifden Beite.)

Ich habe einen sublimen Ginfall!

Dorfigny. Rede!

Champagne. Gie haben einmal ben Unfang gemacht, Ihren Ontel vorzustellen. Bleiben Sie babei! Ruhren Sie die Rolle durch!

Er. v. Mirville. Gin icones Mittel, um die Nichte gu bei-

rathen!

Champagne. Nur gemach! Laffen Gie mich meinen Blan entwickeln! - Sie spielen also Ihren Ontel! Sie find nun Berr bier im Sause, und Ihr erftes Geschäft ift, die bewußte Seirath wieder aufzuheben - Sie haben ben jungen Lormeuil nicht mitbringen fonnen, meil er - weil er gestorben ift - Unterdeffen erhalt Frau von Dorfigny einen Brief von Ihnen, als dem Neffen, worin Sie um die Cousine anhalten - Das ist mein Umt. 3ch bin der Courier, ber den Brief von Strafburg bringt. - Frau von Dorfiann ift verliebt in ihren Neffen; fie nimmt biesen Borschlag mit ber besten Urt von der Welt auf; sie theilt ihn Ihnen, als ihrem Cheherrn, mit, und Gie laffen Gich's, wie billig, gefallen. Run ftellen Sie Sich, als wenn Sie aufs Giligfte verreisen mußten; Gie geben der Tante unbedingte Bollmacht, biefe Sache zu Ende zu bringen. Gie reifen ab, und ben andern Tag erscheinen Sie in Ihren natürlichen Haaren und in der Uniform Ihres Regiments wieder, als wenn Sie eben fpornstreichs von Ihrer Garnison hertamen. Die Beirath geht vor fich, ber Ontel fommt stattlich angezogen mit seinem Bräutigam, ber ben Blat gludlich besett findet und nichts Beffers zu thun hat, als umautehren und fich entweder zu Toulon oder in Oftindien eine Frau zu holen.

Dorfigny. Glaubst Du, mein Ontel werde das jo gedulbig -Champagne. D, er wird aufbrausen, das verfteht sich! Es wird heiß werden am Anfang - Aber er liebt Gie! er liebt feine Tochter! Sie geben ihm die beften Worte, versprechen ihm eine Stube voll artiger Entelden, die ihm alle so ahnlich feben follen, wie Sie felbst. Er lacht, er befanftigt fich, und Alles

ift pergeffen.

Er. v. Mirville. Ich weiß nicht, ift es das Tolle diefes Ginfalls, aber er fängt an, mich zu reizen -

Champagne. D, er ift himmlisch, der Ginfall!

Dorfigny. Luftig genug ift er, aber nur nicht ausführbar - Meine Tante wird mich wol für den Ontel ansehen! -

fr. v. Mirville. Sabe ich's doch! Dorfigny. Ja, im ersten Augenblice.

Er. v. Mirville. Wir muffen ihr teine Zeit laffen, aus ber Täuschung zu tommen. Wenn wir die Zeit benuten, fo brauchen wir auch nur einen Augenblid - Es ist jest Abend; Die Dunkel= heit fommt uns zu Statten; Diefe Lichter leuchten nicht hell genug, um den Unterschied bemerklich zu machen. Den Tag brauchst Du gar nicht zu erwarten - Du erflärst zugleich, daß Du noch in der Nacht wieder fortreisen muffest, und morgen erscheinst Du in Teiner mahren Berfon. Gefdwind ans Werf! Wir haben teine Zeit zu verlieren - Schreibe den Brief an unfre Tante,

ben Dein Champagne als Courier überbringen soll, und worin Du um Cophien anhaltit.

Dorfignp (an ben Schreibtifch gehenb). Schwester! Schwester!

Du machst mit mir, mas Du willst.

Champagne (fich bie Sante reibend). Die freue ich mich über meinen flugen Ginfall! Schabe, daß ich ichon eine Frau habe: ich tonnte bier eine Sauptrolle fpielen, anstatt jest blos ben Bertrauten zu machen.

Er. v. Mirville. Die das, Champagne?

Champagne. Gi nun, das ift gang natürlich. Mein Berr gilt für feinen Ontel, ich murde den Berrn von Lormeuil por= ftellen, und wer weiß, mas mir am Ende nicht noch blühen könnte. menn meine verdammte Beirath -

fr. v. Mirville. Wahrhaftig, meine Coufine hat Urfache.

fich barüber zu betrüben!

Dorfigny (fiegelt ben Brief und giebt ihn an Champagne). Sier ift der Brief. Richt es nun ein, wie Du willft! Dir überlaff'

ich mich.

Champagne. Sie sollen mit mir zufrieden sein - In wenig Alugenblicken werde ich damit als Courier von Straßburg antommen, gespornt und gestiefelt, triefend von Schweiß. - Sie. gnädiger Berr, halten Sich mader! - Dluth, Dreiftigfeit, Unverschämtheit, wenn's nöthig ift! - Den Ontel gespielt, die Tante angeführt, die Nichte geheirathet, und wenn Alles vorbei ift, ben Beutel gezogen und den redlichen Diener aut bezahlt, der Ihnen zu allen diesen Gerrlichfeiten verholfen hat! (216.)

fr. v. Mirville. Da tommt die Tante. Gie wird Dich für ben Ontel ansehen. Thu, als wenn Du nothwendig mit ihr zu

reden hättest, und ichid mich weg!

Dorfigny. Aber was werd' ich ihr benn fagen?

fr. v. Mirville. Alles, mas ein galanter Mann feiner Frau nur Artiges fagen fann.

#### Bünfter Auftritt.

Frau von Mirville. Frau von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

Fr. v. Mirville. Rommen Gie doch, liebe Tante! Ge=

ichwind! ber Ontel ift angekommen.

fr. v. Dorfigny. Wie? Mas? Mein Mann! - Ja, mahr= haftig, da ift er! - Berglich willtommen, lieber Dorfiann - Go bald erwartete ich Sie nicht — Nun, Sie haben doch eine glückliche Reise gehabt? - Aber wie fo allein? Wo find Ihre Leute? Ich hörte doch Ihre Rutsche nicht — Nun mahrhaftig — ich befinne mich kaum — ich zittre vor Ueberraschung und Freude —

fr. v. Mirville (beimlich zu ihrem Bruder). Run, fo rede boch !

Antworte frisch mea!

Dorfigny. Weil ich nur auf einen turzen Befuch hier bin, fo tomm' ich allein und in einer Miethfutsche - Bas aber bie Reise betrifft, liebe Frau - Die Reise - ach! Die ist nicht die alüdlichite gemesen.

Er. v. Dorfigny. Sie erschreden mich! Es ift Ihnen boch

tein Unglud zugestoßen?

Dorfigny. Nicht eben mir! Mir nicht! - Aber diese Beirath - (Bu Frau von Mirville.) Liebe Nichte, ich habe mit der Tante -Fr. v. Mirville. 3ch will nicht ftoren, mein Onfel. (216.)

#### Sechster Auftritt.

Frau von Dorfigny. Frang von Dorfigny.

fr. v. Dorfigny. Nun, lieber Mann, biefe Beirath -

Dorfigny. Mus diefer Beirath wird - nichts.

Sr. v. Dorfigny. Die? Saben wir nicht das Wort bes Paters?

Dorfigny. Freilich wol! Aber ber Sohn kann unfere Toch: ter nicht heirathen.

Fr. v. Dorfignp. So? Und warum denn nicht? Dorfignp (mit ftarfem Ton). Beil - weil er - todt ift.

Sr. v. Dorfigny. Dlein Gott! Belder Bufall!

Dorfigny. Es ist ein rechter Jammer. Dieser junge Mann war, mas die meisten jungen Leute find, so ein fleiner Buftling. Einen Abend bei einem Balle fiel's ihm ein, einem artigen hub= ichen Madchen ben Sof zu machen; ein Nebenbuhler mischte fich drein und erlaubte fich beleidigende Scherze. Der junge Lormeuil, lebhaft, aufbrausend, wie man es mit zwanzig Jahren ift, nahm das übel; zum Unglud mar er an einen Raufer von Brofession gerathen, der sich nie schlägt, ohne seinen Mann - gu tödten. Und diese bose Gewohnheit behielt auch jest die Oberhand über die Geschicklichkeit seines Gegners; der Sohn meines armen Freundes blieb auf dem Blat, mit drei tobtlichen - Stichen im Leibe.

fr. v. Dorfigny. Barmherziger Simmel! Das muß ber

Bater babei gelitten haben!

Dorfigny. Das können Gie benken! Und die Mutter! fr. v. Dorfigny. Wie? Die Mutter! Die ift ja im letten Winter gestorben, jo viel ich weiß.

Dorfigny. Diesen Winter - aangrecht! Mein armer Freund Lormeuil! Den Winter ftirbt ihm feine Frau, und jest im Sommer muß er ben Sohn in einem Duell verlieren! - Es ift mir auch schwer angefonimen, ihn in seinem Schwerz zu verlaffen! Aber ber Dienst ist jest so icharf! Auf ben Zwanzigsten muffen alle Officiere — beim Regiment sein! Heut ist der Neunzehnte, und ich habe nur einen Sprung nach Paris gethan und muß schon heute Abend wieder — nach meiner Garnison zurückreisen. Fr. v. Dorsigny. Wie? So bald?

Dorfigny. Das ist einmal der Dienst! Bas ist zu machen? Rest auf unsere Tochter zu tommen -

Sr. v. Dorfigny. Das liebe Kind ift fehr niedergeschlagen

und schwermuthig, seitbem Sie weg waren.

Dorfigny. Wiffen Gie, mas ich bente? Diese Bartie, bie wir ihr ausgesucht, mar - nicht nach ihrem Geschmad.

fr. v. Dorfigny. Go? Wiffen Gie?

Dorfigny. Ich weiß nichts — Aber sie ist funfzehn Jahre alt - Rann fie nicht für fich felbst ichon gewählt haben, eh wir es für fie thaten?

Fr. v. Dorfigny. Uch Gott, ja! Das begegnet alle Tage. Dorfignp. Zwingen möchte ich ihre Neigung nicht gern.

Sr. v. Dorfignp. Bewahre uns Gott davor!

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Copbie.

Sophie (beim Unblid Dorfigny's flugend). Uh! mein Bater -Sr. v. Dorfignp. Nun, mas ift Dir? Fürchteft Du Dich, Deinen Bater zu umarmen?

Dorfigny (nachdem er fie umarmt, für fich). Sie haben's boch

gar gut, Diese Bater! Alles umarmt fie!

Fr. v. Dorfigny. Du weißt wol noch nicht, Cophie, daß ein unglücklicher Bufall Deine Beirath getrennt hat?

Sophie. Welcher Zufall?

fr. v. Dorfigny. Herr von Lormeuil ist todt.

Sophie. Dlein Gott!

Dorfigny (bat fie mit ben Augen fixirt). Ja nun - Das fagft

Du bagu, meine Sophie?

Sophie. Ich, mein Bater? - Ich beflage diefen unglud: lichen Mann von Bergen — aber ich tann es nicht anders als für ein Glud ansehen, daß - daß fich der Tag verzögert, der mich von Ihnen trennt.

Vorsigny. Aber, liebes Kind, wenn Du gegen biese Heierath — etwas einzuwenden hattest, warum sagtest Du uns nichts davon? Wir benten ja nicht daran, Deine Neigung zwingen zu wollen.

Sophie. Das weiß ich, lieber Bater - aber die Schüchternheit - Porfignp. Weg mit ber Schüchternheit! Rebe offen! Ents

bede mir Dein Berg!

Fr. v. Dorfigup. Ja, mein Kind! Höre Deinen Bater! Er meint es aut! Er wird Dir gewiß das Beste rathen.

Porsianp. Du haßtest also diesen Lormeuil zum Voraus —

recht herslich?

Sophie. Das nicht - aber ich liebte ihn nicht.

Dorfigny. Und Du möchtest Reinen heirathen, als ben Du wirtlich liebit?

Sophie. Das ist wol natürlich.

Dorfigun. Du liebst also - einen Undern?

Sophie. Das habe ich nicht gesagt.

Dorfigny. Run, nun, beinahe boch — Heraus mit ber Sprache! Las mich Ulles miffen!

Sr. v. Dorfigny. Faffe Muth, mein Rind! Bergiß, daß

es Dein Bater ift, mit dem Du redeft!

Dorfigny. Bilbe Dir ein, daß Du mit Deinem besten, Deinem gärtlichsten Freunde sprächest — und Der, ben Du liebst, weiß er, baß er — geliebt wird?

Sophie. Behüte der Simmel! Nein.

Dorfigny. Jit's noch ein junger Menich?

Sophie. Ein sehr liebenswürdiger junger Mann, und der mir darum doppeltwerth ist, weil Jedermann findet, daß er Ihnen gleicht — ein Verwandter von uns, der unsern Namen führt — Uch! Sie muffen ihn errathen.

Dorfianp. Roch nicht gang, liebes Rind!

Fr. v. Dorfigny. Aber ich errath' ihn! Ich wette, es ift ihr Better, Frang Dorfiany.

Dorfigny. Nun, Cophie? Du antwortest nichts?

Sophie. Billigen Gie meine Bahl?

Dorfigny (feine Freude unterdrudent, vor fich). Wir muffen den Bater spielen — Aber, mein Kind — das muffen wir denn doch bedenten.

Sophie. Warum bedenten? Dlein Better ift der beste, ver-

ständigste —

Dorfigny. Der? Gin Schwindelfopf ist er, ein Wilbsang, ber in den zwei Jahren, daß er weg ist, nicht zweimal an seinen Ontel geschrieben hat.

Sophie. Alber mir hat er besto fleißiger geschrieben, mein Bater !

Dorsignp. So? hat er das? Und Du hast ihm wol -

frischweg geantwortet? Haft Du? Richt? Sophie. Nein, ob ich gleich große Lust bazu hatte. — Nun, Sie versprachen mir ja diefen Augenblick, bag Gie meiner Reiaung nicht entgegen fein wollten - Liebe Mutter, reben Sie boch für mich!

Er. v. Dorfigny. Mun, nun, gieb nach, lieber Dorfigny -Es ist da weiter nichts zu machen - und gesteh nur, sie hatte

nicht beffer mahlen fonnen.

Dorfigup. Es ist mahr, es läßt sich Manches dafür sagen — Das Bermögen ift von beiden Seiten gleich, und gefest, ber Better hatte auch ein Bischen leichtsinnig gewirthschaftet, so weiß man ja, die Seirath bringt einen jungen Dlenschen - ichon in Ordnung - Wenn fie ihn nun überdies lieb hat -

Sophie. D, recht fehr, lieber Bater! — Erst in dem Augen= blide, da man mir den herrn von Lormeuil zum Gemahl vor-Schlug, merkte ich, daß ich dem Better aut sei - so was man gut fein nennt — Und wenn mir der Better nun auch wieder aut

märe -

Dorfigny (feurig). Und warum sollte er das nicht, meine Theuerste - (fich befinnent) meine gute Tochter! - Run wol! Ich bin ein auter Bater und ergebe mich.

Sophie. Ich darf also jest an den Better schreiben?

Dorfigun. Das Du willst - (Vorfic.) Die hubsch spielt fich's ben Bater, wenn man fo allerliebste Geständniffe zu hören befommt.

#### Achter Auftritt.

Borige. Frau von Mirville. Champagne, als Poftillon, mit ber Beitiche flatidenb.

Champagne. Se, holla!

Fr. v. Mirville. Blag! ba fommt ein Courier. Fr. v. Dorfigny. Es ift Champagne.

Sophie. Meines Betters Bedienter!

Champagne. Inabiger Berr - gnabige Frau! Reißen Sie mich aus meiner Unruhe! — Das Fräulein ist boch nicht ichon Frau von Lormenil?

fr. v. Dorfigny. Rein, guter Freund, noch nicht.

Champagne. Roch nicht? Dem himmel fei Dant, ich bin

boch noch zeitig genug gefommen, meinem armen Geren bas Leben zu retten.

Sophie. Die! Dem Better ift boch fein Unglud begegnet?

fr. v. Dorfigny. Dein Neffe ist doch nicht frant?

Fr. v. Mirville. Du machst mir Ungst, was ist meinem Bruder? Champagne. Beruhigen Sie Sich, gnädige Frau! Mein Herr befindet sich ganz wohl; aber wir sind in einer grausamen Lage — Wenn Sie wüßten — doch Sie werden Alles ersahren. Mein herr hat sich zusammengenommen, der gnädigen Frau, die er seine gute Zante nennt, sein herz auszuschütten; Ihnen verdankt er Alles, was er ist; zu Ihnen hat er das größte Bertrauen — hier schreibt er Ihnen; lesen Sie und beklagen ihn!

Dorfigny. Dlein Gott, was ift bas?

Fr. v. Vorsigny (sten). "Beste Tante! Ich ersahre soeben, daß Sie im Begriff sind, meine Cousine zu verheirathen. Es ist nicht mehr Zeit, zurückzuhalten: ich liebe Sophien. — Ich slehe Sie an, beste Tante, wenn sie nicht eine heftige Neigung zu ihrem bestimmten Bräutigam hat, so schenken Sie sie mir! Ich liebe sie so innig, daß ich gewiß noch ihre Liebe gewinne. Ich solge dem Champagne auf dem Juße nach; er wird Ihnen biesen Brief überbringen, Ihnen erzählen, was ich seit jener schrecklichen Nachricht ausgestanden habe."

Sophie. Der gute Better !

Fr. v. Mirville. Urmer Dorfigny !

Champagne. Rein, es läßt sich gar nicht beschreiben, was mein armer herr gelitten hat! "Uber, lieber herr, " jagte ich zuihm, "vielleicht ist noch nicht Ulles verloren" — "Seh, Schurke," jagte er zu mir, "ich schneibe Dir die Rehle ab, wenn Du zu spät kommst" — Er kann zuweilen derb sein, Ihr lieber Reffe.

Dorfigny. Unverschämter!

Champagne. Run, nun, Sie werden ja ordentlich boje, als wenn ich von Ihnen spräche; was ich sage, geschieht aus lauter Freundschaft für ihn, damit Sie ihn bessern, weil Sie sein Ontel find.

Sr. v. Mirville. Der gute, redliche Diener! Er will nichts

als bas Befte feines herrn!

Er. v. Dorfigny. Geh, guter Freund, ruhe Dich aus! Du

wirst es nöthig haben.

Champagne. Ja, Ihr Enaben, ich will mich ausruhen in ber Kuche. (216.)

#### Meunter Auftritt.

#### Borige obne Champagne.

Dorfigny. Nun, Cophie? Was jagft Du bazu? Sophie. Ich erwarte Ihre Befehle, mein Bater!

Ja, was ist da zu thun? 1) Dorfigny.

Er. v. Dorfigny. Ga ift da weiter nichtagu thun; wir muffen fie ihm ohne Zeitverluft gur Frau geben.

fr. v. Mirville. Aber der Better ift ja noch nicht hier. Er. v. Dorfigup. Seinem Briefe nach fann er nicht lang'

außhleihen.

Porfigny. Nun - wenn es benn nicht anders ift - und wenn Sie jo meinen, meine Liebe - fo fei's! Ich bin's gufrieben und will mich fo einrichten, daß der Larm der hochzeit - porbei ist, wenn ich zurücktomme - De da! Bediente!

#### Behnter Auftritt.

Bmei Bediente, treten ein und marten im Sintergrunde. Borige.

fr. v. Dorfigny. Noch Gins! Ihr Bachter hat mir mahrend Ihrer Abwesenheit zweitausend Thaler in Wechseln ausbezahlt - ich habe ihm eine Quittung barüber gegeben - Es ift Ihnen boch recht?

Dorfigny. Mir ist Alles recht, was Sie thun, meine Liebe! (Babrent fie bie Wediel aus einer Edreibtafel bervorbott, ju Frauvon Dir.

ville.) Darf ich das Geld wol nehmen?

Er. v. Mirville. Nimm es ja, fonft machst Du Dich ver-

dächtig.

Dorfigny (beimlich zuihr). In Gottes Namen! Ich will meine Schulden damit bezahlen! (Laut, intem er die Bechfel ter Frauvon Dorfigne in Emerang nimmt.) Das Geld erinnert mich, baß ein verwünschter Schelm von Ducherer mich ichon feit lange um hundert Biftolen plagt, die - mein Noffe von ihm geborgt hat - Wie ift's? Coll ich den Boiten bezahlen?

Er. v. Mirville. Gi, das versteht fich! Gie werden doch meine Base feinem Bruder Liederlich gur Frau geben wollen, ber

bis an die Chren in Echulden frect?

Er. v. Dorfigny. Meine Nichte hat Recht, und mas übrig bleibt, fann man zu Dochzeitgeschenken anwenden.

<sup>1)</sup> Dieje Worte Toriigny's wurden von 3. Meger aus bem Samburger Theaters manufcript in bie Ausgaben aufgenommen. G. "Neue Beitrage 1860." G. 97.

Dr. v. Mirville. Ja, ja, zu Bochzeitgeschenken! Gin britter Bedienter fommt.

Dritter Sedienter. Die Modehandlerin der Frau von Mir-

pille.

fr. v. Mirville. Gie fommt wie gerufen. 3ch will gleich ben Brautanzug bei ihr bestellen. (Ab.)

#### Elfter Auftritt.

Borige ohne Frau von Mirville.

Dorfigny (qu ben Bebienten). Rommt ber! - (Bur Frau von Dorfigny.) Dian wird nach dem Berrn Gasvar, unferm Notar, ichiden müffen -

Er. v. Dorfigny. Laffen Sie ihn lieber gleich zum Nacht= effen einladen; bann tonnen wir Alles nach Bequemlichkeit ab=

machen.

Dorfignp. Das ift mahr! (Bu einem von ben Bebienten.) Du. geh jum Juwelier und laß ihn das Reufte herbringen, mas er bat - (Bu einem antern.) Du gehft jum Berrn Gaspar, unferm Rotar: ich laff' ihn bitten, heute mit mir zu Nacht zu effen bann bestellest Du vier Postpferde: Buntt elf Uhr muffen fie vor bem Jaufe fein; denn ich muß in der Nacht noch fort — (3u einem dritten.) Für Dich, Jasmin, hab' ich einen tiglichen Auftrag — Du hast Kopf; Dir kann man was anvertrauen.

Jasmin. Gnädiger Berr, das beliebt Ihnen fo zu fagen. Dorfigny. Du weißt, wo herr Simon wohnt, der Geldmatler, ber fonst meine Weschäfte machte - ber meinem Reffen immer mein eigenes Beld borgte.

Jasmin. Gi ja wol! Warum follt' ich ihn nicht kennen! Ich mar ja immer der Postillon des gnädigen Berrn, Ihres Neffen.

Dorfigny. Geh zu ihm, bring ihm diese hundert Bistolen, bie mein Neffe ihm ichuldig ift, und die ich ihm hiermit bezahle! Ber= giß aber nicht, Dir einen Empfangichein geben zu laffen!

Jasmin. Barum nicht aar - 3ch werde doch fein folcher

Gfel fein!

(Die Bedienten gehen ab.)

fr. v. Dorfigny. Wie er fich vermundern wird, ber gute Junge, wenn er morgen antommt und die hochzeitgeschente ein= getauft, die Schulden bezahlt findet.

Dorfigny. Das glaub' ich! Es thut mir nur leid, daß ich

nicht Zeuge bavon fein fann.

#### Bwölfter Auffritt.

#### Borige. Frau von Mirville.

fr. v. Mirville (eilt herein, heimlich zu ihrem Bruber). Dach, bag Du fortfommit. Bruder! Cben tommt ber Ontel mit einem Berrn an, der mir gang so aussieht wie der Herr von Lormeuil.

Dorfignn (in ein Cabinet fliebend). Das mare ber Teufel!

Ir. v. Dorfignp. Run, marum eilen Gie benn fo ichnell fort, Dorfignn?

Dorfigny. Ich muß — Ich habe — Gleich werd' ich wieder

ba fein.

Ir. v. Mirville (preffirt). Rommen Sie, Tante! Seben Sie

boch die schönen Müten an, die man mir gebracht hat!

Er. v. Dorfigny. Du thust recht, mich zu Rath zu gieben - Ich verstehe mich darauf. Ich will Dir aussuchen helfen.

#### Dreizefinter Auftritt.

Dberft Dorfigny, Lormeuil. Frau von Dorfigny. Cophie, Frau pon Mirville.

Oberft. Ich tomme früher gurud, Madame, als ich gedacht habe: aber besto besser! - Erlauben Sie, daß ich Ihnen hier biefen Berrn -

Sr. v. Dorfigny. Bitte taufendmal um Bergebung, meine herrn — die Bughandlerin wartet auf uns; wir find gleich

wieder da - Komm, meine Tochter! (216.)

Oberft. Run, nun! Diefe Buthandlerin konnte wol auch einen Augenblick warten, bacht' ich.

Sophie. Gben darum, weil sie nicht warten kann — Ent:

ichuldigen Sie, meine Berren. (21b.)

Oberft. Das mag sein — aber ich follte boch benken —

Er. v. Mirville. Die Berren, wiffen wir wol, fragen nach Buthandlerinnen nichts: aber für uns find bas fehr wichtige Berfonen. (Beht ab, fich tief gegen Lormeuil verneigend.)

Oberft. Bum Teufel, das feb' ich, daß man uns ihrentwegen

fteben läßt.

#### Bierzefinter Auftritt.

#### Dberft Dorfigny. Lormeuil.

Oberft. Gin schöner Empfang, das muß ich sagen! Cormenil. Ift das jo der Brauch bei den Barifer Damen. bak fie ben Buthandlerinnen nachlaufen, wenn ihre Manner an-

fommen?

Oberft. Ich weiß gar nicht, was ich daraus machen foll. Ich schrieb, daß ich erst in sechs Bochen gurud fein konnte; ich bin unversehens ba, und man ift nicht im Geringsten mehr barüber erstaunt, als wenn ich nie aus ber Stadt gekommen märe.

Lormeuil. Ber find die beiden jungen Damen, die mich fo

höflich grüßten?

Oberft. Die eine ift meine nichte, und die andere meine Tochter, Ihre bestimmte Braut.

Lormeuil. Gie find Beide fehr hubich.

Oberft. Der Benker auch! Die Frauen find alle hubich in meiner Kamilie. Aber es ift nicht genug an bem Subichsein man muß sich auch artig betragen.

#### Sunfgefinter Auftritt.

Borige. Die brei Bebienten, bie nach und nach hereinfommen.

3weiter Bedienter (gur Linfen bes Dberften). Der Notar läßt fehr bedauern, daß er mit Guer Gnaden nicht zu Nacht fveisen tann - er wird sich aber nach Tische einfinden.

Oberft. Das ichmatt Der da für narrifches Beug?

3meiter Bedienter. Die Bostvferde werden Schlag elf Uhr por dem Saufe fein. (216.)

Oberft. Die Bostpferde, jest, ba ich eben ankomme!

Erfter Bedienter (gu feiner rechten Seite). Der Juwelier, Guer Gnaden, hat Bankerott gemacht, und ist diese Nacht auf und bavon gegangen. (216.)

Oberft. Was geht das mich an? Er war mir nichts ichulbig. Jasmin (an feiner linfen Seite). Ich mar bei bem Berrn Simon, wie Guer Gnaden befohlen. Er war frant und lag im Bette. Sier schickt er Ihnen die Quittung.

Oberft. Das für eine Quittung, Schurfe?

Jasmin. Run ja, die Quittung, die Gie in der Sand haben.

Belieben Sie, fie gu lefen!

Oberft (lieft). "Ich Endesunterzeichneter befenne, von dem Seren Oberft von Dorfigny zweitausend Livres, welche ich feinem Berrn Reffen vorgeschoffen, richtig erhalten zu haben."

Jasmin, Guer Gnaden jehen, daß die Quittung richtig

ift. (216)

Oberft. D, volltommen richtig! Das begreife, wer's fann;

mein Berstand steht still — Der ärgste Sauner in ganz Paris ist krank und schiekt mir die Quittung über das, was mein Neffe ibm ichuldig ist.

Cormeuil. Bielleicht schlägt ihm das Gewiffen

Oberst. Kommen Sie, kommen Sie, Lormeuil! Suchen wir herauszubringen, was uns diesen angenehmen Empfang verschafft — und hole der Teusel alle Notare, Juweliere, Post-pferde, Geldmäkler und Pupmacherinnen! (Beide ab.)

## Bweiter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Frau von Mirville. Frang Dorfigny, fommt aus einem Bimmer linfer Sant unt fieht fich forgfaltig um.

fr. v. Mirville (von ter entgegengeseten Seite). Die unbe-

fonnen! Der Ontel wird den Augenblick ba fein.

Porfigny. Aber sage mir doch, was mit mir werden soll? Fit Alles entdectt, und weiß meine Lante, daß ihr vorgeblicher

Mann nur ihr Neffe war?

Er. v. Mirville. Nichts weiß man! Nichts ist entbeckt! Die Tante ist noch mit der Modehändlerin eingeschlossen; der Onkel flucht auf seine Frau — Herr von Lormeuil ist ganz verblüsst über die sonderbare Aufnahme, und ich will suchen, die Entwicklung, die nicht mehr lange anstehen kann, so lang' als möglich zu verzögern, daß ich Zeit gewinne, den Onkel zu Teinem Vortheil zu stimmen oder, wenn's nicht anders ist, den Lormeuil in mich versiebt zu machen — denn eh ich zugebe, daß er die Cousine beirathet, nehm' ich ihn lieber ielbit.

#### 3weiter Auftritt.

Borige. Balcour.

Valcour (femmi fonell). Alh, schön, jchön, daß ich Dich hier finde, Dorfigny! Ich habe Dir tausend Sachen zu sagen und in ber größten Gile.

Dorfigny. Sol' ihn der Teufel! Der tommt mir jest ge-

legen.

Valcour. Die gnädige Frau darf doch —

Dorfigny. Bor meiner Schwester hab' ich tein Geheimniß. Dalcour (gur Frau von Mirville fich wendend). Die freue ich mich. meine Gnadige, Ihre Befanntichaft gerade in diefem Mugenblice zu machen, wo ich fo glücklich war, Ihrem Berrn Bruder einen mesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dorfignp. Das hor' ich? Seine Stimme! (Bliebt in bas Ca-

binet, mo er herausgefommen.)

Dalcour (ohne Dorfignb's Blucht zu bemerfen, fahrt fort). Gollte ich jemals in den Kall tommen, meine Gnädige, Ihnen nütlich fein zu können, fo betrachten Gie mich als Ihren ergebensten Diener. (Er bemerft nicht, bag indeg ber Dberft Dorfignb bereingefommen und fich an ben Blat bes Untern geftellt bat.)

#### Dritter Auftritt.

#### Borige. Dberft Dorffann, Lormeuil.

Oberft. Ja - diese Weiber find eine mahre Geduldprobe

für ihre Männer.

Dalcour (febrt fich um und glaubt mit bem jungen Dorfignb gu reben). Ich wollte Dir also sagen, lieber Dorfignn, daß Dein Oberst= lieutenant nicht tobt ift.

Oberft. Dein Oberftlieutenant?

Valcour. Mit dem Du die Schlägerei gehabt haft. Er hat an meinen Freund Liancour schreiben laffen; er läßt Dir volltommene Gerechtigteit widerfahren und befennt, daß er der Un= greifer gewesen sei. Die Familie hat zwar ichon angefangen, Dich gerichtlich zu verfolgen; aber wir wollen Alles anwenden, Die Sache bei Zeiten zu unterdrücken. Ich habe mich losgemacht, Dir diese gute Nachricht zu überbringen, und muß gleich wieder ju meiner Gesellschaft.

Oberft. Gehr obligirt - aber -

Valcour. Du fannst also gang ruhig ichlafen. Ich mache für Dich. (216.)

#### Bierter Auftriff.

Frau von Mirville. Dberft Dorfignn, Lormeuil.

Oberft. Cage mir doch, mas ber Menich will?

Er. v. Mirville. Der Menich ift verrücht, bas febn Gie ja. Oberft. Dies scheint also eine Epidemie gu jein, die alle Welt ergriffen hat, seitdem ich weg bin; denn das ist der erste Narr nicht, dem ich feit einer halben Stunde hier begegne.

Er. v. Mirville. Gie muffen ben trodnen Empfang meiner Tante nicht fo boch aufnehmen. Wenn von Bugfachen die Rede ift, da darf man ihr mit nichts Underm kommen.

Run, Gott fei Dant! ba bor' ich boch endlich ein= mal ein vernünftiges Wort! - Co magit Du benn die Erste fein.

die ich mit dem Herrn von Lormeuil befannt mache.

Lormeuil. Ich bin febr glücklich, mein Fräulein, daß ich mich der Einwilliaung Ihres Berrn Baters erfreuen barf - Aber diese Einwilliaung kann mir zu nichts helfen, wenn nicht die Ihriae -

Oberft. Run fanat Der auch an! Sat die allgemeine Raferei auch Dich angestedt, armer Freund! Dein Compliment ift gang artig; aber bei meiner Tochter, und nicht bei meiner Nichte

hättest Du das anbringen sollen.

Cormeuil. Bergeben Sie, gnabige Frau! Sie fagen ber Beschreibung so vollkommen zu, die mir herr von Dorfigny von meiner Braut gemacht hat, daß mein Frrthum verzeihlich ift.

Er. v. Mirville. Bier tommt meine Coufine, Berr von Lormeuil! Betrachten Sie fie recht und überzeugen Sie Sich mit Ihren eigenen Augen, daß fie alle die iconen Sachen verbient, die Sie mir zugedacht haben.

#### Sünfter Auftritt.

#### Borige. Cophie.

Sophie. Bitte taufendmal um Verzeihung, bester Vater, daß ich Sie vorhin fo habe fteben laffen; Die Mama rief mir, und ich mußte ihrem Befehl gehorchen.

Oberft. Nun, wenn man nur seinen Fehler einfieht und fich

entschuldigt -

Sophie. Uch, mein Bater! Wo finde ich Worte, Ihnen meine Freude, meine Dantbarkeit auszudruden, daß Sie in diese Beirath willigen.

Oberft. Co, fo! Gefällt fie Dir, diefe Beirath?

Sophie. D. aar fehr!

Oberft (leife zu Lormemt). Du fiehft, wie fie Dich schon liebt, ohne Dich zu tennen! Das tommt von der schönen Beschreibung. die ich ihr von Dir gemacht habe, eh ich abreifte.

Cormenit. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Oberft. Ja, aber nun, mein Mind, wird es doch wol Zeit fein, daß ich mich nach Deiner Mutter ein Wenig umsebe; benn endlich werden mir doch die Buthandlerinnen Blat machen, hoffe

ich - Leiste Du indeß diesem Berrn Gefellschaft. Er ift mein Freund, und mich foll's freuen, wenn er bald auch der Deinige wird. - Berftehft Du? (3u Lormeuil.) Jest frisch baran - Das ift der Augenblid! Suche noch heute ihre Reigung zu geminnen. fo ift fie morgen Deine Frau - (Bu Frau von Mirville.) Rommt, Nichte! Sie mogen es mit einander allein ausmachen. (216.)

#### Sedister Auftritt. Cophie. Lormeuil.

Sophie. Sie werden also auch bei der hochzeit sein?

Lormeuil. Ja, mein Fraulein - Sie icheint Ihnen nicht zu mißfallen, diese Beirath?

Sophie. Gie hat den Beifall meines Baters.

Cormeuil. Wol! Aber mas die Bater veranstalten, hat barum nicht immer den Beifall der Töchter.

Sophie. D, mas diese Heirath betrifft - die ist auch ein

Wenia meine Anstalt.

Cormeuil. Wie das, mein Fraulein?

Sophie. Mein Bater war fo autig, meine Reigung um Rath zu fragen.

Lormenil. Gie lieben also den Mann, der Ihnen gum Ge-

mahl bestimmt ift?

Sophie. Ich verberg' es nicht.

Cormeuil. Die? Und fennen ihn nicht einmal!

Sophie. Ich bin mit ihm erzogen worden.

Lormeuil. Gie waren mit dem jungen Lormeuil erzogen wirden?

Sophie. Mit dem herrn von Lormeuil - nein!

Lormeuil. Das ift aber Ihr bestimmter Brautigam.

Ja, das war anfangs. Sophie.

Cormeuil. Die, anfanas?

Sophie. Ich sehe, daß Gie noch nicht wiffen, mein Berr -Cormenil. Richts weiß ich! Richt das Geringfte weiß ich.

Sophie. Er ift tobt.

Cormenit. Wer ift tobt?

Sophie. Der junge herr von Lormeuil.

Cormeuil. Birflich? Sophie. Gang gewiß.

Lormeuil. Wer hat Ihnen gefagt, daß er todt fei?

Sophie. Diein Bater !

Lormeuil. Richt doch, Fraulein! Das fann ja nicht fein, bas ift nicht möglich.

Sophie. Mit Ihrer Erlaubniß, es ift! Mein Bater, der von Toulon tommt, muß es doch beffer wiffen als Sie. Diefer junge Ebelmann betam auf einem Balle Sandel; er schlug fich und erhielt drei Degenstiche durch den Leib.

Cormeuil. Das ift gefährlich.

Sophie. Ja wol; er ist auch baran gestorben.

Lormeuil. Es beliebt Ihnen, mit mir gu icherzen, gnädiges Fraulein! Niemand tann Ihnen vom Berrn von Lormeuil beffer Ausfunft geben als ich.

Sophie. Als Gie! Das mare boch luftia.

Cormenil. Ja, mein Fraulein, als ich! Denn, um es auf einmal herauszusagen — ich felbst bin dieser Lormeuil, und bin nicht todt, so viel ich weiß.

Sophie. Gie maren Berr von Lormeuil?

Lormeuil. Run, für wen hielten Gie mich benn fonft? Sophie. Für einen Freund meines Baters, ben er zu meiner Sochzeit eingeladen.

Tormeuil. Sie halten also immer noch Sochzeit, ob ich gleich

toot bin?

Sophie. Ja freilich! Cormeuil. Und mit wem benn, wenn ich fragen darf?

Sophie. Mit meinem Coufin Dorfigny.

Cormeuil. Aber Ihr Berr Bater wird doch auch ein Wort dabei mitzusprechen haben.

Sophic. Das hat er, das versteht fich! Er hat ja seine Gin=

willigung gegeben.

Cormeuil. Bann hatt' er fie gegeben?

Sophie. Eben jett - ein paar Augenblicke vor Ihrer Anfunft.

Cormcuit. Ich bin ja aber mit ihm zugleich gekommen. Sophie. Nicht doch, mein Berr! Mein Bater ift vor Ihnen

hier gewesen.

Cormeuil (an ten Ropf greifend). Mir schwindelt - es wird mir brebend vor den Mugen - Jedes Wort, bas Gie fagen, fest mich in Erstaunen - Ihre Worte in Chren, mein Fraulein, aber bier= unter muß ein Geheimniß steden, das ich nicht ergrunde.

Sophie. Die, mein Berr - Sollten Sie wirklich im Ernft

gesprochen haben?

Lormeuit. Im vollen bochften Ernft, mein Fraulein -

Sophic. Gie maren mirklich der Berr von Lormeuil - Mein Cott, was hab' ich da gemacht - Wie werde ich meine Unbefonnenheit -

Lormeuil. Laffen Sie Sid's nicht leib fein, Fraulein - Ihre Reigung zu Ihrem Better ift ein Umstand, den man lieber vor als nach der Beirath erfährt -

Sophie. Aber ich beareife nicht -

Cormeuil. Ich will ben Herrn von Dorfigun auffuchen -Bielleicht löft er mir bas Rathfel. - Die es fich aber auch immer lofen mag, Fraulein, fo follen Sie mit mir gufrieden fein, hoff' ich. (216.)

Sophie. Er icheint ein fehr artiger Mensch - und wenn man mich nicht zwingt, ihn zu heirathen, fo foll es mich recht febr

freuen, daß er nicht erstochen ift.

#### Siebenter Auftritt.

Cophie. Dberft. Frau von Dorfigny. Br. v. Dorfigny. Lag und allein, Cophie!

(Sophie geht ab.)

Wie, Dorfignn? Sie können mir ins Angesicht behaupten, daß Sie nicht turz vorhin mit mir gesprochen haben? Run, wahrhaftig! Welcher Undere als Sie, als der Berr dieses Saufes, als der Vater meiner Tochter, als mein Gemahl endlich, hatte das thun fonnen, mas Sie thaten?

Oberft. Bas Teufel hatte ich benn gethan?

Ir. v. Dorfigny. Muß ich Sie baran erinnern? Wie? Sie wiffen nicht mehr, daß Sie erft vor Aurzem mit unfrer Tochter gesprochen, daß Gie ihre Neigung zu unserm Reffen entbedt haben, und daß wir eins worden find, fie ihm zur Frau zu geben, sobald

er wird angekommen sein?

Ich weiß nicht — Madame, ob das Alles nur ein Traum Ihrer Cinbildungsfraft ift, oder ob wirklich ein Underer in meiner Abwesenheit meinen Blat eingenommen hat. Ift das Lettere, fo mar's hohe Zeit, daß ich tam - Diefer Jemand schlägt meinen Schwiegersohn todt, verheirathet meine Tochter und sticht mich aus bei meiner Frau, und meine Frau und meine Tochter laffen sich's Beide gang vortrefflich gefallen.

fr. v. Dorfigny. Welche Berftodung! - In Bahrheit, Berr von Dorfigny, ich weiß mich in Ihr Betragen nicht zu finden.

Oberft. Ich werde nicht flug aus dem Ihrigen.

#### Achter Auftritt.

Borige. Frau von Mirville.

Ir. v. Mirville. Dacht' ich's doch, daß ich Sie Beide wurde beisammen finden! - Warum gleichen doch nicht alle Saus= haltungen ber Jhrigen? Nie Zank und Streit! Immer ein Herz und eine Seele! Das ist erbaulich! Das ist doch ein Beispiel! Die Tante ist gefällig wie ein Engel, und der Onkel geduldig wie Hiob.

Cberft. Mahr gesprochen, Nichte! - Man muß Siob's Gebulb haben, wie ich, um fie bei foldem Geschwätz nicht zu verlieren.

Er. v. Dorfigny. Die Nichte hat Recht, man muß so gefällig

fein wie ich, um folche Albernheiten zu ertragen.

Oberft. Run, Madame! Unjere Nichte hat mich seit meinem Horgein fast nie verlassen. Wollen wir sie zum Schiedsrichter nehmen?

Er. v. Dorfigny. Ich bin's volltommen zufrieden und unter-

werfe mich ihrem Musipruch.

Er. v. Mirville. Wovon ift die Rede?

Er. v. Dorsigny. Stelle Dir vor, mein Mann untersteht sich, mir ins Gesicht zu behaupten, daß er's nicht gewesen sei, ben ich vorhin für meinen Mann hielt.

Er. v. Mirville. 3ft's möglich?

Oberst. Stelle Dir vor, Nichte, meine Frau will mich glauben machen, daß ich hier, hier in diesem Zimmer, mit ihr gesprochen haben soll, in demjelben Augenblicke, wo ich mich auf der Lousloner Poststraße schütteln ließ.

Fr. v. Mirville. Das ist ja ganz unbegreislich, Ontel — hier muß ein Mikverständnik sein — Lassen Sie mich ein paar

Worte mit der Tante reden!

Oberft. Sieh, wie Du ihr den Kopf gurechtsebeft, wenn's möglich ift; aber es wird schwer halten.

Er. v. Mirville (leife gur Frau von Dorfigny). Liebe Tante, bas

Alles ift wol nur ein Scherz von dem Ontel?

fr. v. Dorfigny (ebenfo). Freilich wol; er mußte ja rafend

fein, foldes Beug im Ernft zu behaupten.

Er. v. Mirville. Wiffen Sie mas? Bezahlen Sie ihn mit gleicher Münze — Geben Sie's ihm heim! Laffen Sie ihn fuhlen, baß Sie Sich nicht zum Besten haben laffen.

Er. v. Dorfigny. Du haft Recht. Laf mich nur machen! Oberft. Wird's bald? Jest, bent' ich, war's genug.

Fr. v. Dorfigny (spottweife). Ja wol ist's genug, mein Herr — und da es die Schuldigkeit der Frau ist, nur durch ihres Mannes Augen zu sehen, so erkenn' ich meinen Jrrthum und will mir Alles einhilden, was Sie wollen.

Oberft. Mit dem spöttischen Ton kommen wir nicht weiter. Er. v. Porfigny. Ohne Groll, herr von Dorfigny! Sie

haben auf meine Untoften gelacht, ich lache jest auf die Ihrigen, und so beben wir gegen einander auf. - 3ch habe jest einige Be= fuche zu geben. Wenn ich zurudtomme, und Ihnen ber fpaghafte Sumor vergangen ift, fo fonnen wir ernithaft mit einander reden. (216.)

Oberft (gur Frau von Mirville). Berftehft Du ein Wort von Allem.

mas fie ba faat?

Ir. v. Mirville. Ich werde nicht flug daraus. Aber ich will ihr folgen und ber Sache auf ben Grund zu tommen

suchen. (216.)

Oberft. Thu das, wenn Du willft. Ich geb' es rein auf jo gang toll und närrisch hab' ich fie noch nie gesehen. Der Teufel muß in meiner Abmesenheit meine Geftalt angenommen haben. um mein Saus unterft zu oberft zu fehren; anders begreif' ich's nicht -

#### Meunter Auftritt.

Dberft Dorfigny. Champagne, ein Benig betrunfen.

Champagne. Nun, das muß mahr fein! - hier lebt fich's wie im Wirthshaus - Aber mo Teufel steden fie benn Ille? -Keine lebendige Seele hab' ich mehr gesehen, seitbem ich als Courier den Lurm angerichtet habe — Doch, fieh ba, mein gnabiger Herr, der hauptmann - Ich muß doch hören, wie unsere Cachen fteben. (Dacht gegen ben Dberft Beiden bes Berftanbniffes und lacht felbftgefällig.)

Oberft. Bas Teufel! Ift das nicht ber Schelm, der Cham= pagne? - Die fommt Der hieher, und was will ber Gel mit

feinen einfältigen Grimaffen?

Champagne (wie oben). Nun, nun, anädiger Serr?

Oberft. Ich alaube, der Rerl ift besoffen.

Champagne. Run, mas fagen Gie? Sab' ich meine Rolle gut gefvielt?

Oberft (vor fich). Seine Rolle? Ich merte etwas - Ja, Freund

Champaane, nicht übel.

Champagne. Nicht übel! Das? Bum Entzüden habe ich fie gespielt. Mit meiner Beitsche und ben Courierstiefeln, sah ich nicht einem gangen Bostillon gleich? Die?

Oberft. Ja! Ja! (Bor fich.) Weiß der Teufel, was ich ihm

antworten foll.

Champagne. Run, wie steht's brinnen? Die weit find Gie jest?

Oberft. Wie weit ich bin - wie's fteht - nun, Du fannst Dir leicht vorstellen, wie's steht.

Champagne. Die heirath ift richtig, nicht mahr? - Sie

haben als Bater die Einwilliaung gegeben?

Oberft. 3a.

Champagne. Und morgen treten Gie in Ihrer mahren Berfon als Liebhaber auf.

Oberft (vor fich). Es ift ein Streich von meinem Neffen.

Champagne. Und beirathen die Wittwe des herrn von Lormeuil - Wittwe! Sahaha! - Die Wittwe von meiner Erfindung.

Oberft. Worüber lachit Du?

Champagne. Das fragen Gic? Ich lache über die Befichter, die ber ehrliche Ontel schneiden wird, wenn er in vier Wochen gurudfommt und Gie mit feiner Tochter verheirathet findet.

Oberft (vor fich). Ich möchte rafend werden!

Champagne. Und der Bräutigam von Toulon, der mit ihm angezogen kommt, und einen Andern in seinem Neste findet das ist himmlisch!

Oberft. Bum Entguden!

Champagne. Und wem haben Gie Alles das zu danken? Ihrem treuen Champagne!

Oberft. Dir? Die fo?

Champagne. Run, wer sonft hat Ihnen denn den Rath aegeben, die Berjon Ihres Onfels zu fpielen?

Oberft (vor fich). Sa, der Schurte!

Champagne. Aber bas ist zum Erstaunen, wie Sie Ihrem Ontel doch so ähnlich sehen! Ich wurde drauf schwören, er sei es felbft, wenn ich ihn nicht hundert Meilen weit von uns mußte.

Oberft (vor fich). Mein Schelm von Reffen macht einen ichonen

Gebrauch von meiner Gestalt.

Champagne. Nur ein Wenig zu ältlich seben Gie aus -Ihr Ontel ist ja so ziemlich von Ihren Jahren; Sie hätten nicht nöthig gehabt, Sich fo gar alt zu machen.

Oberft. Meinft Du?

Champagne. Doch was thut's! Ift er boch nicht ba, baß man eine Bergleichung auftellen tounte - Und ein Glud für uns. daß der Allte nicht da ift! Es wurde uns schlecht bekommen, wenn er zurüdfäme.

Oberft. Er ift gurudgetommen. Champagne. Wie? Was?

Oberft. Er ift gurudaetommen, faa' ich.

Champagne. Um Gottes willen, und Sie stehen hier? Sie bleiben ruhig? Thun Sie, was Sie wollen — Helfen Sie Sich, wie Sie können — ich suche das Weite. (Will fort.)

Oberft. Bleib, Schurte, zweifacher Hallunke, bleib! Das

alfo find Deine ichonen Erfindungen, Berr Schurte?

Champagne. Wie, gnädiger Herr? Ist das mein Dant? Oberst. Bleib, Hallunke! — Wahrlich, meine Frau (hier macht Champagne eine Bewegung des Schreckens) ist die Närrin nicht, für die ich sie hielt — und einen solchen Schelmstreich sollte ich so hingelen lassen Nein, Gott verdamm' mich, wenn ich nicht auf der Stelle meine volle Nache dassur nehme. — Es ist noch nicht so struck Ist eile zu meinem Notar. Ich bring' ihn mit. Noch heute Nacht beirathet Lormeuil meine Tochter — Ich überrasche meinen Nessen — er muß mir den Herrathscontract seiner Base noch selbst mit unterzeichnen — Und was Dich betrifft, Kallunke —

Champagne. Ich, gnabiger herr, ich will mit unterzeichnen - ich will auf ber hochzeit mit tangen, wenn Sie's besehlen.

Oberst. Ja, Schurke, ich will Tich tanzen machen! — Und die Quittung über die hundert Pistolen, mert' ich jest wol, habe ich auch nicht der Chrlichkeit des Wucherers zu verdanken. — Zu meinem Clück hat der Zuwelier Bankerott gemacht — Mein Taugenichts von Nesse begnügte sich nicht, seine Schulden mit meinem Gelde zu bezahlen; er macht auch noch neue auf meinen Credit. — Schon gut! Er soll mir dafür bezahlen! — Und Du, ehrlicher Gesell, rechne auf eine tüchtige Belohnung. — Es thut mir leid, daß ich meinen Stock nicht bei mir habe; aber ausgesschoben ist nicht ausgehoben. (216.)

Champagne. Ich falle aus den Wolfen! Muß dieser verwünschte Ontel auch gerade jest zurücktommen und mir in den Beg laufen, recht ausdrücklich, um mich plaudern zu machen — Ich Gel, daß ich ihm auch erzählen mußte — Ja, wenn ich noch

wenigstens ein Glas zu viel getrunken hatte - Aber fo!

#### Behnter Auftritt.

Champagne. Franz Dorfigny, Frau von Mirville.

Fr. v. Mirville (fommt facte hervor und fpricht in tie Scene gurud). Das Feld ist rein — Du kannst herauskommen — es ist Riemand hier als Champagne.

Dorfigny (tritt ein).

Champagne (tehrt fich um und fabrt gurud, ba eribn erblictt). Mein Gott, da tommt er ichon wieder gurud! Jest wird's losgeben!

(Gid Dorfignb zu Fugen werfenb.) Barmbergiateit, anadiger Berr! Gnabe - Gnabe einem armen Schelm, ber ja unschuldig - ber es freilich perdient hatte -

Dorfigny. Was foll benn das vorstellen? Steh auf! 3ch

will Dir ja nichts zu Leide thun.

Champagne. Gie wollen mir nichts thun, anädiger Berr -Dorfignn. Mein Gott, nein! Bang im Gegentheil, ich bin recht wohl mit Dir zufrieden, ba Du Deine Rolle so aut gespielt hast.

Champagne (erfennt ibn). Die, Berr, find Gie's?

Dorfigny. Freilich bin ich's.

Champagne. Ach Gott! Wiffen Sie, daß Ihr Ontel hier ift ?

Dorfignp. Ich weiß es. Was denn weiter?

Champagne. Ich hab' ihn gesehen, gnädiger Berr. 3ch bab' ihn angeredet - ich bachte. Sie maren's: ich bab' ihm Alles gefagt; er weiß Alles.

fr. v. Mirville. Unfinniger, mas haft Du gethan?

Champagne. Rann ich dafür? Sie seben, daß ich eben jest den Neffen für den Ontel genommen - Aft's zu verwundern, daß ich den Ontel für den Neffen nahm?

Dorfigny. Was ift zu machen?

fr. v. Mirville. Da ist jest fein anderer Rath, als auf der Stelle das haus zu verlassen. -

Dorfigny. Aber wenn er meine Coufine zwingt, ben Lor-

meuil zu heirathen -

Ir. v. Mirville. Davon wollen wir morgen reden! Jest fort geschwind, da der Weg noch frei ift! (Sie führt ihn bie an bie hintere Thure, eben ba er hinaus will, tritt Lormeuil aus berfelben berein, ibm entgegen, ber ibn gurudhalt und wieber vormarts führt.)

#### Elfter Auftritt.

#### Die Borigen. Lormeuil.

Cormeuil. Sind Sie's? Ich suchte Sie eben.

Fr. v. Mirville (heimlich zu Dorfignh). Es ift ber Berr von Lormeuil. Er halt Dich für ben Ontel. Gieb ihm fo bald als möglich seinen Abschied!

Lormeuil (gur Frau von Mirville). Gie verlaffen uns, gnädige

Frau?

Sr. v. Mirville. Berzeihen Sie, herr von Lormeuil! Ich bin fogleich wieder hier. (Weht ab, Champagne folgt.)

#### 3mölfter Auftritt.

#### Lormeuil. Frang Dorfiann.

Lormeuil. Sie werden Sich erinnern, daß Sie mich mit Ihrer Fraulein Tochter porbin allein gelaffen haben?

Dorfigny. Ich erinnere mich's.

Lormeuil. Gie ift fehr liebensmurdig; ihr Befit murde mich zum glücklichsten Dlanne machen.

Dorfigny. Ich glaub' es.

Cormeuil. Aber ich muß Gie bitten, ihrer Reigung feinen Zwana anzuthun.

Dorfigny. Wie ift bas?

Lormeuil. Gie ift das liebensmurdigfte Rind von der Welt, bas ift gewiß! Aber Sie haben mir fo oft von Ihrem Neffen Frang Dorfigny gesprochen - Er liebt Ihre Tochter!

Dorfigny. It das mahr?

Cormeuil. Wie ich Ihnen sage, und er wird wiedergeliebt! Dorsignp. Wer hat Ihnen das gesagt? Cormeuil. Ihre Tochter selbst. Dorsignp. Was ist aber da zu thun? — Was rathen Sie mir, herr von Lormeuil?

Cormeuil. Gin guter Bater zu fein.

Dorfigny. Die?

Cormeuil. Gie haben mir hundertmal gefagt, daß Gie Ihren Neffen wie einen Cohn liebten - Run benn, fo geben Gie ihm Ihre Tochter! Dlachen Gie Ihre beiden Rinder glüdlich!

Dorfigny. Aber mas foll denn aus Ihnen werden? Lormeuil. Aus mir? - Man will mich nicht haben, das ift freilich ein Unglück! Aber betlagen tann ich mich nicht barüber. da Ihr Neffe mir zuvorgekommen ift.

Dorfigny. Wie? Gie waren fahig, zu entfagen?

Cormeuil. Ich halte es für meine Bflicht.

Dorfigny (lebhaft). Uch, herr von Lormeuil! Wie viel Dank bin ich Ihnen schuldia!

Cormenil. Ich verstehe Gie nicht.

Dorfigny. Nein, nein, Gie wiffen nicht, welch großen, großen Dienst Sie mir erzeigen - Uch, meine Cophie! Wir werden glücklich werden!

Cormeuil. Bas ift bas? Die? - Das ift Berr von Dor=

fiann nicht - War's moglich -

Dorfigny. Ich habe mich verrathen.

Lormeuil. Gie find Dorfigun, ber Neffe? Ja, Gie find's

- Nun, Sie habe ich zwar nicht hier gesucht; aber ich freue mich, Sie zu fehen. - 3mar follte ich billig auf Sie bofe fein megen der drei Degenstiche, die Sie mir jo großmuthig in den Leib geschickt haben -

Dorfignp. Berr von Lormeuil!

Cormeuil. Bum Glud find fie nicht tobtlich; also mag's gut fein! Ihr Berr Ontel hat mir fehr viel Gutes von Ihnen gesagt. Berr von Dorfigny, und weit entfernt, mit Ihnen Sandel anfangen zu wollen, biete ich Ihnen von Bergen meine Freund= icaft an und bitte um die Ihrige.

Dorfigny. Herr von Lormeuil!

Lormeuil. Alfo gur Sache, Berr von Dorfigny - Gie lieben Thre Cousine und haben vollkommen Ursache dazu. 3ch verfpreche Ihnen, allen meinen Ginfluß bei dem Oberften anzuwen= ben, daß fie Ihnen zu Theil wird - Dagegen verlange ich aber, daß Gie auch Ihrerseits mir einen wichtigen Dienst erzeigen.

Dorfigny. Reden Sie! Fordern Sie! Sie haben Sich ein

beiliges Recht auf meine Dantbarteit erworben.

Lormeuil. Gie haben eine Schwester, Berr von Dorfignn. Da Sie aber für Niemand Augen haben als für Ihre Baje, jo bemertten Sie vielleicht nicht, wie fehr Ihre Schwester liebens= würdig ist - Ich aber - ich habe es recht gut bemerkt - und baß ich's furz mache - Frau von Mirville verdient die Gulbi: gung eines Jeden! Ich habe fie gesehen, und ich -

Dorfigny. Sie lieben fie! Sie ift die Ihre! Bahlen Sie auf mich! - Sie foll Ihnen bald gut fein, wenn fie es nicht ichon iest ift - dafür fteh' ich. Wie sich doch Alles jo glücklich fügen muß! - Ich gewinne einen Freund, der mir behilflich fein will, meine Geliebte zu besiten, und ich bin im Stand, ihn wieder

glüdlich zu machen.

Lormeuil. Das steht zu hoffen; aber so gang ausgemacht ift es boch nicht - hier tommt Ihre Schwefter! Frisch, Berr von Dorfigny - Sprechen Sie fur mich! Führen Sie meine Sache! 3ch will bei dem Ontel die Ihrige führen. (216,)

Dorfigny. Das ist ein herrlicher Mensch, dieser Lormeuil!

Belche gludliche Frau wird meine Schwester!

#### Dreizehnter Auftritt.

Frau von Mirville. Frang Dorfigny.

Er. v. Mirville. Run, wie fteht's, Bruder? Dorfigny. Du haft eine Croberung gemacht, Schwefter! Der Lormeuil ist Anall und Kall sterblich in Dich verliebt worden. Eben hat er mir bas Geftandniß gethan, weil er glaubte, mit dem Ontel zu reden! - Ich fagte ihm aber, diese Gedanken follte er fich nur veraeben laffen - Du hättest bas Beirathen auf immer verschworen - 3d habe recht gethan, nicht?

fr. v. Mirville. Allerdings - aber - Du hätteft eben nicht gebraucht, ihn auf eine so rauhe Art abzuweisen. Der arme Junge ift icon übel genug baran, daß er bei Cophien burch=

fällt.

#### Bierzehnter Auftritt.

Borige. Champagne.

Champagne. Run, gnäbiger herr, machen Sie, baß Sie Die Tante darf Sie nicht mehr hier antreffen. forttommen. wenn fie gurudtommt -

Dorfigny. Nun, ich gehe! Bin ich doch nun gewiß, daß mir Lormenil die Confine nicht wegnimmt. (Ab mit Frau von Mirville.)

#### Junfgennter Auftritt.

Champagne (allein). Da bin ich nun allein! - Freund Champagne, Du bift ein Dummtopf, wenn Du Deine Unbesonnenheit von vorhin nicht gut machft - Dem Onkel die gange Karte zu verrathen! Aber laß seben! Was ift da zu machen? Entweder ben Ontel ober ben Brautigam muffen wir uns auf die nächsten zwei Tage vom Halse schaffen, sonst geht's nicht -Alber wie Teufel ist's da anzufangen? — Wart — Laß sehen — (Radfinnend.) Mein Gerr und diefer Gerr von Lormeuil find zwar als gang gute Freunde aus einander gegangen; aber es hatte boch Sandel zwischen ihnen feten fonnen! Ronnen, bas ift mir genug! Davon laßt uns ausgehen — Ich muß als ein guter Diener Unglud verhüten! Nichts als redliche Besorgniß für meinen Berrn — Also gleich zur Polizei! Dan nimmt seine Maagregeln, und ift's bann meine Schuld, wenn fie den Ontel für ben Reffen nehmen! - Wer fann für die Alchnlichkeit - Das Wagestud ift groß, groß; aber ich mag's. Miglingen fann's nicht, und wenn auch - Es fann nicht mißlingen - Im außersten Fall bin ich gebeckt! Ich habe nur meine Pflicht beobachtet! Und mag dann der Onkel gegen mich toben, so viel er will — Ich verstede mid hinter ben Reffen, ich verhelf' ihm zu feiner Braut, er muß erkenntlich sein - Triich, Champagne! ans Werk! -Sier ift Chre einzulegen. (Webt ab.)

# Dritter Aufzug.

#### Erffer Auftritt.

Dberft Dorfigny fommt. Gleich barauf Lormenil.

Oberft. Muß der Teufel auch diefen Notar gerade heute gu einem Nachteffen führen! 3ch hab' ihm ein Billet dort gelaffen, und mein herr Neffe hatte ichon vorher die Dlübe auf fich aenommen.

Lormeuil (tommt). Für diesmal bente ich boch wol ben

Ontel vor mir zu haben und nicht den Reffen.

Oberft. Bol bin ich's felbit! Gie durfen nicht zweifeln. Lormeuil. Ich habe Ihnen viel zu fagen. Berr von Dor-

figny.

Oberst. Ich glaub' es wol, guter Junge! Du wirst rasend fein vor Jorn — Aber feine Gewaltthätigfeit, lieber Freund, ich bitte barum! — Denfen Sie baran, daß Der, ber Sie beleidigt hat, mein Reffe ift - Ihr Chrenwort verlang' ich, baß Gie es mir überlaffen wollen, ihn dafür zu ftrafen.

Lormeuil. Aber fo erlauben Gie mir -

Oberft. Richts erlaub' ich! Es wird nichts baraus! - So seid Ihr jungen Leute! Ihr wißt feine andere Urt, Unrecht gut ju machen, als daß Ihr einander die Balje brecht.

Lormeuil. Das ist aber ja nicht mein Fall. Boren Sie

boch nur!

Oberft. Mein Gott! Ich weiß ja! Bin ich boch auch jung gewesen! — Aber laß Dich bas Alles nicht ansechten, guter Junge! Du wirft doch mein Schwiegersohn! Du wirft's - ba= bei bleibt's!

Lormeuil. Ihre Gute - Ihre Freundschaft erfenn' ich mit

bem größten Dant - Aber, fo wie die Cachen fteben -

Oberft (lauter). Nichts! Rein Wort mehr!

#### Bweiter Auftritt.

Champagne mit zwei Unterofficieren. Borige.

Champagne (ju Diefen). Geben Gie's, meine Berren? Geben Gie's? Cben wollten fie an einander gerathen.

Cormeuil. Bas suchen diese Leute bei uns?

Erfter Unterofficier. Ihre gang gehorfamen Diener, meine Berren! Sabe ich nicht die Ehre, mit herrn von Dorfigny gu sprechen?

Oberft. Dorfigny beiß' ich.

Champagne. Und Diefer hier ift Berr von Lormeuil?

Cormeuil. Der bin ich, ja. Uber was wollen die Herren von mir?

3weiter Unterofficier. Ich werbe die Ehre haben, Guer

Gnaden zu begleiten.

Cormeuil. Mich zu begleiten? Wohin? CB fällt mir gar

nicht ein, ausgehen zu wollen.

Erfter Unterofficier (gum Dberft). Und ich, gnabiger Berr, bin beordert, Ihnen gur Escorte gu bienen.

Oberft. Aber mobin will mich der Berr escortiren?

Erster Unterofficier. Das will ich Ihnen fagen, gnäbiger herr. Man hat in Erfahrung gebracht, daß Sie auf bem Sprung ftunden, Sich mit diesem herrn zu schlagen, und damit nun —

Oberft. Mich zu ichlagen! Und weswegen benn?

Erfer Unterofficier. Weil Sie Nebenbuhler find — weil Sie Beide das Fräulein von Dorfigny lieben. Dieser Herr hier ist ber Bräutigam des Fräuleins, den ihr der Later bestimmt hat — und Sie, gnädiger Herr, sind ihr Cousin und ihr Liebhaber — D, wir wissen Alles!

Lormeuil. Gie find im Brrthum, meine Berrn.

Oberft. Wahrlich, Gie find an den Unrechten gefommen.

Champagne (zu ben Bachen). Frisch zu! Lassen Sie Sich nichts weis machen, meine Herren! (Bu Geren von Dersignn.) Lieber, gnäbiger Herr! wersen Sie endlich Ihre Maste weg! Gestehen Sie, wer Sie sind! Geben Sie ein Spiel auf, wobei Sie nicht die beste Rolle spielen!

Oberst. Wie, Schurke, das ist wieder ein Streich von Dir— Champagne. Ja, gnädiger Herr, ich hab' es so veranstaltet, ich leugn' es gar nicht — ich rühme mich dessen! — Die Pilicht eines rechtschaffenen Dieners habe ich erfüllt, da ich Unglück vershütete.

Oberft. Gie fonnen mir's glauben, meine Berren! Der.

ben Sie suchen, bin ich nicht; ich bin sein Ontel.

Erfter Unterofficier. Gein Onfel! Gehn Gie boch! Gie gleichen dem Geren Onfel außerordentlich, sagt man; aber uns soll biefe Uehnlichfeit nicht betrugen.

Oberft. Aber sehen Sie mich doch nur recht an! Ich habe

ja eine Berructe, und mein Reffe trägt fein eigenes Saar.

Erfer Unterofficier. Ja, ja, wir wissen recht gut, warum Sie die Tracht Ihres Herrn Ontels angenommen — Das Stud-

den war sinnreich; es thut uns leib, daß es nicht beffer gealüdt ift.

Oberft. Aber, mein Berr, fo hören Sie doch nur an -

Erfter Unterofficier. Ja, wenn wir Jeden anhören wollten, den wir festzunehmen beordert sind - wir wurden nie von der Stelle tommen - Belieben Sie, uns zu folgen, Berr von Dorfiann! Die Bostchaise halt vor der Thur und erwartet uns.

Oberft. Die? Was? Die Postchaife?

Erfter Unterofficier. Ja, Berr! Gie haben Ihre Garnison heimlich verlaffen! Wir find beordert, Sie stehenden Juges in ben Wagen zu paden und nach Strafburg gurudzubringen.

Oberft. Und das ift wieder ein Streich von diefem ver-

munichten Taugenichts! Sa, Lotterbube!

Champagne. Ja, gnädiger Herr, es ift meine Beranftaltung - Sie wissen, wie sehr ich dawider mar, daß Sie Straß= burg ohne Urlaub verließen.

Oberft (bebt ten Stod auf). Rein, ich halte mich nicht mehr -Beide Unterofficiere. Mäßigen Sie Sich, Berr von Dorfigny! Champagne. Salten Sie ihn, meine Herren, ich bitte -Das hat man davon, wenn man Undantbare vervflichtet. 30 rette vielleicht Ihr Leben, da ich diesem unseligen Duell vorbeuge, und zum Danf hatten Sie mich todt gemacht, wenn diese Berren

nicht fo aut gewesen maren, es zu verhindern. Oberft. Was ift hier zu thun, Lormenil?

Cormeuil. Barum berufen Sie Sich nicht auf Die Bersonen.

bie Gie fennen muffen?

Oberft. Un wen, zum Teufel, foll ich mich wenden? Meine Frau, meine Tochter find ausgegangen — meine Nichte ist vom Complott - die gange Welt ift behert.

Lormenil. Go bleibt nichts übrig, als in Gottes namen nach Straßburg zu reifen, wenn diese Leute nicht mit fich reden laffen.

Oberft. Das wäre aber gang verwünscht -

Erster Unterofsicier (zu Champagne). Sind Sie aber auch

gang gewiß, daß es der Reffe ift?

Champagne. Freilich! Freilich! Der Ontel ift weit weg -Nur Stand gehalten! Richt gewanft!

#### Dritter Auftritt.

Gin Poftillon. Borige.

postillon (betrunfen). Se! Solla! Wird's bald, Ihr Berrn? Meine Bierde ftehen ichon eine Stunde vor dem Saufe, und ich bin nicht des Wartens wegen ba.

Oberft. Was will ber Burich?

Erster Unterofficier. Es ift ber Postillon, ber Sie fahren

foll.

Postillon. Sieh boch! Sind Sie's, Herr Hauptmann, ber abreist — Sie haben kurze Geschäfte hier gemacht — Heute Abend kommen Sie an. und in der Nacht geht's wieder fort.

Oberft. Mober weißt benn Du? -

Postillon. Gi! Gi! War ich's benn nicht, ber Sie vor etlichen Stunden an der Hinterthür dieses Hauses absetzte? Sie sehen, mein Capitain, daß ich Ihr Geld wohl angewendet — ja, ja, wenn mir Giner was zu vertrinken giebt, so erfüll' ich gewissenhaft und redlich die Absicht.

Oberft. Bas fagft Du, Rerl? Mich hatteft Du gefahren?

Mich?

Postillon. Sie, Herr! — Ja boch, beim Teufel, und da steht ja Ihr Bedienter, der den Vorreiter machte — Gott grüß' Dich, Gaudieb! Eben Der hat mir's ja im Bertrauen gesteckt, daß Sie ein Herr Hauptmann seien und von Straßburg heimlich nach Paris gingen —

Oberft. Die, Schurfe? Ich mare bas gemefen?

Postillon. Ja, Sie! Und der auf dem ganzen Wege laut mit sich selbst sprach und an Einem fort ries: Meine Sophie! Mein liebes Bäschen! Mein englisches Cousinchen! — Wie? haben Sie das schon veraessen?

Champagne (jum Deerft). Ich bin's nicht, gnabiger herr, ber ihm diese Worte in den Mund legt — Wer wird aber auch auf öffentlicher Poststraße so laut von seiner Gebieterin reden?

Oberft. Es ift beschloffen, ich feh's, ich foll nach Strafburg,

um der Gunden meines Neffen willen -

Erfer Unterofficier. Ulfo, mein Berr Sauptmann -

Oberft. Ulso, mein Berr Geleitsmann, also muß ich freislich mit Ihnen fort; aber ich kann Sie versichern, sehr wiber meinen Willen.

Erfter Unterofficier. Das find wir gewohnt, mein Capitain,

bie Leute wider ihren Willen zu bedienen.

Oberft. Du bist also mein Bedienter? Champagne. Ja, gnädiger Berr.

Oberft. Folglich bin ich Dein Gebieter.

Champagne. Das versteht sich.

Berft. Gin Bedienter muß seinem herrn folgen - Du gehst mit mir nach Strafburg.

Champagne (vor fich). Berflucht!

postillon. Das verfteht fich - Marich!

Champagne. Es thut mir leib, Sie zu betrüben, gnädiger Herr — Sie wissen, wie groß meine Anhänglichkeit an Sie ist — ich gebe Ihnen eine starke Probe davon in diesem Augenblick — aber Sie wissen auch, wie sehr ich mein Weib liebe. Ich habe sie heute nach einer langen Trennung wiedergesehen! Die arme Frau bezeigte eine so herzliche Freude über meine Zurücklunst, daß ich beschlossen habe, sie nie wieder zu verlassen und meinen Absichtonen Jhnen zu begehren. Sie werden Sich erinnern, daß Sie mir noch von drei Monaten Gage schuldig sind.

Oberft. Dreihundert Stockprügel bin ich Dir schuldig, Bube!
Erster Unterofsicier. Herr Capitain, Sie haben fein Recht, diesen ehrlichen Diener wider seinen Willen nach Strafburg mitzunehmen — und wenn Sie ihm noch Rückstand schuldig sind —

Oberft. Richts, feinen Seller bin ich ihm ichuldia.

Erfter Unterofficier. Co ift das fein Grund, ihn mit Brugeln

abzulohnen.

Lormeuil. Ich muß sehen, wie ich ihm heraushelse — Wenn es nicht anders ist — in Gottes Namen, reisen Sie ab, Herr von Dorfigny — Zum Glud bin ich frei; ich habe Freunde; ich eile, sie in Bewegung zu sehen, und bringe Sie zurud, eh es Tag wird.

Oberft. Und ich will den Bostillon bafür bezählen, baß er so langsam fährt als möglich, damit Sie mich noch einholen können — (Bum Postillon.) Sier, Schwager! Bertrink bas auf meine Ge-

fundheit — aber Du mußt mich fahren —

Postillon (treuberzig). Daß die Pferde dampfen. Oberst. Nicht doch! Nein, so mein' ich's nicht —

postillon. Ich will Sie fahren wie auf dem Herweg! Als ob der Teufel Sie davonführte.

Oberft. Sol' der Teufel Dich felbst, Du verdammter Trunten=

bold! Ich sage Dir ja —

postillon. Sie haben's eilig! Ich auch! Sei'n Sie ganz ruhig! Fort soll's gehen, daß die Funken hinausstliegen. (116.) Oberst (ihm nach). Der Rerl macht mich rasend! Warte doch,

höre!

Lormeuil. Beruhigen Gie Gich! Ihre Reise soll nicht lange bauern.

Oberft. Ich glaube, die ganze Solle ift heute losgelaffen. Geht ab. Der erfte Unterofficier folgt.)

Kormeuil (zum zweiten). Kommen Sie, mein Herr, folgen Sie mir, weil es Ihnen so befohlen ift — aber ich fage Ihnen vorher, ich werde Ihre Beine nicht schonen! Und wenn Sie Sich Rechnung gemacht haben, diese Nacht zu schlafen, so find Sie garftig

betrogen; benn wir werden immer auf den Straßen fein.

3weiter Unterofficier. Nach Ihrem Gefallen, gnäbiger Herr Swingen Sie Sich ganz und gar nicht — Ihr Diener, herr Champagne! (Lormeuil und ber zweite Unterofficier ab.)

#### Bierter Auftritt.

#### Champagne. Dann Frau von Mirville.

Champagne (allein). Sie find fort — Glück zu, Champagne! Der Sieg ist unser! Jest frisch ans Werk, daß wir die Heirath noch in dieser Nacht zu Stande bringen — Da kommt die Schwester meines Herrn; ihr kann ich Ulles sagen.

fr. v. Mirville. Uh, bift Du da, Champagne? Weißt Du

nicht, wo der Ontel ift?

Champagne. Auf bem Beg nach Strafburg. Fr. v. Mirville. Bie? Was? Erkläre Dich!

Champagne. Recht gern, Ihr Gnaben. Sie wiffen vielleicht nicht, daß mein Gerr und dieser Lormeuil einen heftigen Bant zujammen gehabt haben.

fr. v. Mirville. Gang im Gegentheil. Gie find als die

besten Freunde geschieden, bas weiß ich.

Champagne. Run, so habe ich's aber nicht gewußt. Und in der Hitze meines Gifers ging ich hin, mir bei der Bolizei Hilfe zu suchen. Ich komme her mit zwei Sergeanten, davon der eine Besehl hat, dem Herrn von Lormeuil an der Seite zu bleiben, der andere, meinen Herrn nach Straßburg zurüczubringen. — Run reitet der Teusel diesen verwünschten Sergeanten, daß er den Onkel für den Reffen nimmt, ihn beinahe mit Gewalt in die Rutsche packt, und fort mit ihm, jagst Du nicht, so gilt's nicht, nach Straßburg!

Sr. v. Mirville. Wie, Champagne! Du ichicht meinen Ontel anstatt meines Bruders auf die Reise? Nein, das fann

nicht Dein Ernft fein.

Champagne. Um Bergebung, es ist mein voller Ernst — Das Eljaß ist ein scharmantes Land; der Herr Dberst haben Sich noch nicht darin umgesehen, und ich verschaffe Ihnen diese kleine Ergeslichkeit.

fr. v. Mirville. Du fannst noch scherzen? Was macht aber

der Herr von Lormeuil?

Champagne. Er führt seinen Sergeanten in der Stadt spa-

Er. v. Mirville. Der arme Junge! Er verdient wol. daß

ich Untheil an ihm nehme.

Champagne. Run, gnädige Frau! Uns Bert! Reine Beit perloren! Wenn mein Berr feine Coufine nur erst geheirathet hat, fo wollen wir den Ontel gurudholen. Ich suche meinen Berrn auf; ich bringe ihn ber, und wenn nur Sie uns beifteben, fo muß diefe Nacht Alles richtig werden. (216.)

#### Bünfter Auftritt.

Frau von Mirville. Dann Frau von Dorffand. Copbie.

fr. v. Mirville. Das ift ein verzweifelter Bube; aber er hat feine Sache fo gut gemacht, daß ich mich mit ihm verstehen muß - Sier tommt meine Tante; ich muß ihr die Wahrheit verbergen.

Er. v. Porfignp. Uch, liebe Nichte! Saft Du Deinen Ontel

nicht aesehen?

fr. v. Mirville. Die? Sater denn nicht Abschied von Ihnen genommen?

fr. v. Dorfigny. Abichied! Die?

Fr. v. Mirville. Ja, er ist fort. Fr. v. Dorsigny. Er ist fort? Seit wann? Fr. v. Mirville. Diesen Augenblick. Fr. v. Dorsigny. Das begreis' ich nicht. Er wollte ja erst gegen elf Uhr wegfahren. Und wo ist er denn hin, so eilig?

fr. v. Mirville. Das weiß ich nicht. Ich fah ihn nicht ab=

reisen - Champagne erzählte mir's.

#### Sechster Auftritt.

Die Borigen. Frang Dorfigny, in feiner eigenen Uniform und ohne Berrude. Champagne.

Champagne. Da ist er, Ihr Gnaden, da ist er!

Er. v. Dorfigny. Wer? Mein Dann?

Champagne. Nein, nicht doch! mein Berr, der Berr Saupt= mann.

Sophie (ibm entgegen). Lieber Better !

Champagne. Ja, er hatte wohl Recht, ju fagen, daß er mit feinem Brief zugleich eintreffen werde.

fr. v. Dorfigny. Dein Mann reift ab, mein Heffe fommt

an! Wie schnell fich die Begebenheiten brangen!

Dorfigny. Ceh' ich Cie endlich wieder, beste Tante! 3ch fomme voll Unruhe und Erwartung -

fr. v. Dorfigny. Guten Ubend, lieber Neffe!

Dorfigny. Welcher froftige Empfang?

Er. v. Dorfigny. Ich bin herzlich erfreut, Dich zu sehen. Aber mein Mann -

Dorfigny. Ift bem Ontel etwas zugestoßen?

Fr. v. Mirville. Der Ontel ist heute Abend von einer großen Reise zurückgekommen, und in diesem Augenblick verschwindet er wieder, ohne daß wir wissen, wo er hin ist.

Dorfigny. Das ist ja sonderbar!

Champagne. Es ist gang zum Erstaunen!

Fr. v. Dorfigny. Da ift ja Champagne! Der kann uns Allen aus dem Traume helfen.

Champagne. Ich, gnädige Frau?

Fr. v. Mirville. Ja, Du! Mit Dir allein hat der Onfel ja gesprochen, wie er abreifte.

Champagne. Das ist mahr! Mit mir allein hat er gesprochen. Dorsigny. Nun, so sage nur, warum verreiste er so plöglich? Champagne. Barum? Si, er mußte wol! Er hatte ja Besehl dazu von der Regierung.

fr. v. Dorfigny. Das?

Champagne. Er hat einen wichtigen geheimen Auftrag, ber die größte Eilsertigkeit ersorbert — der einen Mann ersorbert — einen Mann — Ich sage nichts mehr! Aber Sie können Sich etwas darauf einbilden, gnädige Frau, daß die Wahl auf den Herrn gefallen ist.

Er. v. Mirville. Allerdings! eine folche Auszeichnung ehrt

die ganze Familie!

Champagne. Guer Gnaden begreifen wol, daß er sich da nicht lange mit Abschiedenehmen aushalten fonnte. "Champagne," sagte er zu mir, "ich gehe in wichtigen Staatsangelegenheiten nach —nach Sanct Betersburg. Der Staat besiehlt, — ich muß gehorchen — beim ersten Postwechsel schreib ich meiner Frau — was übrigens die Heirath zwischen meinem Nessen und meiner Tochter betrifft — so weiß sie, daß ich vollkommen damit zusrieden bin."

Dorfigny. Was hör' ich! Mein lieber Ontel sollte -

Champagne. Ja, gnädiger Herr! Er willigt ein. — "Ich gebe meiner Frau unumschräntte Bollmacht," sagte er, "Alles zu beendigen, und ich hoffe, bei meiner Zurücklunft unsere Tochter als eine glückliche Frau zu finden."

Sr. v. Dorfiguy. Und so reiste er allein ab?

Champagne. Allein? Richt boch! Er hatte noch einen Gerrn bei fich, ber nach etwas recht Bornehmem ausjah -

Fr. v. Borfigny. Ich tann mich gar nicht brein finden. Fr. v. Mirville. Wir wissen seinen Bunsch. Man muß da= bin feben, daß er fie als Mann und Frau findet bei feiner Burudfunft.

Sophie. Seine Einwilligung scheint mir nicht im Gerinasten zweifelhaft, und ich trage gar fein Bedenten, ben Better auf ber Stelle zu heirathen.

Fr. v. Dorfigny. Aber ich trage Bedenken — und will seinen

ersten Brief noch abwarten.

Champagne (bei Seite). Da find wir nun ichon gefordert, daß wir den Onfel nach Betersburg ichiden.

Dorfiany. Aber, beste Tante!

#### Siebenter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Motarius.

Motar (tritt zwischen Dorfigny und feine Tante). 3ch empfehle mich ber gangen hochgeneigten Gesellschaft zu Gnaben.

Er. v. Dorfigup. Sieh da, Berr Gaspar, der Notar unfers

Hauses.

Notar. Zu Dero Befehl, gnädige Frau. Es beliebte Dero herrn Gemahl, Sich in mein Saus zu verfügen — Fr. v. Borfigny. Wie? Mein Mann ware vor feiner Ab-

reise noch bei Ihnen gewesen?

Notar. Bor Dero Abreise! Was Sie mir sagen! Sieh, fieh doch! Darum hatten es ber gnädige Berr fo eilig und wollten mich gar nicht in meinem Sause erwarten. Dieses Billet ließen mir Sochbiefelben gurud - Belieben Ihro Gnaden, es zu durchlefen. (Reicht ber Frau von Dorfigny bas Billet.)

Champagne (leise zu Dorfigny). Da ist der Rotar, den Ihr

Ontel bestellt hat.

Dorfigny. Ja, wegen Lormeuil's Seirath.

Champagne (leife). Wenn wir ihn zu der Ihrigen brauchen fönnten!

Dorfigny. Still! Soren wir, mas er ichreibt!

Er. v. Borfigny (lieft). "Saben Sie die Gute, mein Berr, Sich noch diefen Abend in mein Saus zu bemühen und ben Checontract mitzubringen, den Sie für meine Tochter aufgesett haben. Ich habe meine Ursachen, diese Heirath noch in dieser Nacht abzuschließen - Dorfigny.

Champagne. Da haben wir's schwarz auf weiß! Run wird bie gnädige Frau doch nicht mehr an der Einwilligung bes Serrn

Onfels zweifeln?

Sophie. Es ift also gar nicht nöthig, daß der Bapa Ihnen schreibt, liebe Mutter, ba er diesem Berrn geschrieben hat.

fr. v. Dorfiany. Das benten Gie von ber Cache, Berr

Gaspar?

Notar. Nun, dieser Brief mare beutlich genug, bacht' ich. Er. v. Dorfigny. In Gottes Namen, meine Rinder! Geid gludlich! Gebt Euch die Sande, weil doch mein Dann felbst ben Notar herschickt!

Dorfignp. Frisch, Champagne! Einen Tisch, Feber und

Tinte! wir wollen gleich unterzeichnen.

#### Achter Auftritt.

Dberft Dorfigny, Balcour. Borige.

Sr. v. Mirville. Simmel! Der Ontel!

Sophie. Mein Bater !

Champagne. Führt ihn der Teufel gurud?

Dorfigny. Ja wol, der Teufel! Dieser Balcour ist mein bofer Genius.

Er. v. Dorfignp. Bas feh' ich! Mein Mann!

Dalcour (ben altern Dorfignt prafentirent). Die ichat' ich mich gludlich, einen geliebten Neffen in den Schoof feiner Familie gurudführen gu fonnen! (Bie er ben fungern Dorfignh gewahr wirt.) Die Teufel, da bist Du ja - (Gid jum altern Dorfignt wendent.) Und wer find Gie benn, mein Berr?

Oberft. Gein Ontel, mein Berr.

Dorfigny. Aber erfläre mir, Balcour -

Valcour. Erflare Du mir felbst! Ich bringe in Erfahrung, baß eine Ordre ausgefertigt sei, Dich nach Deiner Garnison gu= rückzuschicken - Nach unfäglicher Mühe erlange ich, daß sie widerrufen wird - 3ch werfe mich aufs Pferd, ich erreiche noch bald genug die Bostchaise, wo ich Dich zu finden glaubte, und finde auch mirtlich -

Oberft. Ihren gehorsamen Diener, fluchend und tobend über einen verwünschten Bostfnecht, dem ich Geld gegeben hatte, um mich langfam zu fahren, und der mich wie ein Sturmwind davon führte.

Valcour. Dein Berr Ontel findet es nicht für gut, mich aus meinem Jrrthum zu reißen; die Postchaife lenkt wieder um, nach Paris zurud, und da bin ich nun. - Ich hoffe, Dorfigny, Du fannst Dich nicht über meinen Gifer beflagen.

Dorfigny. Gehr verbunden, mein Freund, für die mächtigen Dienste, Die Du mir geleiftet haft! Es thut mir nur leid um Die

unendliche Mübe, die Du Dir acgeben haft.

Oberft. Herr von Balcour! Mein Neffe erfennt Ihre große Gute vielleicht nicht mit der gehörigen Dankbarkeit; aber rechnen Sie bafur auf die meinige!

fr. v. Dorfigny. Gie maren also nicht unterwegs nach

Rußland?

Oberft. Was Teufel follte ich in Rußland?

Fr. v. Dorfigny. Run, wegen der wichtigen Commission, die das Ministerium Ihnen auftrug, wie Gie dem Champagne

sagten.

Oberst. Also wieder der Champagne, der mich zu diesem hohen Posten befördert. Ich bin ihm unendlichen Dant schuldig, daß er so hoch mit mir hinaus will. — Herr Gaspar, Sie werden zu Hause mein Billet gefunden haben; es würde mir lieb sein, wenn der Checontract noch diese Nacht unterzeichnet würde.

Notar. Richts ift leichter, gnädiger Gerr! Wir waren eben im Begriff, Dieses Geschäft auch in Ihrer Abwesenheit vorzus

nehmen.

Cberft. Sehr wohl! Man verheirathet sich zuweilen ohne ben Bater; aber wie ohne ben Bräutigam, bas ist mir boch nie voraekommen.

Ir. v. Dorfigny. Sier ift der Brautigam! Unfer lieber Neffe.

Dorfigny. Ja, bester Ontel! 3ch bin's.

Oberft. Mein Reffe ist ein gang hubscher Junge; aber meine Tochter bekommt er nicht.

Fr. v. Dorfigny. Nun, wer foll fie denn fonst betommen? Oberft. Ber, fragen Sie? Zum Genter! Der Herr von Lormeuil soll fie betommen.

Er. v. Dorfignp. Er ift also nicht todt, der Gerr von

Lormeuil?

Oberft. Nicht doch, Madame! Er lebt, er ist hier. Seben

Sie Sich nur um, bort tommt er.

Fr. v. Dorfigny. Und wer ist denn der Herr, der mit ihm ist? Oberst. Das ist ein Kammerdiener, den Herr Champagne beliebt hat, ihm an die Seite zu geben.

#### Meunter Auftritt.

Die Borigen. Lormeuil, mit feinem Unterofficier, ber fich im hintergrunde bes Bimmers nieberfegt.

Kormeuil (gum Dberften). Sie schicken also Ihren Onkel an Ihrer Statt nach Strafburg? Das wird Ihnen nicht so hingehen, mein Herr.

Oberft. Sieh, fieh boch! Wenn Du Dich ja mit Gewalt ichlagen willft. Lormeuil, fo ichlage Dich mit meinem Reffen und nicht mit mir.

Cormeuil (erfennt ihn). Wie? Gind Gie's? Und wie haben

Sie's gemacht, baß Sie fo ichnell gurudtommen?

Oberft. Sier, bei diefem Berrn von Balcour bedanten Sie Sid, ber mich aus Freundschaft für meinen Neffen spornstreichs

surudholte.

Dorfigny. 3ch begreife Gie nicht, herr von Lormeuil! Bir maren ja als die besten Freunde von einander geschieden - Saben Sie mir nicht felbst, noch aans fürzlich, alle Ihre Unsprüche auf die Sand meiner Cousine abgetreten?

Oberft. Nichts! Nichts! Daraus wird nichts! Meine Frau. meine Tochter, meine Richte, mein Neffe, Alle zusammen sollen

mich nicht hindern, meinen Willen durchzuseken.

Lormeuil. Berr von Dorfigny! Mich freut's von Bergen, daß Sie von einer Reise gurud find, die Sie wider Ihren Willen angetreten - Aber mir haben aut reden und Seiratheplane ichmie= ben: Fräulein Cophie wird barum doch Ihren Neffen lieben.

Oberft. Ich verftebe nichts von diesem Allem! Aber ich werde ben Lormenil nicht von Toulon nach Baris gesprenat haben, daß

er als ein Junggesell gurudtehren foll.

Dorfigny. Was das betrifft, mein Ontel - fo ließe fich vielleicht eine Austunft treffen, daß herr von Lormeuil feinen vergeblichen Weg gemacht hätte. — Fragen Sie meine Schwefter! Fr. v. Mirville. Mich? Ich habe nichts zu sagen. Kormeuil. Nun, so will ich benn reben — Herr von Dor-

fiann, Ihre Nichte ift frei; bei der Freundschaft, bavon Gie mir noch heute einen jo großen Beweis geben wollten, bitte ich Gie, permenden Sie allen Ihren Einfluß bei Ihrer Nichte, daß fie es übernehmen möge, Ihre Bortbruchigfeit gegen mich gut zu machen.

Oberft. Bas? Bie? - Ihr follt ein Baar werden - Und diefer Echelm, der Champagne, foll mir für Alle gusammen be-

3ablen.

Champagne. Gott foll mich verdammen, gnädiger Berr, wenn ich nicht selbst zuerft von der Hehnlichkeit betrogen wurde. - Bergeihen Gie mir die fleine Spazierfahrt, die ich Gie machen ließ! Es geschah meinem herrn gum Besten.

005000

Oberft (gu beiten Baaren). Dun, fo unterzeichnet!

Druf von Otto Wigand in Leipzig.

# Schiller's Werke.

Nach den vorzüglichften Quellen revidirte Ausgabe.



Reunter Cheil.

Der Geifterfeher.

berausgegeben von Wendelin von Maftgagn.

Berlin. Gustav hempel.

Drud ron G. Bernftein in Berlin.

# Der Beifterseher.

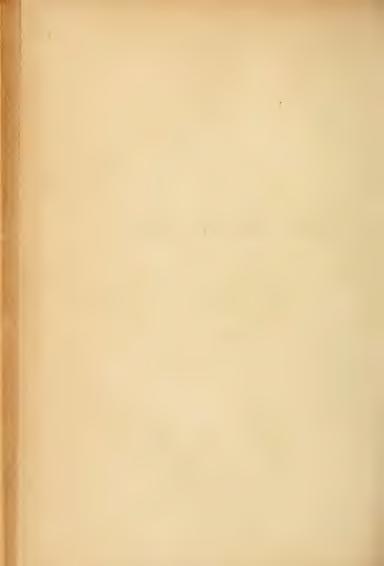

### Vorbemerkung des Herausgebers.

Das erste Bruchstück bes Romans "Der Geisterseher", ben Schiller währenb seines Aufenthalts in Dresben, in bem benachbarten Loschwitz und in Tharand in ben Jahren 1786und 1787 begonnen hatte, erschien in ber "Thalia, viertes Heft, 1787." S. 68—94 unter bem Titel: "Der Geistersseher, aus ben Memoiren des Grafen von D."; eine Fortsetzung im fünften Deft der "Thalia", 1788, S. 67—132, und hierauf die erste Einzelausgabe:

Der Geisterscher Eine Geschichte aus den Memoires des Grafen von O\*\* von Friedrich Schiller Leipzig bey Georg Joachim Göschen 1789. (Am Schluß: Leipzig, gebruckt bey Christian Friedrich Solbrig. 8°. 2 Bl.; 338 S. Mit Titels tupfer: "Die Hexe von Endor", gez. von Best, gest.

von Malvienr.)

Bon bieser Ausgabe fam in bemfelben Jahre mit Gofchen's Firma ein Rachbruck (8°. 1 Bl.; 206 S.) heraus. — Beitere Fortsetzungen erfolgten 1789 in ber "Thalia" im sechsten Heft, S. 84—164; im siebenten Heft, S. 70—109, unb im achten Heft, S. 84—96.

Mit diesen Fortsetzungen erschien die gweite Ausgabe:

Der Geisterseher. Aus ben Memoires. . . . . Erster Theil. Bon Friedrich Schiller. Reue bom Berfasser aufs neue burchgesehene und bermehrte Auflage. . . . 1792. (8°. 1 Bl.; 318 S. . Mit einem Titelkupser: "Die in der Kirche betende Gricchin von dem Prinzen erblicht". Gez. u. gest. von J. Pengel.)

Die britte und lette Ausgabe hat ben Titel:

Der Geisterseher. . . . . Herausgegeben von Schiller. Erster Theil. Dritte verbesserte Ausgabe. . . . . 1798. (8°. 292 S. Miteinem Titelstupfer: "Wie die Griechin die Kirche verläßt". Gez.

von Schnorr, geft. von 2B. Böhm.)

Das für die erfte Einzelausgabe bes "Geisterseher" bearbeitete Manuscript, bestehend aus zwei heften der Thalia, welche mit Papier durchschossen sind und theils auf diesem, theils im Text die Korrekturen Schiller's enthalten, besindet sich im Besit bes Grafen Karl von Giech zu Thurnau (in Baiern), nach J. Meper's Angabe in "Neue Beiträge zur Festkellung bes Schiller'schen Textes. (Nürnsberg) 1860." S. 74.

Der nachfolgende Abbruck bes "Geisterseher" giebt ben Text ber letten von Schiller veranstalteten — nicht weiter forts gesetten — Ausgabe vom Jahre 1798, bem wir die wichtigs ften ausgelassenen Stellen aus ben in ber "Thalia" auerst veröffentlichten Bruckstücken von diesem Roman und bie ber

erften Ausgabe von 1789 bingugefügt baben.

Weimar, 24. Mar; 1870.

w. v. M.

## Der Beisterseher.

Aus ben

Memoires bes Grafen von D\*\*\*.

Erfter Theil.



## Erftes Buch.

Ich erzähle eine Begebenheit, die Vielen unglaublich scheinen wird, und von der ich großentheils selbst Augenzeuge war. Den Wenigen, welche von einem gewissen politischen Vorfalle unterrichtet sind, wird sie — wenn anders diese Blätter sie noch am Leben sinden — einem willkommenen Ausschlichen barüber geben; und auch ohne diesen Schüssel wird sie den Uedrigen als ein Beitrag zur Geschichte des Betrugs und der Verirrungen des menschlichen Geistes vielleicht wichtig sein. Man wird über die Kühnheit des Zwecks erstaumen, den die Bosheit zu entwersen und zu versolgen im Stande ist; man wird über die Seltsamseit der Nittel erstaumen, die sie aufzuleieten vermag, um sich dieses Zwecks zu versichern. Neine, strenge Wahrheit wird meine Feder leiten; denn wenn diese Blätter in die Welt treten, bin ich nicht mehr, und werde durch den Vericht, den ich abstate, weder zu gewinnen noch zu verlieren haben.

Es war auf meiner Jurückreise nach Kurland im Jahr 17\*\* um die Carnevalszeit, als ich den Prinzen von \*\* in Venedig bestuckte. Wir hatten uns in \*\*ischen Kriegsdiensten kennen lernen und erneuerten hier eine Bekanntschaft, die der Friede untersbrochen hatte. Weil ich ohnedies wünschte, das Werkwürdige dieser Stadt zu sehen, und der Prinz nur noch Wechsel erwartete, um nach \*\* zurüczureisen, so beredete er mich leicht, ihm Gesellschaft zu leisten und meine Abreise so lange zu verschieben. Wir kamen überein, und nicht von einander zu trennen, so lange unser Ausenthalt in Benedig dauern würde, und der Prinz war so gefällig, mir seine eigene Wohnung im Mohren anzubieten.

Er lebte hier unter dem strengsten Incognito, weiler sich selbst leben wollte und seine geringe Apanage ihm auch nicht verstattet hätte, die Hoheit seines Rangs zu behaupten. Zwei Cavaliere, auf deren Berichwiegenheit er sich vollkommen verlassen konten waren nebst einigen treuen Bedienten sein ganzes Gesolge. Den Auswand vermied er mehr aus Temperament als aus Sparsam-

feit. Er floh die Bergnügungen; in einem Alter von fünsundereißig Jahren hatte er allen Reizungen dieser wollüstigen Stadt widerstanden. Das schöne Geschlecht war ihm dis jetzt gleichzeitig gewesen. Tieser Ernst und eine schwärmerische Melancholie herrschten in seiner Gemüthsart. Seine Neigungen waren still, aber hartnäckig dis zum Uebermaaß, seine Nahl langsam und schüchtern, seine Unhänglichseit warm und ewig. Mitten in einem geräuschvollen Gewühle von Menschen ging er einsam; in seine Phantasienwelt verschlossen, war er sehr oft ein Fremdeling in der wirklichen. Niemand war mehr dazu geboren, sich beherrschen zu lassen, ohne schwach zu sein. Dabei war er unerschrocken und zuwerlässig, sobald er einmal gewonnen war, und besohe gleich großen Muth, ein erkanntes Vorurtheil zu bekämpfen und für ein anderes zu sterben.

Als der dritte Prinz seines Hauses hatte er keine wahrscheinliche Aussicht zur Regierung. Sein Chrgeiz war nie erwacht. Seine Leidenschaften hatten eine andere Richtung genommen. Zufrieden, von keinem fremden Willen abzuhängen, fühlte er keine Versuchung, über Andere zu herrschen; die ruhige Freiheit des Privatlebens und der Genuß eines geistreichen Umgangs begrenzten alle seine Wünsche. Er las viel, doch ohne Wahlsche vernachlässigte Erziehung und frühe Kriegsdienste hatten seinen Geist nicht zur Reise kommen lassen. Alle Kenntnisse, die er nachher schöpfte, vermehrten nur die Verwirrung seiner Ve-

griffe, weil sie auf feinen festen Grund gebaut waren.

Er war Protestant, wie seine ganze Familie — durch Geburt, nicht nach Untersuchung, die er nie angestellt hatte, ob er gleich in einer Epoche seines Lebens religiöser Schwärmer gewesen war.

Freimaurer ift er, so viel ich weiß, nie geworden.

Eines Abends, als wir nach Gewohnheit in tiefer Maske und abgesondert auf dem St. Marcusplat spazieren gingen — es fing an, spät zu werden, und das Gedränge hatte sich verloren — bemerkte der Prinz, daß eine Maske uns überall folgte. Die Maske war ein Armenier und ging allein. Wir beschleunigten unsere Schritte und suchten, sie durch öftere Veränderung unseres Weges irre zu machen — umsonst, die Maske blieb immer dicht hinter uns. "Sie haben doch keine Intrigue hier gehabt?" sagte endlich der Prinz zu mir. "Die Chemänner in Venedig sind gefährlich." — "Ich stehe mit keiner einzigen Dame in Verbindung," gab ich zur Antwort. — "Wir wollen uns hier niedersetzen und Deutsch sprechen," suhr er sort. "Ich bilde mir ein, man verkennt uns." Wir setzen uns auf eine steinerne Bank und erwarteten,

baß die Maske vorübergehen sollte. Sie kam gerade auf uns zu und nahm ihren Plat dicht an der Seite des Prinzen. Er zog die Uhr heraus und sagte mir laut auf Französisch, indem er aufftand: "Neun Uhr vorbei. Kommen Sie. Wir vergessen, daß man uns im Louvre erwartet." Dies sagte er nur, um die Maske von unser Spur zu entsernen. "Neun Uhr," wiederbolte sie in eben der Sprache nachdrücklich und langsam. "Wünschen Sie Sich Glück, Prinz" (indem sie ihn bei seinem wahren Namen nannte). "Um neun Uhr ist er gestorben."— Damit stand sie auf und ging.

Wir sahen uns bestürzt an. — "Wer ist gestorben?" sagte endlich der Brinz nach einer langen Stille. "Lassen Sie uns ihr nachgehen. "sagte ich, "und eine Erklärung fordern!" Wir durchtrochen alle Winkel des Marcusplates — die Naske war nicht mehr zu sinden. Unbefriedigt kehrten wir nach unserem Casthof zurud. Der Prinz sagte mir unterwegs nicht ein Wort, sondern ging seitwärts und allein und schien einen gewaltsamen Kanpf

zu tampfen, wie er mir auch nachher gestanden hat.

Als wir zu Hause waren, öffnete er zum ersten Male wieder ben Mund. "Es ist doch lächerlich," sagte er, "daß ein Bahnstinniger die Auhe eines Mannes mit zwei Worten erschüttern soll." Wir wünschten uns eine gute Nacht, und sobald ich auf meinem Zimmer war, merkte ich mir in meiner Schreibtafel ben Tag und die Stunde, wo es geschehen war. Es war ein

Donnerstag.

Am folgenden Abend sagte mir der Prinz: "Wollen wir nicht einen Gang über den Marcusplat machen und unsern geheimnissvollen Armenier aufsuchen? Mich verlangt doch nach der Entswickelung dieser Komödie." Ich war's zusrieden. Wir blieben bis elf Uhr auf dem Plate. Der Armenier war nirgends zu sehen. Das Kämliche wiederholten wir die vier folgenden Abende

und mit teinem beffern Erfolge.

Als wir am sechsten Abend unser Hotel verließen, hatte ich den Einfall — ob unwillkürlich oder aus Absicht, besinne ich mich nicht mehr — den Bedienten zu hinterlassen, wo wir zu sinden sein mürden, wenn nach uns gefragt werden sollte. Der Prinz bemerkte meine Borsicht und lobte sie mit einer lächelnden Miene. Es war ein großes Gedränge auf dem Marcusplat, als wir da ankamen. Wir hatten kaum dreißig Schritte gemacht, so bemerkte ich den Armenier wieder, der sich mit schnellen Schritten durch die Menge arbeitete und mit den Augen Jemand zu suchen schien. Eben waren wir im Begriff, ihn zu erreichen, als der

Baron von F\*\* aus der Suite des Prinzen athemlos auf uns zu kam und dem Prinzen einen Brief überbrachte. "Er ist schwarz gesiegelt," setzte er hinzu. "Wir vermutheten, daß es Eile hätte." Das siel auf mich wie ein Donnerschlag. Der Prinz war zu einer Laterne getreten und fing an zu lesen. "Mein Cousin ist gestorben!" rief er. "Wann?" fiel ich ihm heftig ins Wort. Er sah noch einmal in den Brief. "Vorigen Donnerstag. Abends um neun Uhr."

Wir hatten nicht Zeit, von unserm Erstaunen zurückzukommen, so stand der Armenier unter und. "Sie sind hier erkannt, gnäsdigster Herr, soge er zu dem Prinzen. "Eilen Sie nach dem Mohren. Sie werben die Abgeordneten des Senats dort finden. Tragen Sie kein Bedenken, die Kore anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Der Baron von F\*\* vergaß, Ihnen zu sagen, daß Ihre Wechsel angekommen sind." Er verlor sich in dem

Gedränge.

Wir eilten nach unserm Hotel. Alles fand sich, wie der Armenier es verfündigt hatte. Drei Nobili der Republik standen bereit, den Prinzen zu bewillkommen und ihn mit Pracht nach der Assemblee zu begleiten, wo der hohe Adel der Stadt ihn erwartete. Er hatte kaum so viel Zeit, mir durch einen flüchtigen Wink zu verstehen zu geben, daß ich für ihn wach bleiben möchte.

Nachts gegen elf Uhr kam er wieber. Ernst und gedankenvoll trat er ins Zimmer und ergriff meine Hand, nachdem er die Bedienten entlassen hatte. "Graf," sagte er mit den Worten Hamlet's zu mir, "es giebt mehr Dinge im himmel und auf Erben, als wir

in unfern Philosophien träumen."

"Gnädigster Herr," antwortete ich, "Sie scheinen zu vergessen, daß Sie um eine große Hoffmung reicher zu Bette gehen." (Der Berstorbene war der Erbprinz, der einzige Sohn des regierenden \*\*\*, der, alt und fränklich, ohne Hoffmung eigner Succession war. Sin Oheim unsers Prinzen, gleichfalls ohne Erben und ohne Aussicht, welche zu bekommen, stand jest allein noch zwischen Diesem und dem Throne. Ich erwähne dieses Umstandes, weil in der Volge davon die Rede sein wird.

"Erinnern Sie mich nicht baran," sagte ber Prinz. "Und wenn eine Krone für mich wäre gewonnen worden, ich hatte jest mehr zu thun, als bieser Kleinigkeit nachzudenken. — Wenn

biefer Urmenier nicht blos errathen hat - - "

"Wie ist das möglich, Pring?" fiel ich ein. — "So will ich Ihnen alle meine fürstlichen Hoffnungen für eine Mönchstutte abtreten."

Den folgenden Abend fanden wir uns zeitiger als gewöhnlich auf bem Marcusplat ein. Gin plöglicher Regenguß nöthigte uns, in ein Raffeehaus einzutreten, wo gespielt wurde. Der Bring ftellte fich hinter ben Stuhl eines Spaniers und beobachtete bas Spiel. 3ch mar in ein anstoßendes Zimmer gegangen, wo ich Reitungen las. Gine Beile darauf hörte ich Larmen. Vor der Untunft bes Bringen mar ber Spanier unaufhörlich im Berlufte gemesen, jest gewann er auf alle Rarten. Das gange Spiel war auffallend verändert, und die Bant mar in Gefahr, von bem Bointeur, den diese gludliche Wendung fühner gemacht hatte, aufgefordert zu werden. Der Benetianer, ber fie hielt, fagte dem Bringen mit beleidigendem Ton - er ftore bas Glud, und er solle den Tijch verlaffen. Dieser sah ihn kalt an und blieb; die-jelbe Fassung behielt er, als der Venetianer seine Beleidigung französisch wiederholte. Der Lettere glaubte, daß der Prinz beide Sprachen nicht verftebe, und mandte fich mit verachtungs= vollem Rachen zu ben Uebrigen : "Sagen Sie mir boch, meine herren, wie ich mich diesem Balardo verständlich machen foll?" Augleich ftand er auf und wollte den Bringen beim Arm ergreifen; Diesen verließ hier die Geduld; er padte den Benetianer mit ftarter Sand und marf ihn unfanft zu Boden. Das gange Saus tam in Bewegung. Auf das Geräusch fturzte ich herein, unwillfürlich rief ich ihn bei seinem Namen. "Nehmen Sie Sich in Ucht, Bring," feste ich mit Unbesonnenheit hingu, "wir find in Benedig." Der Name bes Prinzen gebot eine allgemeine Stille, woraus balb ein Gemurmel murde, das mir gefährlich ichien. Alle anwesenden Italiener rotteten fich zu Saufen und traten bei Seite. Giner um ben Undern verließ ben Saal, bis wir uns Beide mit dem Spanier und einigen Frangosen allein fanden. "Gie find verloren, ana: bigfter Berr," fagten biefe, "wenn Gie nicht fogleich die Stadt verlaffen. Der Benetianer, ben Gie fo übel behandelt haben, ift reich und von Unsehen — es tostet ihm nur funfzig Zechinen, Sie aus der Welt ju ichaffen." Der Spanier bot fich an, gur Sicherheit des Prinzen Dache zu holen und uns felbst nach hause zu begleiten. Daffelbe wollten auch die Frangosen. Wir standen noch und überlegten, mas zu thun mare, als die Thure fich öffnete und einige Bedienten ber Staatsinguisition hereintraten. Gie zeigten uns eine Ordre der Regierung, worin uns Beiden befohlen ward, ihnen ichleunig zu folgen. Unter einer starten Bebedung führte man uns bis jum Ranal. hier erwartete uns eine Bondel, in die mir uns feben mußten. Che mir ausstiegen, murben uns die Mugen verbunden. Dan führte uns eine große

steinerne Treppe hinauf und bann burch einen langen gewundenen Gang über Gewölbe, wie ich aus dem vielfachen Echo ichloß, bas unter unfern Kußen hallte. Endlich gelangten wir vor eine andere Treppe, welche uns fechaundzwanzig Stufen in die Tiefe hinunter führte. hier öffnete fich ein Saal, wo man uns die Binde wieder von den Augen nahm. Wir befanden uns in einem Rreise ehr= würdiger alter Männer, alle ichwarz gefleidet, ber gange Saal mit schwarzen Tüchern behangen und sparsam erleuchtet, eine Todtenstille in der gangen Bersammlung, welches einen schred= haften Eindruck machte. Giner von diesen Greisen, vermuthlich ber oberfte Staatsinguifitor, naherte fich bem Bringen und fragte ihn mit einer feierlichen Miene, mahrend man ihm den Benetianer porführte:

"Ertennen Sie biesen Menschen für ben nämlichen, ber Sie

auf dem Kaffeehause beleidigt hat?"

"Ja," antwortete der Bring. Darauf mandte Jener sich zu dem Gefangenen: "Ift das diefelbe Berfon, die Gie heute Abend wollten ermorden laffen ?"

Der Gefangene antwortete mit Ja.

Sogleich öffnete fich der Kreis, und mit Entseten faben wir ben Ropf des Benetianers vom Rumpfe trennen. "Sind Sie mit biefer Genugthuung zufrieden?" fragte ber Staatsinguifitor. -Der Bring lag ohnmächtig in den Armen seiner Begleiter. -"Geben Gie nun, " fuhr Jener mit einer ichredlichen Stimme fort, indem er fich gegen mich mandte, "und urtheilen Sie fünftig weniger vorschnell von der Gerechtigkeit in Benedig!"

Wer der verborgene Freund gewesen, der uns burch ben ichnellen Urm der Juftig von einem gemiffen Tode errettet hatte, tonnten wir nicht errathen. Starr von Schreden erreichten wir unfere Wohnung. Es war nach Mitternacht. Der Rammerjunter

von 3\*\* erwartete uns mit Ungeduld an der Treppe.

"Die gut war es, daß Sie geschickt haben!" fagte er zum Bringen, indem er und leuchtete. - "Gine Nachricht, die der Baron von 3\*\* gleich nachher vom Marcusplage nach Saufe brachte, hatte und wegen Ihrer in die tobtlichfte Ungft gefest."

"Geschickt hatte ich? Wann? Ich weiß nichts davon. "Diefen Abend nach acht Uhr. Gie ließen uns fagen, baß wir gang außer Sorgen fein durften, wenn Sie beute fpater nach Sause famen."

Hier fah der Bring mich an. "Saben Sie vielleicht ohne mein Wiffen diese Sorgfalt gebraucht?"

Ich wußte von aar nichts.

"Es muß boch wol fo fein, Ihro Durchlaucht," fagte ber Kammerjunter — "benn hier ist ja Ihre Repettruhr, die Gie gur Sicherheit mitschieten." Der Pring griff nach ber Uhrtasche. Die Uhr war wirklich fort, und er erkannte jene für die seinige. "Wer brachte fie?" fragte er mit Besturzung.

"Gine unbefannte Maste in armenischer Rleidung, die fich fo=

aleich wieder entfernte."

Wir standen und sahen uns an. - "Was halten Sie davon?" fagte endlich ber Bring nach einem langen Stillschweigen.

habe hier einen verborgenen Auffeher in Benedig."

Der schredliche Auftritt dieser Nacht hatte dem Prinzen ein Rieber zugezogen, das ihn acht Tage nöthigte, das Zimmer gu In diefer Zeit wimmelte unfer Sotel von Ginheimischen und Fremden, die der entdectte Stand des Bringen herbeigelocht hatte. Man wetteiferte unter einander, ihm Dienste anzubieten; Geder fuchte nach seiner Urt fich geltend zu machen. Des gangen Borgangs in der Staatsinguisition wurde nicht mehr erwähnt. Weil der Hof zu \*\* die Abreise des Prinzen noch aufgeschoben munichte, fo erhielten einige Wechsler in Benedig Unweisung. ihm beträchtliche Summen auszugahlen. So ward er wider Willen in den Stand gesett, seinen Aufenthalt in Italien zu ver= längern, und auf sein Bitten entschloß ich mich auch, meine Ab=

reise noch zu verschieben.

Sobald er so weit genesen war, um bas Zimmer wieder ver= laffen zu können, beredete ihn ber Argt, eine Spazierfahrt auf ber Brenta zu machen, um die Luft zu verandern. Das Wetter war hell, und die Bartie ward angenommen. 2113 wir eben im Begriff maren, in die Gondel zu steigen, vermißte der Bring den Schluffel zu einer fleinen Schatulle, die fehr wichtige Papiere enthielt. Sogleich fehrten wir um, ihn zu suchen. Er befann fich aufs Genaueste, die Schatulle noch den vorigen Tag verichloffen zu haben, und seit biefer Zeit mar er nicht aus bem Bimmer gefommen. Aber alles Suchen warumfonft; wir mußten Davon abstehen, um die Zeit nicht zu verlieren. Der Bring, beffen Seele über jeden Argwohn erhaben mar, erflärte ihn für verloren und bat uns, nicht weiter davon zu fprechen.

Die Fahrt mar die angenehmfte. Gine malerische Landschaft, die mit jeder Krummung des Flusses sich an Reichthum und Schönheit zu übertreffen schien - ber heiterste himmel, ber mit= ten im Hornung einen Maientag bildete - reizende Garten und geschmackvolle Landhäuser ohne Zahl, welche beide Ufer ber Brenta schmuden - hinter und bas majestätische Benedig mit hundert aus dem Waffer fpringenden Thurmen und Maften. Alles bies aab uns bas berrlichste Schausviel von der Welt. Wir überließen uns gang dem Zauber diefer ichonen Ratur; unfere Laune mar die heiterste; ber Bring felbst verlor feinen Ernst und wetteiferte mit uns in frohlichen Echergen. Gine lustige Musit schallte uns entgegen, als wir einige italienische Meilen pon der Stadt ans Land stiegen. Sie fam aus einem fleinen Dorfe, wo eben Jahrmartt gehalten murbe; hier mim= melte es von Gesellichaft aller Urt. Gin Trupp junger Madchen und Anaben, alle theatralisch gekleibet, bewillkommte uns mit einem pantomimischen Tanz. Die Erfindung war neu; Leichtigfeit und Grazie befeelten jede Bewegung. Eh der Tanz noch völlig zu Ende mar, ichien die Anführerin beffelben, melde eine Königin porftellte, ploglich wie von einem unfichtbaren Arme gehalten. Leblos stand fie und Alles. Die Musit schwieg. Rein Obem war zu hören in der gangen Bersammlung, und sie stand da. ben Blid auf die Erde geheftet, in einer tiefen Erstarrung. Auf einmal fubr fie mit der Wuth der Begeisterung in die Sobe, blidte wild um fich ber - "Ein Konig ift unter uns, " rief fie, riß ihre Krone vom Saupt und legte fie - ju den Rugen des Bringen. Alles, mas da war, richtete hier die Augen auf ihn, lange Zeit ungewiß, ob Bedeutung in diesem Gautelfpiel mare; fo febr hatte ber affectvolle Ernst dieser Spielerin getäuscht. - Ein allgemeines Sandeflatichen des Beifalls unterbrach endlich diese Stille. Meine Augen suchten den Bringen. Ich bemerkte, daß er nicht wenig betroffen mar und fich Dube gab, ben forschenden Bliden ber Buschauer auszuweichen. Er marf Geld unter diese Rinder und eilte, aus dem Gewühle zu tommen.

Wir hatten nur wenige Schritte gemacht, als ein ehrwürdiger Barfüßer sich durch das Bolt arbeitete und dem Brinzen in den Beg trat. "Herr," sagte der Mönch, "gieb der Madonna von Deinem Reichthum! Du wirst ihr Gebet brauchen." Er sprach dies mit einem Tone, der uns betreten machte. Das Gedränge

riß ihn weg.

Unser Gesolge war unterdessen gewachsen. Ein englischer Lord, den der Prinz schon in Nizza gesehen hatte, einige Kausseleute aus Livorno, ein deutscher Domberr, ein französischer Abbe mit einigen Damen und ein russischer Ossier gesellten sich zu uns. Die Physiognomie des Lettern hatte etwas ganz Ungewöhnliches, das unsere Auswertsamkeit auf sich zog. Nie in meinem Leben sah ich so viele Züge und so wenig Charakter, so viel anslocknoss Wohlwollen mit so viel zurücksbendem Frost in einem

Menschengesichte beisammen wohnen. Alle Leibenschaften schienen barin gewühlt und es wieder verlassen zu haben. Nichts war übrig als der stille, durchdringende Blick eines vollendeten Menscheneners, der jedes Auge verscheuchte, worauf er traf. Dieser seltsame Mensch folgte uns von Weitem, schien aber an Allem, was vorging, nur einen nachlässigen Antheil zu nehmen.

Wir kamen vor eine Bude zu stehen, wo Lotterie gezogen wurde. Die Damen setzten ein, wir Undern folgten ihrem Beisspiel; auch der Prinz forderte ein Loos. Es gewann eine Lasbatiere. Als er sie aufmachte, sah ich ihn blaß zurücksahren.

Der Schlüffel lag barin.

"Bas ist das?" sagte der Brinz zu mir, als wir einen Augenblid allein waren. "Eine höhere Gewalt verfolgt mich. Allwissenheit schwebt um mich. Ein unsichtbares Wesen, dem ich nicht entstiehen kann, bewacht alle meine Schritte. Ich muß den Ar-

menier aufluchen und muß Licht von ihm haben.

Die Sonne neigte fich jum Untergang, als mir vor bem Luft= hause ankamen, wo das Abendessen servirt mar. Der Name des Bringen hatte unfere Gefellichaft bis zu fechzehn Personen ver= größert. Außer den oben Erwähnten mar noch ein Virtuofe aus Rom, einige Schweizer und ein Aventurier aus Balermo, ber Uniform trug und fich für einen Capitan ausgab, ju uns ge= stoßen. Es mard beschloffen, den gangen Abend hier zuzubringen und mit Fadeln nach Sause zu fahren. Die Unterhaltung bei Tische war sehr lebhaft, und der Pring konnte nicht umbin, die Begebenheit mit bem Schluffel zu erzählen, welche eine allgemeine Bermunderung erregte. Es murde heftig über diese Materie geftritten. Die Meisten aus der Gesellschaft behaupteten dreift meg. daß alle diese geheimen Kunfte auf eine Taschenspielerei hinaus= liefen; der Abbe, der schon viel Wein bei sich hatte, forderte das gange Beifterreich in die Schranten heraus; ber Englander fagte Blasphemien; der Musikus machte das Areuz vor dem Teufel. Wenige, worunter der Bring mar, hielten dafür, daß man fein Urtheil über diefe Dinge gurudhalten muffe; mahrend beffen unterhielt fich ber ruffische Officier mit ben Frauenzimmern und schien das gange Gesprach nicht zu achten. In der hipe bes Streits hatte man nicht bemerkt, daß der Sicilianer hinausge= gangen war. Nach Berfluß einer fleinen halben Stunde fam er wieder, in einen Mantel gehüllt, und ftellte fich hinter ben Stuhl bes Frangofen. "Sie haben vorhin die Bravour geaußert, es mit allen Beistern aufzunehmen - wollen Sie es mit einem verfuchen ?"

"Topp!" fagte ber Abbe - "wenn Sie es auf Sich nehmen

wollen, mir einen herbeizuschaffen."

"Das will ich, " antwortete ber Sicilianer (indem er fich gegen und fehrte), "wenn diese Berren und Damen und werden verlaffen haben."

"Warum bas?" rief ber Engländer. "Gin herzhafter Geift fürchtet fich vor feiner luftigen Gesellichaft."

"Ich stehe nicht für den Ausgang, " sagte ber Sicilianer. "Um bes himmels willen! Rein!" schrien die Frauengimmer

an dem Tijde und fuhren erichroden von ihren Stuhlen.

"Laffen Sie Ihren Geift tommen," fagte der Abbe tropia ; "aber marnen Sie ihn vorher, daß es hier fpipige Rlingen giebt "

(indem er einen von den Gaften um feinen Degen bat).

"Das mögen Sie alsbann halten, wie Sie wollen, " antwortete der Sicilianer falt, "wenn Sie nachher noch Luft bagu haben." Sier fehrte er fich jum Bringen. " Gnabigfter Berr, " jagte er gu Diesem, "Sie behaupten, daß Ihr Schluffel in fremden Banden gemeien - Ronnen Sie vermuthen, in welchen?"

"Nein."

"Rathen Sie auch auf Niemand?" "Ich hatte freilich einen Gedanten -- "

"Wurden Gie bie Berfon ertennen, wenn Gie fie por Sich fähen ?"

"Ohne Zweifel."

Sier ichlug der Sicilianer feinen Mantel gurud und gog einen Spiegel hervor, den er dem Bringen vor die Mugen hielt.

"Ift es diese?"

Der Bring trat mit Schreden gurud. "Was haben Sie gesehen ?" fragte ich.

Den Armenier."

Der Sicilianer verbarg feinen Spiegel wieder unter bem Mantel. "War es dieselbe Berson, die Gie meinen?" fragte bie gange Gesellichaft ben Bringen.

"Die nämliche."

hier veranderte fich jedes Geficht; man hörte auf zu lachen. Alle Augen hingen neugierig an bem Sicilianer.

"Monsieur l'Abbé, das Ding wird ernsthaft," fagte ber Eng=

länder; "ich rieth' Ihnen, auf ben Rudgug gu benten."

"Der Rerl hat den Teufel im Leibe, " ichrie der Frangose und lief aus bem Saufe, die Frauenzimmer fturzten mit Geichrei aus bem Saal, ber Virtuofe folgte ihnen, der deutsche Domberr ichnarchte in einem Ceffel, der Ruffe blieb wie bisher gleichgiltig figen.

"Sie wollten vielleicht nur einen Großsprecher zum Gelächter machen, " fing der Prinz wieder an, nachdem Jene hinaus waren

- "ober hatten Sie wol Luft, uns Wort zu halten?"

"Es ist wahr," sagte der Sicilianer. "Mit dem Abbe war es mein Ernst nicht; ich that ihm den Antrag nur, weil ich wol wußte, daß die Memme mich nicht beim Wort nehmen würde.

— Die Sache selbst ist übrigens zu ernsthaft, um blos einen Scherz damit auszusühren."

"Gie raumen also boch ein, baß fie in Ihrer Gewalt ift?" Der Magier schwieg eine lange Zeit und ichien ben Bringen

forgfältig mit den Augen zu prüfen.

"Ja," antwortete er endlich. Die Neugierde des Prinzen war bereits auf den höchsten Grad gespannt. Mit der Geisterwelt in Verbindung zu stehen, war ehedem seine Lieblingsschwärmerei gewesen, und seit jener ersten Erscheinung des Urmeniers hatten sich alle Ideen wieder bei ihm gemeldet, die seine reisere Vernunft so lange abgewiesen hatte. Er ging mit dem Sicilianer bei Seite, und ich hörte ihn sehr ange-

legentlich mit ihm unterhandeln.

"Sie haben hier einen Mann vor Sich, " fuhr er fort, "der von Ungeduld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Ueberzeugung zu bringen. Ich würde Denjenigen als meinen Wohlthäter, als meinen ersten Freund umarmen, der hier meine Freigle zerstreute und die Decke von meinen Augen zöge — Wollen Sie Sich dieses große Verdienst um mich erwerben?"

"Bas verlangen Sie von mir ?" sagte der Magier mit Bedenken. "Bor jest nur eine Probe Ihrer Kunst. Lassen Sie mich eine

Erscheinung sehen!"

"Bozu soll das führen?"

"Dann mögen Gie aus meiner nabern Befanntichaft urtheilen,

ob ich eines höhern Unterrichts werth bin."

"Ich schäpe Sie über Alles, gnäbigster Prinz. Gine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht tennen, hat mich beim ersten Anblick an Sie gebunden. Sie sind mächtiger, als Sie selbst wissen. Sie haben unumschränkt übermeine ganze Gewalt zu gebieten — aber —"

"Alfo laffen Sie mich eine Erscheinung feben!"

"Uber ich muß erst gewiß sein, daß Sie diese Forderung nicht aus Neugierde an mich machen. Wenngleich die unsichtbaren Kräfte mir einigermaßen zu Willen sind, so ist es unter der heiligen Bedingung, daß ich die heiligen Geheimnisse nicht prosanire, daß ich meine Gewalt nicht mißbrauche." "Meine Absichten sind die reinsten. Ich will Wahrheit." Sier verließen sie ihren Plat und traten zu einem entsernten Fenster, wo ich sie nicht weiter hören konnte. Der Englander, der diese Unterredung gleichfalls mit angehört hatte, zog mich auf die Seite.

"Ihr Bring ift ein edler Mann. Ich beklage, daß er fich mit

einem Betrüger einläßt."

"Es wird barauf ankommen, " fagte ich, "wie er fich aus bem

Sandel gieht."

"Wiffen Sie was?" sagte ber Engländer; "jest macht ber arme Teusel sich tostbar. Er wird seine Kunst nicht auskramen, bis er Geld klingen hört. Es sind unser Neune. Wir wollen eine Collecte machen und ihn durch einen hohen Breis in Bersuchung sühren. Das bricht ihm den Hals und öffnet Ihrem Bringen die Augen."

"Ich bin's zufrieden."

Der Englander marf fechs Guineen auf einen Teller und sammelte in der Reihe herum. Jeder gab einige Louis; ben Ruffen besonders ichien unfer Vorichlag ungemein zu intereffiren : er legte eine Banknote von hundert Zechinen auf den Teller eine Berichmendung, über welche der Englander erstaunte. Wir brachten die Collecte dem Pringen. "Saben Gie die Gute." fagte der Englander, "bei diefem Berrn für uns fürzusprechen, baß er uns eine Probe seiner Runft seben laffe und diesen fleinen Beweis unfrer Erkenntlichkeit annehme." Der Bring legte noch einen kostbaren Ring auf den Teller und reichte ihn dem Sicilianer. Dieser bedachte fich einige Secunden. - "Meine Berren und Gönner," fing er barauf an, "dieje Großmuth beschämt mich. - Es scheint, daß Sie mich verkennen - aber ich gebe Ihrem Berlangen nach. Ihr Bunich foll erfüllt werden (indem er eine Glode zog). Bas diefes Gold betrifft, worauf ich felber fein Recht habe, fo werden Sie mir erlauben, daß ich es in dem nach: ften Benedictinerfloster für milbe Stiftungen niederlege. Diesen Ring behalte ich als ein schätbares Dentmal, bas mich an den würdiaften Bringen erinnern foll."

Sier fam ber Wirth, dem er das Geld sogleich überlieferte. "Und er ist bennoch ein Schurke," sagte mir der Engländer ins Ohr. "Das Geld schlägt er aus, weil ihm jest mehr an

bem Pringen gelegen ift."

"Coer ber Wirth versteht seinen Auftrag, " jagte ein Anderer. "Ben verlangen Sie?" fragte jest der Magier den Prinzen. Der Prinz besann sich einen Augenblid — "Lieber gleich einen

großen Mann," rief ber Lord. "Fordern Sie ben Papst Gan-ganelli! Dem Herrn wird bas gleich wenig toften."

Der Sicilianer bif fich in die Lippen. - "Ich barf Reinen citiren,

ber die Weihung empfangen hat."

"Das ift schlimm," sagte ber Engländer. "Bielleicht hatten wir von ihm erfahren, an welcher Krankheit er gestorben ist."

"Der Marquis von Lanon," nahm der Krinz jest das Wort, "war französischer Brigadier im vorigen Kriege und mein verstrautester Freund. In der Bataille bei Hastinbed empfing er eine tödtliche Wunde; man trug ihn nach meinem Zelte, wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Tode rang, windte er mich noch zu sich. "Prinz, "sing er an, "ich werde mein Baterland nicht wiedersehen; ersahren Sie also ein Geheimsiß, wozu Niemand als ich den Schlüssel hat. In einem Kloster auf der slandrischen Grenze lebt eine — "hier verschied er. Die Hand des Todes zertrennte den Faden seiner Rede; ich möchte ihn hier haben und die Fortsehung hören."

"Biel gefordert, bei Gott!" rief der Englander. "Ich erklare Sie für einen zweiten Salomo, wenn Sie diese Aufgabe löfen." —

Wir bewunderten die sinnreiche Wahl des Prinzen und gaben ihr einstimmig unsern Beifall. Unterdessen ging der Magier mit starten Schritten auf und nieder und schien unentschlossen mit sich felbst zu kämpfen.

"Und das war Alles, mas der Sterbende Ihnen zu hinter-

lassen hatte?"

"Alles."

"Thaten Sie keine weiteren Nachfragen beswegen in seinem Batterlande?"

"Sie waren alle vergebens."

"Der Marquis von Lanon hatte untadelhaft gelebt? — 3ch barf nicht jeden Todten rufen."

"Er starb mit Neue über die Ausschweifungen seiner Jugend." "Tragen Sie irgend etwa ein Andenken von ihm bei Sich?"

"Ja." (Der Prinz führte wirklich eine Tabatiere bei sich, worauf das Miniaturbild des Marquis in Emaille war, und die er bei der Tasel neben sich hatte liegen gehabt.)

"Ich verlange es nicht zu wiffen - Laffen Sie mich allein!

Gie follen den Berftorbenen feben."

Wir wurden gebeten, uns so lange in den andern Bavillon zu begeben, bis er uns rusen wurde. Zugleich ließ er alle Meublen aus dem Saale räumen, die Fenster ausheben und die Läden auf das Genaueste verschließen. Dem Wirth, mit dem er schon ver-

traut zu sein schien, befahl er, ein Gefaß mit glühenden Kohlen zu bringen und alle Feuer im Hause sorgfältig mit Waster zu löschen. Ehe wir weggingen, nahm er von Jedem insbesondere das Ehrenwort, ein ewiges Stillschweigen über das zu beobachten, was wir sehen und boren würden. hinter uns wurden alle

Bimmer auf diefem Bavillon verriegelt.

Es war nach elf ühr, und eine tiese Stille herrschte im ganzen Hause. Beim Hinausgehen fragte mich der Ausse, ob wir geladene Pistolen bei uns hätten. — "Wozu?" sagte ich — "Es ist auf alle Fälle, "versetze er. "Warten Sie einen Augenblich, ich will mich darnach umsehen." Er entsernte sich. Der Baron von F\*\* und ich öffneten ein Fenster, das jenem Kavillon gegenüber sah, und es kam uns vor, als hörten wir zwei Menschen zusammen stüstern, und ein Geräusch, als ob man eine Leiter anlegte. Doch war das nur eine Nuthmaßung, und ich getraue mir nicht, sie für wahr auszugeben. Der Russe kam mit einem Baar Kistolen zurück, nachdem er eine halbe Stunde ausgeblieben war. Wir sahen sie ihn scharf laden. Es war beinahe zwei Uhr, als der Magier wieder erschien und uns ankündigte, daß es Zeit wäre. Ehe wir hineintraten, ward uns besohlen, die Schuhe auszuziehen und im bloßen Hemde, Strümpsen und Unterkleidern au erscheinen. Sinter uns wurde wie das erste Mal verriegelt.

Wir fanden, als wir in ben Saal gurudtamen, mit einer Roble einen weiten Rreis beschrieben, ber uns alle Behn bequem faffen tonnte. Rings berum an allen vier Wänden des Zimmers waren die Dielen weggehoben, daß wir gleichsam auf einer Insel standen. Gin Altar, mit schwarzem Tuch behangen, stand mitten im Kreis errichtet, unter welchen ein Teppich von rothem Atlas gebreitet mar. Gine calbaische Bibel lag bei einem Tobtenkopf aufgeichlagen auf dem Altar, und ein filbernes Crucifir mar barauf festgemacht. Statt ber Rergen brannte Spiritus in einer filbernen Rapfel. Ein bider Rauch von Olibanum verfinsterte ben Saal, davon das Licht beinahe erstickte. Der Beschwörer war entfleidet wie wir, aber barfuß; um den blogen Sals trug er ein Amulet an einer Rette von Menschenhaaren, um die Lenden hatte er eine weiße Schurze geschlagen, die mit geheimen Chiffern und symbolischen Figuren bezeichnet mar. Er hieß uns einander die Bande reichen und eine tiefe Stille beobachten; por= züglich empfahl er uns, ja feine Frage an die Erscheinung zu thun. Den Englander und mich (gegen uns Beide ichien er bas meiste Mißtrauen zu hegen) ersuchte er, zwei bloße Degen unverrudt und freuzweise einen Roll hoch über feiner Scheitel zu halten.

fo lange die Sandlung bauern wurde. Wir ftanden in einem halben Mond um ihn herum; ber ruffische Officier brangte sich bicht an ben Englander und ftand junächst an dem Altar. Gesicht gegen Morgen gerichtet, stellte fic ber Magier jest auf ben Teppich, sprengte Beihmaffer nach allen vier Weltgegenden und neigte fich breimal gegen die Bibel. Gine halbe Biertelftunde bauerte die Beschwörung, von welcher wir nichts verstanden; nach Endigung berfelben gab er Denen, die gunächst hinter ihm ftanden, ein Zeichen, daß sie ihn jest fest bei den Saaren faffen follten. Unter ben heftigften Budungen rief er den Berftorbenen breimal mit Namen, und das dritte Dal streckte er nach dem Crucifire die hand aus -

Auf einmal empfanden wir Alle zugleich einen Streich wie vom Blige, daß unsere Sande aus einander flogen; ein plog= licher Donnerschlag erschütterte bas Saus, alle Schlöffer flangen, alle Thuren schlugen zusammen, der Dedel an der Rapsel fiel zu, bas Licht löschte aus, und an der entgegenstehenden Wand über bem Ramine zeigte fich eine menschliche Figur in blutigem Sembe.

bleich und mit dem Geficht eines Sterbenden.

"Wer ruft mich?" sagte eine hohle, kaum hörbare Stimme. "Dein Freund," antwortete der Beschwörer, "der Dein Unsbenken ehret und für Deine Seele betet;" zugleich nannte er den Namen bes Bringen.

Die Untworten erfolgten immer nach einem fehr großen

Amischenraum.

"Was verlangt er?" fuhr diese Stimme fort.

"Dein Bekenntniß will er zu Ende hören, das Du in dieser Welt angefangen und nicht beschlossen bast."

"In einem Rlofter auf der flandrischen Grenze lebt" - --

Bier ergitterte das Saus von Neuem. Die Thure fprang freis willig unter einem heftigen Donnerschlag auf, ein Blit erleuchtete bas Zimmer, und eine andere forperliche Geftalt, blutig und blag wie die erfte, aber ichredlicher, erichien an der Schwelle. Der Spiritus fing von selbst an zu brennen, und der Saal wurde belle wie zuvor.

"Wer ift unter uns?" rief ber Magier erschrocen und warf einen Blid des Entsetens durch die Versammlung - "Dich habe

ich nicht gewollt."

Die Gestalt ging mit majestätischem, leifen Schritt gerade auf ben Altar zu, stellte sich auf den Teppich uns gegenüber und faßte bas Crucifir. Die erste Figur sahen wir nicht mehr. "Wer ruft mich?" sagte biese zweite Ericheinung.

Der Magier fing an, heftig zu zittern. Schrecken und Erstaunen hatten uns gesesselt. Ich griff nach einer Bistole; ber Magier riß sie mir aus der Hand und drückte sie auf die Gestalt ab. Die Kugel rollte langsam auf dem Altar, und die Gestalt trat unverändert aus dem Rauche. Lest sant der Magier ohn-

mächtig nieber.

"Was wird das?" rief der Engländer voll Erstaunen und wollte einen Streich mit dem Degen nach ihr thun. Die Gestalt berührte seinen Urm, und die Klinge siel zu Boden. Hier trat der Angstichweiß auf meine Stirn. Baron F\*\* gestand uns nachher, daß er gebetet habe. Diese ganze Zeit über stand der Brinz furchtlos und ruhig, die Augen starr auf die Erscheinung gerichtet.

"Ja! Ich erkenne Dich," rief er endlich voll Rührung aus, "Du bist Lanon, Du bist mein Freund — — Woher kommst Du?"

"Die Ewigkeit ist stumm. Frage mich aus dem vergangenen Leben."

"Wer lebt in dem Aloster, das Du mir bezeichnet hast?"

"Meine Tochter."

""Bie? Du bist Vater gewesen?"
"Beh mir, daß ich es zu wenig war!"
"Bist Du nicht glücklich, Lanon?"

"Gott bat gerichtet."

"Rann ich Dir auf dieser Welt noch einen Dienst erzeigen?"

"Reinen, als an Dich felbst zu denten."

"Wie muß ich das?"

"In Rom wirft Du es erfahcen."

Her erfolgte ein neuer Donnerschlag — eine schwarze Rauchwolfe erfüllte das Zimmer; als sie zerflossen war, sanden wir keine Gestalt mehr. Ich stieß einen Fensterladen auf. Es war

Morgen.

Jest kam auch ber Magier aus seiner Betäubung zurud. "Bo sind wir?" rief er aus, als er Tageslicht erblictte. Der russische Officier stand dicht hinter ihm und sah ihm über die Schulter. "Taschenspieler," sagte er mitschrecklichem Blid zuihm, "Du wirst teinen Geist mehr rusen."

Der Sicilianer drehte fich um, fah ihm genauer ins Geficht,

that einen lauten Schrei und fturzte zu feinen Füßen.

Jest sahen wir Alle auf einmal den vermeintlichen Russen. Der Prinz erfannte in ihm ohne Mühe die Züge seines Armeniers wieder, und das Wort, das er eben hervorstottern wollte erstarb auf seinem Munde. Schrecken und Ueberraschung

hatten uns Alle wie versteinert. Lautlos und unbeweglich starten wir dieses geheinnisvolle Wesen an, das uns mit einem Blick stiller Gewalt und Größe durchschaute. Gine Minute dauerte dies Schweigen — und wieder eine. Kein Odem war in der

ganzen Verfammlung.

Einige fräftige Echläge an die Thur brachten uns endlich wieder zu uns felbst. Die Thur fiel gertrummert in den Gaal, und herein drangen Gerichtsdiener mit Wache. "Sier finden wir sie ja beisammen!" rief der Unführer und wandte sich zu seinen Begleitern. "Im Namen der Regierung!" rief er uns zu. "Ich verhafte Cuch." Wir hatten nicht so viel Zeit, uns zu besinnen; in wenig Augenblicken waren wir umringt. Der ruffifche Difi= cier, den ich jett wieder den Armenier nenne, zog den Unführer ber haicher auf die Seite, und so viel mir dieje Verwirrung guließ, bemerkte ich, daß er ihm einige Worte heimlich ins Dhr fagte und etwas Schriftliches vorzeigte. Sogleich verließ ihn ber Safcher mit einer stummen und ehrerbietigen Berbeugung, wandte fich barauf zu uns und nahm feinen hut ab. "Bergeben Gie, meine Berren," fagte er, "baf ich Sie mit biefem Betrüger vermengen tonnte. Ich will nicht fragen, wer Gie find - aber diefer Berr versichert mir, daß ich Manner von Chre vor mir habe." Bu= aleich winkte er seinen Begleitern, von uns abzulaffen. Den Gicilianer befahl er wohl zu bewachen und zu binden. "Der Buriche da ift überreif," feste er hingu. "Wir haben schon fieben Monate auf ihn gelauert.

Dieser elende Mensch war wirklich ein Gegenstand des Jammers. Das doppelte Schrecken der zweiten Geistererscheinung und dieses unerwarteten Uebersalls hatte seine Besinnungskraft überwältigt. Er ließ sich binden wie ein Kind; die Augen lagen weit ausgesperrt und stier in einem todtenähnlichen Gesichte, und seine Lippen bebten in stillen Zuckungen, ohne einen Laut auszuftoßen. Jeden Augenblick erwarteten wir einen Ausbruch von Convulsionen. Der Prinz sübste Mitteld mit seinem Justand und unternahm es, seine Loslassung bei dem Gerichtsdiener ausse

zuwirfen, dem er sich zu erkennen gab.

"Onabigster herr," sagte bieser, "wissen Sie auch, wer ber Mensch ift, für welchen Sie Sich so großmuthig verwenden? Der Betrug, ben er Ihnen zu spielen gedachte, ist sein geringstes Verbrechen. Wir haben seine Helsershelser. Sie jagen abscheuliche Dinge von ihm aus. Er mag sich noch glücklich preisen, wenn er mit der Galeere bavonkommt."

Unterdeffen sahen wir auch den Wirth nebst seinen Saus:

genossen mit Stricken gebunden über den Hof führen. — "Auch Dieser?" rief der Prinz. "Bas hat denn Dieser verschuldet?" — "Er war sein Mitschuldiger und Hehler," antwortete der Anführer der Hößlich gewesen und seinen Taschenspielerstücken und Diebereien behilssich gewesen und seinen Raub mit ihm gethelt hat. Gleich sollen Sie überzeugt sein, gnädigster Hert" (indem er sich zu seinen Begleitern tehrte). "Man durchjuche das ganze Haus und bringe mir sogleich Nachricht, was man gefunden hat."

Jest sah sich der Prinz nach dem Armenier um — aber er war nicht mehr vorhanden; in der allgemeinen Verwirrung, welche dieser Uebersall anrichtete, hatte er Mittel gesunden, sich undemerkt zu entsernen. Der Prinz war untröstlich; gleich wollte er ihm alle seine Leute nachschicken; er selbst wollte ihn aussuchen und mich mit sich sortreißen. Ich eilte ans Fenster; das ganze Saus war von Neugierigen umringt, die das Gerücht dieser Begebenheit herbeigesührt hatte. Unmöglich war es, durch das Gedrängezu kommen. Ich stellte dem Prinzen dieses vor: "Wenn es diesem Armenier ein Ernst ist, sich vor und zu verbergen, so weiß er unsehlbar die Schliche besser als wir, und alle unsere Nachsorschungen werden vergebens sein. Lieber lassen sie uns noch hier bleiben, gnädigter Prinz! Bielleicht kann uns dieser Gerichtsdiener etwas Näheres von ihm sagen, dem er sich, wenn ich anders recht gesehen habe, entdecht hat."

Jest erinnerten wir uns, daß wir noch ausgekleidet waren. Wir eilten nach unserm Zimmer, uns in der Geschwindigkeit in unfre Kleider zu wersen. Us wir zurücktamen, war die Haus-

suchung geschehen.

Nachdem man den Altar weggeräumt und die Dielen des Saals aufgebrochen, entdeckte man ein geräumiges Gewölbe, worin ein Mensch gemächlich aufrecht sigen konnte, mit einer Thüre versehen, die durch eine schmale Treppe nach dem Keller führte. In diesem Gewölde fand man eine Elektristrumgichine, eine Uhr und eine kleine silderne Glode, welche letztere, sowie die Elektristrumgichine, mit dem Altar und dem darauf besestigten Crucistre Communication hatte. Sin Fensterladen, der dem Kamine gerade gegenüber stand, war durchbrochen und mit einem Schieder versehen, um, wie wir nachher erfuhren, eine magische Laterne in seine Oeffnung einzupassen, aus welcher die verlangte Gestalt auf die Wand über dem Kanin gefallen war. Vom Dachsboden und aus dem Keller brachte man verschiedene Trommeln, woran große bleierne Kugeln an Schnüren besestigt hingen, wahrscheinlich um das Geräusche des Donners hervorzubringen, das

wir gehört hatten. Als man die Rleiber bes Sicilianers burchsuchte, fand man in einem Ctui verschiedene Bulver, wie auch leben= digen Mertur in Phiolen und Buchsen, Phosphorus in einer glafernen Flasche, einen Ring, ben wir gleich für einen magne= tischen erkannten, weil er an einem stählernen Anopse hangen blieb. dem er von ungefähr nabe gebracht worden, in den Rocktaschen ein Baternoster, einen Judenbart, Terzerole und einen Dold. "Lag boch jehen, ob fie geladen find!" fagte einer von ben Saichern, indem er eines von den Terzerolen nahm und ins Ramin abichoß. "Jejus Maria!" rief eine hohle menichliche Stimme, eben die, welche wir von der erften Erscheinung gehört hatten — und in demfelben Augenblick fahen wir einen blutenden Körper aus dem Schlot herunterstürzen. - "Noch nicht zur Rube. armer Geift?" rief der Engländer, mabrend daß wir Undern mit Schreden zuruchfuhren. "Gebe beim zu Deinem Grabe! Du haft geschienen, was Du nicht warst; jest wirst Du sein, was Duichienest."

"Jejus Maria! Ich bin verwundet," wiederholte der Mensch im Kamure. Die Augel hatte ihm das rechte Bein zerschmettert. Soaleich besorate man, daß die Wunde verbunden wurde.

"Aber wer bist Du denn, und was für ein boser Lämon muß

Dich hieher führen ?"

"Ein armer Barfüßer," antwortete ber Berwundete. "Ein fremder Herr hier hat mir eine Zechine geboten, daß ich —"

"Cine Formel hersagen sollte? Und warum hast Du Dich

benn nicht gleich wieder davongemacht?"

"Er wollte mir ein Zeichen geben, wenn ich fortfahren sollte; aber bas Zeichen blieb aus, und wie ich hinaussteigen wollte,

war die Leiter weggezogen.

"Und wie heißt denn die Formel, die er Dir eingelernt hat?" Der Mensch bekam hier eine Ohnmacht, daß nichts weiter aus ihm herauszubringen war. Us wir ihn näher betrachteten, erkannten wir ihn für Denselben, der sich dem Prinzen den Abend vorher in den Weg gestellt und ihn so seierlich angeredet hatte.

Unterdeffen hatte fich der Bring zu dem Unführer der Safcher

gewendet.

"Sie haben uns," sagte er, indem er ihm zugleich einige Goldstüde in die hand brückte, "Sie haben uns aus den handen eines Betrügers gerettet und uns, ohne uns noch zu sennen, Gerechtigteit wisersahren lassen. Wollen Sie nun unsere Berbindlichteit vollkommen machen und uns entdecken, wer der Unbefannte war, dem es nur ein paar Worte kostete, uns in Freiheit zu setzen?"

"Wen meinen Sie?" fragte ber Anführer ber Safcher mit einer Miene, die deutlich zeigte, wie unnöthig biese Frage war.

"Den Herrn in ruffischer Unisorm meine ich, ber Sie vorhin bei Seite zog, Ihnen etwas Schriftliches vorwies und einige Worte ins Ohr sagte, worauf Sie uns sogleich wieder losgaben."

"Gie fennen diesen Herrn also nicht?" fragte ber Sascher

wieder. "Er war nicht von Ihrer Gesellschaft?".

"Nein," fagte der Pring — "und aus fehr wichtigen Ursachen

wünschte ich, naber mit ihm bekannt zu werden."

"Näher'," antwortete der Sascher , "tenn' ich ihn auch nicht. Sein Name selbst ist mir unbefannt, und heute hab' ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben gesehen."

"Wic? und in so furzer Zeit, durch ein paar Borte konnte er so viel über Sie vermögen, daß Sie ihn selbst und uns Alle

für unschuldig erklärten?"

"Allerdings durch ein einziges Wort."

"Und dieses war? — Ich gestehe, daß ich es wissen möchte."
"Dieser Unbekannte, gnadigster Herr," indem er die Zechinen in seiner Hand wog — "Sie sind zu großmüthig gegen mich gewesen, um Ihnen länger ein Geheimniß daraus zu machen dieser Unbekannte war — ein Officier der Staatsinguisition."

"Der Staatsinguisition! - Diefer! -"

"Nicht anders, gnädigster Herr — und davon überzeugte mich bas Kapier, welches er mir vorzeigte."

"Dieser Mensch, sagten Gie? Es ift nicht möglich."

"Ich will Ihnen noch mehr fagen, gnädigster herr. Eben Diefer war es, auf bessen Denunciation ich hieher geschickt worden bin, den Geisterbeschwörer zu verhaften."

Wir fahen uns mit noch größerm Erstaunen an.

"Da håtten wir es ja heraus," rief endlich der Engländer, "warum der arme Teufel von Beschwörer so erschrocken zusammenfuhr, als er ihm näher ins Gesicht jah. Er erkannte ihn für einen Spion, und darum that er jenen Schrei und stürzte zu seinen

Rüßen.

"Nimmermehr!" rief der Prinz. "Dieser Mensch ist Alles, was er sein will, und Alles, was der Augenblick will, daß er sein soll. Was er wirklich ist, hat noch tein Sterblicher ersahren. Sahen Sie den Sicilianer zusammensinken, als er ihm die Worte ins Ohr schrie: "Du wirkteinen Geist mehr rusen?" Dahinter ist mehr. Daß man vor etwas Menschlichem so zu erschrecken pstegt, soll mich Riemand überreden."

"Darüber wird uns der Magier selbst wol am Besten zurecht=

weisen können," sagte ber Lord, "wenn uns dieser Ferr" (sich zu dem Unführer ber Gerichtsbiener wendend) "Gelegenheit verschaffen will, feinen Gefangenen zu sprechen."

Der Unführer der Hajder versprach es uns, und wir redeten mit dem Engländer ab, daß wir ihn gleich den andern Morgen aufsuchen wollten. Jest begaben wir uns nach Benedig zurück.\*)

Mit dem frühesten Morgen war Lord Seymour da (dies war ber Name bes Englanders), und balb nachher erschien eine vertraute Verson, die der Gerichtsdiener abgeschickt hatte, uns nach dem Gefängniß zu führen. Ich habe vergessen, zu erzählen, daß der Prinz schon seit etlichen Tagen einen seiner Jäger vermiste, einen Bremer von Geburt, der ihm viele Jahre redlich gedient und sein ganzes Vertrauen besessen hatte. Ob er verunglückt ober gestohlen ober auch entlaufen war, wußte Niemand. bem lettern mar gar fein mahrscheinlicher Grund vorhanden, weil er jederzeit ein stiller und ordentlicher Mensch gewesen, und nie ein Tadel an ihm gefunden war. Alles, worauf feine Rame= raden fich befinnen konnten, mar, daß er in der letten Zeit fehr ichwermuthia geweien und, wo er nur einen Hugenblick er= haschen konnte, ein gewisses Minoritenkloster in der Giudecca befucht habe, mo er auch mit einigen Brudern öfters Umgang ge= pflegt. Dies brachte uns auf die Bermuthung, daß er vielleicht in die Hände der Monche gerathen sein möchte und sich katholisch gemacht hatte; und weil der Bring über Diesen Urtifel damals noch fehr tolerant ober fehr gleichgiltig bachte, fo ließ er's nach eini= gen fruchtlosen Nachforschungen dabei bewenden. Doch schmerzte ihn der Berluft dieses Menschen, der ihm auf seinen Feldzügen immer zur Seite gewesen, immer treu an ihm gehangen und in einem fremden Lande so leicht nicht wieder zu erseben war. Seute nun, als wir eben im Begriff ftanden, auszugehen, lich fich ber Banquier bes Bringen melden, an den der Auftrag ergangen mar.

<sup>\*)</sup> Der erfte Abbrud bes Geifterfehers in ber "Thalia" hat hier (G. 75, 5. heft, 1789) noch folgenbe Unmertung, welche von Schiller in ben Einzelausgaben weggelaffen wurde:

Der Graf von D\*\*\*, bessen Worten ich bis jeht buchstäblich gesolgt bin, verbertet sich mit vieler Umssändlichkeit über die verschebenen Wirkungen, welche biese Begebenheit auf das Gemüth des Pringen und seiner übergen Keisgassähren gehabt hat, und die Geistererzählungen, wan sie die Verantassung gewesen. Ich erlasse der keine vernen der eicht zu eilen und diese Wirkungen abs den dandtungen bes Veringen ertennen zu lasser; und begnüge mich, nur zu jagen, daß der Pring in der darvul folgenden Nacht tein Ausgeschaft, der bereitst under eine Ausgeschaft des Geschmiss ertwicken felben. Er

für einen neuen Bebienten gu forgen. Diefer ftellte bem Bringen einen gutgebildeten und wohlgefleideten Menschen in mittleren Jahren vor, ber lange Zeit in Diensten eines Brocurators als Cecretar gestanden, Frangofisch und auch etwas Deutsch sprach, übrigens mit den besten Zeugniffen verjehen mar. Geine Phy= figanomie gefiel, und da er fich übrigens erflärte, daß fein Behalt non der Aufriedenheit des Bringen mit seinen Diensten abhängen

follte, jo ließ er ihn ohne Bergug eintreten.

Bir fanden ben Sicilianer in einem Brivatgefängniß, wohin er dem Bringen zu Gefallen, wie der Gerichtsdiener fagte, einft= meilen gebracht worden war, ehe er unter die Bleidächer gesett murde, zu denen fein Bugang mehr offen fteht. Dieje Bleidacher find das fürchterlichfte Gefangnig in Benedig, unter bem Dach bes St. Marcuspalaftes, worin die ungludlichen Verbrecher von der borrenden Connenhine, die fich auf der Bleifläche sammelt, oft bis zum Mahnwige leiden. Der Sicilianer hatte fich von bem gestrigen Zufalle wieder erholt und stand ehrerbietig auf, als er ben Bringen ansichtig wurde. Gin Bein und eine Sand waren gefesselt, sonft aber tonnte er frei durch bas Zimmer geben. Bei unferm Gintritt entfernte fich die Wache por die Thure.

"Ich fomme, " jagte der Bring, nachdem wir Blat genommen hatten, "über zwei Buntte Erflärung von Ihnen zu verlangen. Die eine find Sie mir schuldig, und es wird Ihr Schade nicht

fein, wenn Gie mich über den andern befriedigen.

"Meine Rolle ift ausgespielt," verseste ber Sicilianer. "Mein Schicffal steht in Ihren Sanden."

"Ihre Aufrichtigfeit allein, " versette ber Bring, "tann es er= leichtern."

"Bragen Gie, anädiaster Berr. Ich bin bereit, zu antworten;

benn ich habe nichts mehr zu verlieren."

"Sie haben mich das Geficht des Urmeniers in Ihrem Spiegel

jeben laffen. Wodurch bewirften Gie diefes ?"

"Es war fein Spiegel, was Sie gesehen haben. Gin blobes Raftellaemalde hinter einem Glas, das einen Mann in arme= nijcher Aleidung vorstellte, hat Gie getäuscht. Meine Geschwin-bigfeit, die Dammerung, Ihr Erstaunen unterstützen biesen Betrug. Das Bild wird fich unter ben übrigen Sachen finden, die man in dem Gasthof in Beichlag genommen hat."

"Aber wie tonnten Gie meine Gedanken fo aut wiffen und

gerade auf den Armenier rathen?"

"Dieses war gar nicht ichwer, gnädigster Berr. Dhne Zweifel haben Sie Sich bei Tische in Wegenwart Ihrer Bedienten über bie Begebenheit öfters herausgelassen, die sich zwischen Ihnen und diesem Armenier ereignet hat. Giner von meinen Leuten machte mit einem Jäger, der in Ihren Diensten steht, zufälligerweise in der Giudecca Bekanntschaft, aus welchem er nach und nach so viel zu ziehen wußte, als mir zu wissen nöthig war. "

"Wo ist dieser Jäger?" fragte der Bring. "Ich vermisse ihn,

und gang gewiß wiffen Sie um feine Entweichung.

"Ich schwöre Ihnen, daß ich nicht das Geringste davon weiß, gnädigster Herr. Ich selbst hab' ihn nie gesehen und nie eine andre Absicht mit ihm gehabt als die eben gemeldete."

"Fahren Sie fort !" jagte der Bring.

"Auf diesem Wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste Nachricht von Ihrem Ausenthalt und Ihren Begebenheiten in Benedig, und sogleich entschloß ich mich, sie zu nüßen. Sie sehen, gnäbigster Herr, daß ich aufrichtig bin. Ich wußte von Ihrer vorhabenden Spaziersahrt auf der Brenta; ich hatte mich darauf versehen, und ein Schlüssel, der Ihnen von ungefähr entsiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Ausst an Ihnen zu versuchen."
"Wie? So hätte ich mich also geirrt? Das Stücken mit

"Wie? So hätte ich mich also geirrt? Das Stückhen mit bem Schlüssel war Ihr Werk und nicht bes Urmeniers? Der

Schlüffel, fagen Sie, mare mir entfallen ?"

"Als Sie die Börse zogen — und ich nahm den Augenblick wahr, da mich Niemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verdecken. Die Person, bei der Sie die Lotterieloose nahmen, war im Berständniß mit mir. Sie ließ Sie aus einem Gefäße ziehen, wo keine Nieke zu holen war, und der Schlüssel lag längst in der Dose, ehe sie von Ihnen gewonnen wurde."

"Nunmehr begreif' ich's. Und ber Barfugermonch, ber fich

mir in den Weg warf und mich fo feierlich anredete ?"

"War der nämliche, den man, wie ich höre, verwundet aus dem Kamine gezogen. Es ist einer von meinen Kameraden, der mir unter dieser Berhüllung schon manche gute Dienste geleistet."

"Aber zu welchem Ende stellten Gie biefes an?"

"Um Sie nachdenkend zu machen — um einen Gemüthszustand in Ihnen vorzubereiten, der Sie für das Wunderbare, das ich mit Ihnen im Sinne hatte, empfänglich machen follte."

"Aber ber pantominische Tanz, ber eine so überraschende, seltsfame Bendung nahm — dieser war doch wenigstens nicht von

Ihrer Erfindung ?"

"Das Madden, welches die Königin vorstellte, war von mir unterrichtet und ihre ganze Rolle mein Wert. Ich vermuthete, daß es Ew. Durchlaucht nicht wenig besremben würde, an diesem Orte gekannt zu sein, und verzeihen Sie mir, gnädigster Herr, bas Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hoffen, daß Sie bereits schon geneigt sein würden, natürliche Auslegungen zu verzichmähen und nach höhern Quellen des Außerordentlichen zu würen."

"In der That," rief der Prinz mit einer Miene zugleich des Berdruffes und der Berwunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blick gab, "in der That," rief er aus, "das habe

ich nicht erwartet."\*)

"Aber," fuhr er nach einem langen Stillschweigen wieder fort, "wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der Wand über dem

Ramin erichien?"

"Durch die Zauberlaterne, welche an dem gegenüberstehenden Fensterladen angebracht war, wo Gie auch die Deffnung dazu bemertt haben werden."

"Aber wie fam es benn, daß fein Gingiger unter uns fie ge=

mahr wurde ?" fragte Lord Cenmour.

"Sie erinnern Sich, gnädiger Herr, daß ein dieter Rauch ben ganzen Saal verfinsterte, als Sie zurückgekommen waren. Zugleich hatte ich die Vorsicht gebraucht, die Dielen, welche man weggehoben, neben demjenigen Fenster anlehnen zu lassen, wo die Laterna magica eingesügt war; dadurch verhinderte ich, daß Ihnen dieser Fensterladen nicht jogleich ins Gesicht siel. Uebrigens blieb die Laterne auch jo lange durch einen Schieber verweckt, die Sie Alle Ihre Pläte genommen hatten und keine Unterstuchung im Jimmer mehr von Ihnen zu fürchten war."

\*) Der erfte Abbrud bes Grifterfehers in ber "Thalia" hat hier (S. 80, 5. Geft, 1789) noch folgende Note, welche fich auch noch in ber erften u. zweiten Ginzel-Ausgabe

findet, fpater aber von Echiller meggelaffen ift :

<sup>&</sup>quot;Und wahrscheinlich auch die wenigsten meiner Lefer. Diese zu den bes Prinzen so inerwartet und bie feierlich niedergelegte Krone, mit der vorhergehens der Prophezeihung des Armenieres zusammennenn, scheint so natürsch und ungezwungen auf einen gew issen zwech zu zielen, daß mir beim ersten Lesen dieser Memoires sogleich die versängliche Anrede der Jauberschweftern im Macbett: "Seil Vir, Than von Glamis, der einst König sein wird!" debe eingefallen ist; und vernuchslich ist es Nehrern so ergangen. Wenn eine gewisse Borstellung auf eine feierliche und ungewöhnliche Art in die Seele gebracht worden, so kann es nicht fellen, daß alle daraut solgende, welche nur der geringsten Beziedung auf sie fähr sich, auf die daraut solgende, welche nur der geringsten Verzeichung auf sie sährig sind, sich an dieselbige auschlichen und in einen gewissen Wappert mit ihr segen. Der Sicilianer, der wie es siehent, mit der gangen Sache nicht mehr und nicht weniger gewollt hat, als den Prinzen dadurch zu überraschen, daß er ihn merken läßt, sein Stand sie entbekt, hat dem Armenier, ohne daranzu benten, ind der geschiert; deren felte die der den der herterse verliert, wenn maden höhern Zwed zurücknimmt, auf welchen sie ansangs angelegt schien, so weise das faltum, wie ich de geschierte, "der Mahrheit zu nahe kreten, und ich erzähle das Faltum, wie ich de geschierte."

"Mir tam vor," fiel ich ein, "als hörte ich in der Nähe dieses Saals eine Leiter anlegen, als ich in dem andern Pavillon aus dem Fenster sah. War dem wirklich so?"

"Cang recht. Gben biefe Leiter, auf welcher mein Gehilfe gu bem bewußten Fenfter emportletterte , um bie Zauberlaterne gu

dirigiren.

"Die Gestalt," suhr ber Prinz fort, "schien wirklich eine flüchetige Aehnlichkeit mit meinem verstorbenen Freunde zu haben; bessonders traf es ein, daß sie sehr blond war. War dieses bloßer

Bufall, oder moher ichopften Gie diefelbe ?"

"Eure Durchlaucht erinnern Sich, daß Sie über Tische eine Dose neben Sich hatten liegen gehabt, auf welcher das Borträt eines Officiers in \*\*scher Uniform in Emaille war. Ich fragte Sie, ob Sie von Ihrem Freunde nicht irgend ein Undenken bei Sich sührten, worauf Sie mit Ja antworteten; daraus schloß ich, daß es vielleicht die Dose sein möchte. Ich hatte das Bild über Tische gut ins Auge gesaßt, und weil ich im Zeichnen sehr geüdt, auch im Tressen sehr glüdlich bin, so war es mir ein Leichtes, dem Bilde diese sichtlichtige Aehnlichkeit zu geben, die Sie wahrsgenommen haben; und um so mehr, da die Gesichtszüge des Marquis sehr ins Auge fallen."

"Aber die Gestalt schien sich doch zu bewegen." —

"So schien es — aber es war nicht die Gestalt, sondern ber Rauch, ber von ihrem Scheine beleuchtet war."

"Und der Mensch, welcher aus dem Schlot herabstürzte, ant=

wortete also für die Erscheinung?"

"Gben diefer."

"Aber er konnte ja die Fragen nicht wohl hören."

"Dieses brauchte er auch nicht. Sie bestinnen Sich, anäbigster Prinz, daß ich Ihnen Allen auf das Strengste verhot, selhst eine Frage an das Gespenst zu richten. Was ich ihn fragen würde und er mir antworten sollte, war abgeredet; und damit ja fein Bersehen vorsiele, ließ ich ihn große Pausen beobachten, die er an den Schlägen einer Uhr abzählen mußte."

"Sie gaben bem Birthe Befehl, alle Feuer im haufe forgfältig mit Baffer lofchen ju laffen; bies geschah ohne 3wei-

fel -"

"Um meinen Mann im Kamine außer Gefahr des Erstidens zu setzen, weil die Schornsteine im Hause in einander laufen und ich vor Ihrer Suite nicht ganz sicher zu sein glaubte."

"Wie tam es aber," fragte Lord Seymour, "daß 3hr Beift

weder früher noch später ba war, als Gie ihn brauchten ?"

"Mein Geist war schon eine gute Beile im Zimmer, ehe ich ihn citirte; aber so lange der Spiritus brannte, konnte man diesen matten Schein nicht sehen. Als meine Beschwörungsformel geendigt war, ließ ich das Gesäß, worin der Spiritus flammte, zusammenfallen; es wurde Nacht im Saal, und jett erst wurde man die Figur an der Band gewahr, die sich schon längt darauf restectivt batte."

"Aber in eben bem Moment, als ber Geift erichien, empfanben wir Alle einen eleftrischen Schlag. Wie bewirften Sie

Diefen ?"

"Die Maschine unter bem Altar haben Sie entbeckt. Sie sahen auch, daß ich auf einem seidenen Justeppich stand. Ich Sie in einem halben Mond um mich herum stehen und einander die Hände reichen; als es nahe dabei war, winkte ich Einem von Jhnen, mich bei den Haaren zu sasserucifix war der Conductor, und Sie empfingen den Schlag, als ich es mit der Kand berührte."

"Sie befahlen uns, bem Grafen von D\*\* und mir," sagte Lord Seymour, "zwei bloße Degen freuzweise über Ihrem Scheitel zu halten, so lange die Beschwörung dauern wurde. Bogu nun

Dieies ?"

"Zu nichts weiter, als um Sie Beibe, benen ich am Wenigsten traute, während des ganzen Uctus zu beschäftigen. Sie erzinnern Sich, daß ich Ihnen ausdrücklich einen Zoll hoch bestimmte; dadurch, daß Sie diese Entsernung immer in Ucht nehmen mußten, waren Sie verhindert, Jhre Blicke dahin zu richten, woich sie nicht gerne haben wollte. Deinen schlimmsten Feind hatte ich damals noch gar nicht ins Auge gesaßt."

"Ich gestehe," rief Lord Seymour, "daß dies vorsichtig gehandelt heißt — aber warum nußten wir ausgekleidet sein?"

"Blos um der Sandlung eine Feierlichfeit nicht zu geben und durch das Ungewöhnliche Ihre Einbildungsfraft zu spannen."

"Die zweite Ericheinung ließ Ihren Geift nicht zum Worte fommen," jagte der Bring. "Bas hatten wir eigentlich von ihm

erfahren sollen ?"

"Beinahe dasselbe, was Sie nachher gehört haben. Ich fragte Eure Durchlaucht nicht ohne Absicht, ob Sie mir auch Alles gesagt, was Ihnen der Sterbende ausgetragen, und ob Sie feine weitern Nachfragen wegen seiner in seinem Baterlande gethan; dieses sand ich nöthig, um nicht gegen Thatsachen anzustoßen, die der Aussage meines Geistes hätten widersprechen können. Ich fragte gewisser Jugendsunden wegen, ob der Bersten

storbene untabelhaft gelebt, und auf die Antwort grundete ich

alsdann meine Erfindung.

"Ueber diese Sache," fing ber Pring nach einigem Stillsichweigen an, "haben Sie mir einen befriedigenden Ausschlußgegeben. Aber ein Hauptumstand ist noch zurud, worüber ich Licht von Ihnen verlange."

"Wenn es in meiner Gewalt fteht, und -"

"Keine Bedingungen! Die Gerechtigkeit, in beren Händen Sie sind, durfte so bescheiden nicht fragen. Wer war dieser Unbekannte, vor dem wir Sie niederstürzen sahen? Was wissen Sie von ihm? Woher kennen Sie ihn? Und was hat es für eine Bewandtniß mit dieser zweiten Erscheinung?"

"Gnädigfter Pring -"

"Als Sie ihm näher ins Gesicht sahen, stießen Sie einen lauten Schrei aus und stürzten nieder. Warum das? Was besteutete bas?"

"Dieser Unbekannte, gnädigster Prinz" — Er hielt inne, wurde sichtbarlich unruhiger und sah uns Alle in der Reihe herum mit verlegenen Bliden an. — "Ja, bei Gott, gnädigster Prinz, dieser Unbekannte ist ein schreckliches Wesen."

"Was wissen Sie von ihm? Wie steht er mit Ihnen in Verbindung? — hoffen Sie nicht, uns die Wahrheit zu ver-

hehlen." -

"Dafür werd' ich mich wol hüten — benn wer fteht mir da=

für, daß er nicht in biesem Augenblick unter uns fteht?"

"Wo? Wer?" riefen wir Alle zugleich und schauten uns halb lachend, halb bestürzt im Zimmer um. — "Das ist ja nicht möglich!"

"D! diesem Menschen — oder wer er sein mag — sind Dinge

möglich, die noch weit weniger zu begreifen find."

"Aber wer ist er benn? Woher stammt er? Armenier ober Russe? Was ist bas Wahre an bem, wosür er sich ausgiebt?"

"Keines von Allem, was er scheint. Es wird wenige Stände, Charaktere und Nationen geben, davon er nicht schon die Maske getragen. Wer er sei, woher er gekommen, wohin er gehe, weiß Niemand. Daß er lang' in Aegypten gewesen, wie Viele behaupten, und dort aus einer Byramide seine verborgene Weiseheit geholt habe, will ich weder bejahen noch verneinen. Bei uns kennt man ihn nur unter dem Namen des Unergründlich en. Wie alt, zum Beispiel, schäepen Sie ihn?"

"Nach dem äußern Unschein zu urtheilen, fann er taum Bierzig

zurückgelegt haben."

"Und wie alt benten Sie, daß ich fei?"

"Nicht weit von Funfzig.

"Ganz recht — und wenn ich Ihnen nun fage, baß ich ein Buriche von fiebengehn Jahren war, als mir mein Großvater von diefem Bundermann erzählte, der ihn ungefähr in eben dem Alter, worin er jest zu fein scheint, in Famagusta geseben bat --

"Das ist lächerlich, unglaublich und übertrieben."

"Nicht um einen Bug. Sielten mich biefe Geffeln nicht ab. ich wollte Ihnen Burgen ftellen, beren ehrwurdiges Unfeben Ihnen teinen Zweifel mehr übrig laffen wurde. Es giebt glaubwürdige Leute, die sich erinnern, ihn in verschiedenen Welt= gegenden zu gleicher Zeit gesehen zu haben. Reines Degens Spike kann ihn durchbohren, tein Gift kann ihm etwas anhaben, fein Reuer fengt ihn, tein Schiff geht unter, worauf er sich befindet. Die Zeit selbst scheint an ihm ihre Macht zu verlieren, die Jahre trodnen seine Safte nicht aus, und das Alter tann feine Saare nicht bleichen. Niemand ift, der ihn Speise nehmen fah, nie ist ein Weib von ihm berührt worden, fein Schlaf besucht feine Mugen; von allen Stunden des Tages weiß man nur eine ein= gige, über die er nicht Berr ift, in welcher Niemand ihn gesehen,

in welcher er tein irdisches Geschäft verrichtet hat."

"Go?" fagte ber Bring. "Und mas ift bies für eine Stunde?" "Die zwölfte in der Nacht. Sobald die Glode den zwölften Schlag thut, gehört er den Lebendigen nicht mehr. Wo er auch fein mag, er muß fort; welches Geschäft er auch verrichtet, er muß es abbrechen. Diefer ichredliche Glodenichlag reißt ihn aus ben Armen der Freundschaft, reißt ibn felbst vom Altar und wurde ihn auch aus dem Todestampf rufen. Niemand weiß, wo er bann hingeht, noch was er ba verrichtet. Niemand waat es, ihn darum zu befragen, noch weniger, ihm zu folgen; benn feine Gesichtszüge ziehen sich auf einmal, sobald diese gefürchtete Stunde ichlägt, in einen fo finftern und ichredhaften Ernft gu= fammen, daß Jedem der Muth entfällt, ihm ins Benicht zu bliden oder ihn anzureden. Gine tiefe Todesstille endigt bann plöglich bas lebhafteste Gefprach, und Alle, die um ihn find, erwarten mit ehrerbietigem Schaudern seine Wiedertunft, ohne es nur ju magen, fich von der Stelle zu heben ober die Thure ju öffnen, durch die er gegangen ift."

"Aber," fragte Giner von uns, "bemerkt man nichts Außer=

ordentliches an ihm bei feiner Burudtunft?"

"Nichts, als daß er bleich und abgemattet aussieht, ungefähr

wie ein Mensch, der eine schmerzhafte Operation ausgestanden oder eine schreckliche Zeitung erhält. Einige wollen Blutstropsen auf seinem Hemde gesehen haben; dieses aber lasse ich dahingestellt sein."

"Und hat man es zum Benigften nie versucht, ihm biese Stunde zu verbergen ober ihn fo in Zerstreuung zu verwickeln,

daß er sie übersehen mußte?"

"Gin einziges Mal, fagt man, überschritt er den Termin. Die Gefellschaft mar gahlreich, man verspätete fich bis tief in die Racht; alle Uhren waren mit Fleiß falich gerichtet, und bas Feuer ber Unterredung riß ihn dabin. Als die gesette Stunde da mar. perstummte er plöglich und murde ftarr; alle seine Gliedmaßen verharrten in berselben Richtung, worin diefer Bufall fie überraschte; seine Augen standen; sein Buls schlug nicht mehr; alle Mittel, die man anwendete, ihn wieder zu erwecken, maren frucht= los; und dieser Rustand hielt an, bis die Stunde verftrichen mar. Dann belebte er fich plöglich von felbst wieder, schlug die Augen auf und fuhr in der nämlichen Gilbe fort, worin er mar unterbrochen worden. Die allgemeine Befturzung verrieth ihm, mas aeschehen mar, und da erflärte er mit einem fürchterlichen Ernft, baß man sich glüdlich preisen durfte, mit dem blogen Schrecken bavongekommen zu fein. Aber die Stadt, worin ihm diefes be= gegnet mar, verließ er noch an bemfelben Abend auf immer. Der allaemeine Glaube ift, daß er in dieser gebeimnikvollen Stunde Unterredungen mit seinem Genius halte. Ginige meinen gar, er fei ein Berftorbener, dem es verstattet fei, dreiundzwanzig Stun= ben vom Tage unter den Lebenden zu mandeln; in der letten aber muffe feine Seele gur Unterwelt heimkehren, um bort ihr Gericht auszuhalten. Biele halten ihn auch für den berühmten Apollonius von Tyana, und Andre gar für den Junger 30= hannes, von dem es heißt, daß er bleiben murde bis zum letten Bericht."

"Lober einen so außerordentlichen Mann," sagte der Prinz, "tann es freilich nicht an abenteuerlichen Muthmaßungen sehlen. Alles Visherige aber haben Sie blos von Hörenlagen; und dech schien mir sein Benehmen gegen Sie und das Ihrige gegen ihn auf eine genauere Vefanntschaft zu deuten. Liegt hier nicht irgend eine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verseine besondere Geschichte zum Grunde, bei der Sie selbst mit verseine besondere Geschichte zum

widelt gewesen? Berhehlen Gie uns nichts !"

Der Sicilianer fah uns mit einem zweifelhaften Blid an und ichwieg.

"Wenn es eine Sache betrifft," fuhr ber Bring fort, "die Sie

nicht gerne laut machen wollen, so versichre ich Sie im Namen dieser beiden Herrn der unverbrücklichsten Berschwiegenheit. Aber

reden Sie aufrichtig und unverhohlen!"

"Rann es nicht ohne diese Bedingung geschehen?"

"Nein, gnädigster Serr. Es ist eine Familie barem verwickelt, bie ich zu schonen Ursache babe."

"Laffen Gie uns hören!" fagte der Bring.

"Gs mogen nun funf Jahre fein, " fing ber Sicilianer an. "daßich in Neapel, wo ich mit ziemlichem Glück meine Rünfte trieb, mit einem gemiffen Lorenzo del M\*\* nte, Chevalier des Ordens von St. Stephan, Befanntschaft machte, einem jungen und reichen Cavalier aus einem der ersten Saufer des Königreichs, ber mich mit Verbindlichkeiten überhäufte und für meine Gebeimniffe große Achtung zu tragen schien. Er entdeckte mir, daß der Marchese del M\*\*nte, sein Bater, ein eifriger Berehrer der Kabbala wäre und sich glücklich schäten wurde, einen Weltweisen (wie er mich zu nennen beliebte) unter seinem Dache zu wissen. Der Greis wohnte auf einem feiner Landauter an der See, ungefähr fieben Meilen von Neapel, wo er beinahe in ganglicher Abgeschieden= beit von Menschen bas Undenken eines theuern Cohnes beweinte. ber ihm durch ein ichreckliches Schickfal entriffen ward. Der Chevalier ließ mich merten, daß er und feine Familie in einer febr ernsthaften Ungelegenheit meiner wol gar einmal bedürfen tonn= ten, um von meiner geheimen Biffenschaft vielleicht einen Auf= schluß über etwas zu erhalten, wobei alle natürlichen Mittel fruchtlos erschöpft worden maren. Er insbesondere, sette er fehr bedeutend hingu, murbe einst vielleicht Urfache haben, mich als den Schöpfer feiner Ruhe und feines gangen irdifchen Gluds zu betrachten. Ich wagte nicht, ihn um das Nähere zu befragen, und für damals blieb es bei diefer Erklärung. Die Sache felbit aber verhielt sich folgendergestalt:

"Dieser Lorenzo war ber jungere Sohn des Marchese, wese wegen er auch zu dem geistlichen Stand bestimmt war; die Güter ber Familie jollten an seinen altern Bruder fallen. Jeronymo, so hieß dieser altere Bruder, hatte mehrere Jahre auf Reisen Bu-

gebracht und tam ungefähr fieben Jahre vor ber Begebenheit, Die jest ergahlt wird, in fein Baterland gurud, um eine Beirath mit der einzigen Tochter eines benachbarten gräflichen Saufes von C\*\*\*tti zu vollziehen, worüber beide Familien ichon feit ber Geburt dieser Kinder übereingekommen waren, um ihre ansehn-lichen Güter baburch zu vereinigen. Ungeachtet diese Berbindung blos das Werk der elterlichen Convenienz mar, und die Bergen beider Berlobten bei ber Bahl nicht um Rath gefragt murden, fo hatten fie dieselbe boch ftillschweigend ichon gerechtfertigt. Ber o = numo del Di\*\*nte und Untonie C\*\*\*tti waren mit einander auferzogen worden, und der wenige Zwang, den man dem Um= gang zweier Rinder auflegte, die man schon damals gewohnt mar, als ein Baar zu betrachten, hatte fruhzeitig ein gartliches Berftandniß zwischen Beiden entstehen laffen, das durch die Sar= monie ihrer Charaftere noch mehr befestigt ward und sich in rei= fern Jahren leicht zur Liebe erhöhte. Gine vierjährige Entfernung batte es viel mehr angeseuert als erfaltet, und Jeronymo fehrte ebenso treu und ebenso feurig in die Arme seiner Braut guruck.

als wenn er fich niemals baraus geriffen hatte.

"Die Entzudungen des Wiedersehens waren noch nicht vor= über, und die Unstalten gur Bermählung murden auf das Lebhafteste betrieben, als der Bräutigam - verschwand. Er pflegte öfters ganze Abende auf einem Landhause zuzubringen, das die Aussicht aufs Meer hatte, und fich ba zuweilen mit einer Waffer= fahrt zu vergnügen. Nach einem folden Abende geschah es, daß er ungewöhnlich lang' ausblieb. Man schickte Boten nach ihm aus, Kahrzeuge suchten ihn auf der Gee; Riemand wollte ihn ge= feben haben. Bon feinen Bedienten murde feiner vermißt, daß ihn also feiner begleitet haben tonnte. Es murde Nacht, und er erichien nicht. Es wurde Morgen - es wurde Mittag und Abend, und noch tein Jeronymo. Schon fing man an, den schrecklichsten Muthmaßungen Raum zu geben, als die Nachricht ein= lief, ein algierischer Rorsar habe vorigen Tages an dieser Ruste gelandet, und perschiedene von den Ginwohnern seien gefangen weggeführt worden. Sogleich werden zwei Baleeren bemannt, die eben segelfertig liegen; der alte Marchese besteigt selbst die erfte, entschloffen, feinen Sohn mit Gefahr feines eigenen Lebens zu befreien. Um dritten Morgen erblicen fie den Korfaren, vor welchem fie ben Vortheil des Windes voraus haben; fie haben ihn bald erreicht, sie kommen ihm so nahe, daß Lorenzo, der sich auf der ersten Galeere befindet, das Beichen feines Bruders auf bem feindlichen Berbed zu erfennen glaubt, als ploglich ein

Sturm sie wieber von einander trennt. Mit Muhe stehen ihn bie beschädigten Schiffe aus; aber die Prise ist verschwunden, und die Noth zwingt sie, auf Malta zu landen. Der Schmerz der Jamilie ist ohne Grenzen; trostlos rauft sich der alte Marchese die eisgrauen Haare aus; man fürchtet für das Leben der innaen Gräfin.

"Junf Jahre gehen in fruchtlosen Erkundigungen hin. Nachfragen geschehen längs der ganzen barbarischen Kuste; ungeheure Preise werden für die Freiheit des jungen Marchese geboten; aber Niemand meldet sich, sie zu verdienen. Endlich blieb es bei der wahrscheinlichen Vermuthung, daß jener Sturm, welcher beide Fahrzeuge trennte, das Räuberschiff zu Grunde gerichtet habe, und daß seine ganze Mannichast in den Fluthen umge-

tommen fei.

"So scheinbar diese Vermuthung war, so fehlte ihr doch noch viel zur Gewißheit, und nichts berechtigte, Die Soffnung gang aufzugeben, daß der Verlorne nicht einmal wieder fichtbar wer= ben konnte. Aber gesett nun, er murde es nicht mehr, so er= losch mit ihm zugleich die Familie, ober der zweite Bruder mußte bem geiftlichen Stande entfagen und in die Rechte des Erft= gebornen eintreten. So gewagt biefer Schritt und fo ungerecht es an fich selbst mar, diesen möglicherweise noch lebenden Bruder aus bem Besitz feiner naturlichen Rechte zu verdrängen, fo glaubte man einer fo entfernten Möglichkeit wegen bas Schickfal eines alten glänzenden Stammes, der ohne diese Ginrichtung erlosch, nicht aufs Spiel fegen zu durfen. Gram und Alter naberten ben alten Marchese bem Grabe; mit jedem neu vereitelten Bersuch fant die Hoffnung, ben Berschwundenen wiederzufinden; er sah ben Untergang seines Saufes, ber burch eine kleine Ungerechtigkeit zu verhüten mar, wenn er sich nämlich nur entschließen wollte, ben jüngern Bruder auf Unkosten des ältern zu begünstigen. Um feine Verbindungen mit dem gräflichen Sause von C\*\*\*tti zu er= füllen, brauchte nur ein Name geandert zu werden; der Zweck beider Kamilien mar auf gleiche Urt erreicht. Gräfin Untonie mochte nun Lorenzo's ober Jeronymo's Gattin heißen. Die schwache Möglichteit einer Wiedererscheinung bes Lettern kam gegen das gewisse und dringende Uebel, den ganglichen Untergang der Familie, in feine Betrachtung, und der alte Marchese, ber die Unnäherung des Todes mit jedem Tage stärker fühlte, wünschte mit Ungeduld, von diefer Unruhe wenigstens frei gu fterben.

"Wer diesen Schritt allein verzögerte und am hartnäckigsten

bekämpfte, war Derjenige, ber bas Meifte babei gewann -Lorenzo. Ungeruhrt von dem Reiz unermeglicher Guter, un-empfindlich felbst gegen den Besig bes liebenswurdigften Ge-Schöpfs, das feinen Urmen überliefert werden follte, weigerte er fich mit der edelmuthiaften Gemiffenhaftigteit, einen Bruder gu berauben, der vielleicht noch am Leben mare und sein Gigenthum gurudfordern konnte. "Ift das Schidfal meines theuern Jeronymo," sagte er, "durch diese lange Gesangenschaft nicht schon schrecklich genug, daß ich es noch durch einen Diebstahl verbittern follte. der ihn um Alles bringt, mas ihm das Theuerste mar? Mit welchem Bergen wurde ich den Simmel um feine Wiederfunft anflehen, wenn sein Weib in meinen Armen liegt? Mit welcher Stirne ihm, wenn endlich ein Bunder ihn uns gurudbringt, ent= gegeneilen? Und gejest, er ift uns auf ewig entriffen, wodurch können wir sein Andenken beffer ehren, als wenn wir die Lucke ewig unausgefüllt laffen, die sein Tod in unfern Cirkel geriffen bat? als wenn wir alle Soffnungen auf seinem Grabe opfern und das, mas fein mar, gleich einem Beiligthum unberührt laffen?

"Aber alle Gründe, welche die brüderliche Delicatesse and, waren nicht vermögend, den alten Macchese mit der Zdee auszusöhnen, einen Stamm erlöschen zu sehen, der Jahrhunderte geblüht hatte. Alles, was Lorenzo ihm abgewann, war noch eine Frist von zwei Jahren, ehe er die Braut seines Bruders zum Altar führte. Während dieses Zeitraums wurden die Nachsforschungen auß Sifrigste sortgesetzt. Lorenzo selbst that verschiedene Seereisen, septe seine Berson manchen Gesahren auß; teine Mühe, keine Kosien wurden gespart, den Verschwundenen wiederzusinden. Aber auch diese zwei Jahre verstrichen fruchtlos

wie alle vorigen."

"Und Grafin Antonie?" fragte der Brinz. "Bon ihrem 311= stande sagen Sie uns nichts. Sollte sie sich so gelassen in ihr

Schidfal ergeben haben? Ich tann es nicht glauben."

"Antoniens Justand war der schrecklichste Namps zwischen Pflicht und Leidenschaft, Abneigung und Lewunderung. Die uneigennützige Großmuth der brüderlichen Liebe rührte sie; sie süblte sich hingerissen, den Mann zu verehren, den sie nimmermehr lieben konnte; zerrissen von widersprechenden Gesühlen, blutete ihr Herz. Aber ihr Widerwille gegen den Chevalier schien in eben dem Grade zu wachsen, wie sich seine Ansprücke zuf ihre Achtung vermehrten. Mit tiesem Leiden bemertte er den ktillen Gram, der ihre Jugend verzehrte. Ein zürtliches Mitseld

trat unvermerkt an die Stelle der Gleichgiltigkeit, mit der er sie bisher betrachtet hatte; aber diese verrätherische Empfindung hinterging ihn, und eine wüthende Leidenschaft sing an, ihm die Ausübung einer Tugend zu erschweren, die die jetzt jeder Bersstudung überlegen geblieben war. Doch selbst noch auf Untosten seines Helbst noch auf Untosten seines Helbst noch auf Untosten seines Helbst noch auf Untosten seines Gelmuths Gehör; er allein war es, der das unglüttliche Opfer gegen die Wilkfür der Kamilie in Schuß nahm. Aber alle seine Bemühungen mißlangen; jeder Sieg den er über seine Leidenschaft davontrug, zeigte ihn ihrer nur um so würdiger, und die Großmuth, mit der er sie ausschlug, diente nur dazu, ihrer Widersestickseit jede Enter

schuldigung zu rauben.

"Co standen die Sachen, als der Chevalier mich beredete, ihn auf seinem Landgute zu besuchen. Die warme Empsehlung meines Gönners bereitete mir da einen Empfang, der alle meine Buniche übertraf. Ich darf nicht vergeffen, hier noch anzuführen, daß es mir durch einige merkwürdige Overationen gelungen mar, meinen Ramen unter den dortigen Logen berühmt zu machen, welches vielleicht dazu beitragen mochte, das Vertrauen des alten Marchese zu vermehren und seine Erwartungen von mir zu er= höhen. Wie weit ich es mit ihm gebracht, und welche Wege ich babei gegangen, erlaffen Sie mir, zu erzählen; aus ben Geständ= niffen, die ich Ihnen bereits gethan, konnen Sie auf alles Uebrige schließen. Da ich mir alle mustischen Bucher zu Rupe machte, die sich in der sehr ansehnlichen Bibliothet des Marchese befanden, so gelang es mir bald, in seiner Sprache mit ihm zu reden und mein Enstem von der unsichtbaren Welt mit seinen eigenen Meinungen in Uebereinstimmung zu bringen. In Rurzem glaubte er, was ich wollte, und hatte ebenjo zuversichtlich auf die Be= gattungen der Philosophen mit Salamandrinnen und Sylphiden als auf einen Urtifel des Ranons geichworen. Da er überdies fehr religios war und feine Unlage jum Glauben in diefer Schule zu einem hohen Grade ausgebildet hatte, fo fanden meine Marchen bei ihm desto leichter Gingang, und gulegt hatte ich ihn mit Miniticität so umstrickt und umwunden, daß nichts mehr bei ihm Credit hatte, sobald es natürlich war. In Rurzem war ich der angebetete Apostel des Hauses. Der gewöhnliche Inhalt meiner Borlejungen mar die Graltation der menschlichen Natur und der Umgang mit höhern Dejen, mein Gemährsmann ber untrügliche Graf von Gabalis. Die junge Grafin, die feit bem Berluft ihres Geliebten ohnehin mehr in der Geifterwelt als in der wirklichen lebte und durch den ichwärmerischen klug ibrer

Phantafie mit leidenschaftlichem Intereffe zu Gegenständen dieser Battung hingezogen ward, fing meine hingeworfenen Winke mit Schauderndem Wohlbehagen auf; ja, sogar die Bedienten des Saufes suchten sich im Zimmer zu thun zu machen, wenn ich redete, um hier und da eins meiner Worte aufzuhaschen, welche Bruchstücke fie alsbann nach ihrer Urt an einander reihten.

"Ungefähr zwei Monate mochte ich fo auf diesem Rittersite jugebracht haben, als eines Morgens ber Chevalier auf mein Bimmer trat. Tiefer Gram malte fich auf feinem Genichte, alle seine Züge waren zerftort, er warf sich in einen Stuhl mit allen

Geberden der Bergweiflung.

"Capitain", sagte er, "mit mir ist es vorbei. Ich muß fort. Ich fann es nicht langer bier aushalten."

"Was ift Ihnen, Chevalier? Was haben Gie?"

"D, diese fürchterliche Leidenschaft!" (Dier fuhr er mit Beftig= feit von dem Stuhle auf und warf fich in meine Urme.) - "Ich habe sie bekampft wie ein Mann - Jest kann ich nicht mehr.

"Alber an wem lieat es denn, liebster Freund, als an Ihnen?

Steht nicht Alles in Ihrer Gewalt? Bater, Familie -

"Bater! Familie! Bas ift mir bas? - Will ich eine erzwungene Band ober eine freiwillige Reigung? - Sab' ich nicht einen Nebenbuhler? - Ach! und welchen? - Ginen Neben= buhler vielleicht unter den Todten? D. laffen Sie mich! Laffen Gie mich! Ging' es auch bis ans Ende der Welt. Ich muß meinen Bruder finden."

"Wie? Rach fo viel fehlgeschlagenen Versuchen können Sie

noch Hoffmuna -"

"Soffnung! - In meinem Bergen ftarb fie längft. Aber auch in jenem? - Was liegt daran, ob ich hoffe? - Bin ich gludlich, fo lange noch ein Schimmer diefer Soffnung in Untoniens Herzen glimmt? - Zwei Worte, Freund, könnten meine Marter enden. — Aber umsonst! Diein Schickfal wird elend bleiben, bis die Emiafeit ihr langes Schweigen bricht, und Graber für mich zeugen."

"Ift es diese Gewißheit also, die Sie glüdlich machen

"Gludlich? D, ich zweisle, ob ich es je wieder sein kann! Aber Ungewißheit ist die ichredlichste Verdammniß!" (Nach einigem Stillschweigen mäßigte er fich und fuhr mit Wehmuth fort.) "Daß er meine Leiden fabe! - Rann fie ihn glüdlich machen, dieje Treue, die das Clend feines Bruders macht? Goll ein Lebendiger eines Todten wegen schmachten, der nicht mehr genießen kann? — Wüßte er meine Dual" — (hier fing er an, heftig zu weinen, und drücke sein Gesicht auf meine Brust) "viele leicht — ja, vielleicht würde er sie selbst in meine Arme sühren."

"Aber sollte dieser Wunsch so gang unerfüllbar sein?"

"Freund! Was sagen Sie?" — Er sah mich erschrocken an. "Weit geringere Anlässe," suhr ich fort, "haben die Abzgeschiedenen in das Schickal der Lebenden verslochten. Sollte das ganze zeitliche Glück eines Menschen — eines Bruders —"

"Das gange zeitliche Blud! D, das fühl' ich! Wie mahr

haben Sie gesagt! Dieine ganze Glückseligkeit!"

"Und die Ruhe einer trauernden Familie keine rechtmäßige Veranlassung sein, die unsichtbaren Mächte zum Beistand aufzgiordern? Gewiß! wenn je eine irdische Angelegenheit dazu berechtigen kann, die Ruhe der Seligen zu stören — von einer Gewalt Gebrauch zu machen —"

"Um Gottes willen, Freund!" unterbrach er mich, "nichts mehr davon! Chmals wol, ich gesteh' es, hegte ich einen solchen Gedanten — mir däucht, ich sagte Ihnen davon — aber ich hab'

ihn längst als ruchlos und abscheulich verworfen."

"Sie feben nun ichon," fuhr der Sicilianer fort, "wohin uns Diejes führte. Ich bemühte mich, Die Bedentlichkeiten des Ritters au zerstreuen, welches mir endlich auch gelang. Es ward beichlossen, den Geist des Verstorbenen zu citiren, wobei ich mir nur vierzehn Tage frift ausbedingte, um mich, wie ich vorgab, würdig darauf vorzubereiten. Nachdem diefer Zeitraum verftrichen und meine Maichinen gehörig gerichtet waren, benutte ich einen schauerlichen Abend, wo die Familie auf die gewöhnliche Urt um mich versammelt war, ihr die Ginwilligung dazu abzu= loden, oder fie vielmehr unvermerkt dahin zu leiten, daß fie felbst Dieje Bitte an mich that. Den ichwersten Stand hatte man bei ber jungen Gräfin, deren Gegenwart doch jo wesentlich mar; aber hier kam uns ber schwarmerische Rlug ihrer Leibenschaft zu Silfe, und vielleicht mehr noch ein ichwacher Edimmer von Soffnung, daß der Todtgeglaubte noch lebe und auf den Ruf nicht erscheinen werde. Migtrauen in die Cache felbit, Zweifel in meine Runft war das einzige Sinderniß, welches ich nicht zu befämpfen hatte.

"Sobald die Einwilligung der Familie da war, wurde der dritte Tag zu dem Werfe angelegt. Gebete, die bis in die Mitternacht verlängert werden mußten, Fasten, Wachen, Ginsamseit und mystischer Unterricht waren, verbunden mit dem Gebrauch eines gewissen noch unbekannten musikalischen Instruments, das

ich in ähnlichen Fällen sehr wirfam fand, die Vorbereitungen zu biesem feierlichen Act, welche auch so sehr nach Wunsch einschlugen, daß die fanatische Begeisterung meiner Zuhörer meine eigne Phantasie erhitzte und die Illusion nicht wenig vermehrte, zu der ich mich bei dieser Gelegenheit anstrengen mußte. Endlich tam die erwartete Stunde —"

"Ich errathe," rief ber Pring, "wen Gie uns jest aufführen

werden — Aber fahren Sie nur fort — fahren Sie fort —"

"Nein, gnädigster Herr. Die Beschwörung ging nach Bunsche vorüber."

"Aber wie? Wo bleibt der Armenier?"

"Fürchten Sie nicht," antwortete ber Sicilianer, "ber Urme-

nier wird nur zu zeitig erscheinen.

"Ich laffe mich in teine Beichreibung bes Gautelfpiels ein, die mich ohnehin auch zu weit führen würde. Genug, es erfüllte alle meine Erwartungen. Der alte Marchese, die junge Gräfin nebst ihrer Mutter, der Chevalier und noch einige Berwandte waren zugegen. Gie fonnen leicht benten, bag es mir in ber langen Zeit, die ich in diesem hause zugebracht, nicht an Gelegen= beit werde gemangelt haben, von Allem, mas den Berftorbenen anbetraf, die genaueste Erfundigung einzuziehen. Verschiedene Gemälde, die ich da von ihm porfand, sesten mich in den Stand, der Erscheinung die täuschendste Aehnlichkeit zu geben, und weil ich den Geist nur durch Zeichen sprechen ließ, so konnte auch seine Stimme feinen Berdacht erwecken. Der Todte felbst erschien in barbarischem Etlavenfleid, eine tiefe Dunde am Salfe. Sie bemerken," jagte ber Sicilianer, "baß ich hierin von der all= gemeinen Muthmaßung abging, die ihn in den Wellen umtommen laffen, weil ich Urfache hatte, zu hoffen, daß gerade das Uner= wartete diefer Wendung die Glaubwurdigkeit ber Bifion felbit nicht wenig vermehren wurde, jo wie mir im Gegentheil nichts gefährlicher ichien als eine zu gemiffenhafte Unnäherung an bas Natürliche."

"Ich glaube, daß dies sehr richtig geurtheilt war, " sagte der Prinz, indem er sich zu uns wendete. "In einer Reihe außersordentlicher Erscheinungen müßte, däucht mir, just die wahrsiche in lichere stören. Die Leichtigkeit, die erhaltene Entdeckung zu begreisen, würde hier nur das Mittel, durch welches mandazu gelangt war, herabgewürdigt haben, die Leichtigkeit, sie zu ersinden, dieses wol gar verdächtig gemacht haben; denn wozu einen Geist bemühen, wenn man nichts Weiteres von ihm erstabren soll, als was auch ohne ihn mit hilfe der blos gewöhns

lichen Bernunft herauszubringen mar? Aber die überraschende Neuheit und Schwierigfeit der Entdedung ift hier gleichsam eine Gemährleistung des Wunders, wodurch fie erhalten wird - denn wer wird nun bas Uebernatürliche einer Operation in Zweifel gieben, wenn das, mas fie leiftete, durch natürliche Gräfte nicht geleistet werden fann? - 3ch habe Gie unterbrochen," feste ber

Bring hingu. "Bollenden Sie Ihre Ergählung!" "Ich ließ, " fuhr Dieser fort, "die Frage an den Geift ergeben, ob er nichts mehr fein nenne auf dieser Welt und nichts barauf hinterlaffen habe, mas ihm theuer mare? Der Beift ichuttelte breimal das haupt und strectte eine feiner Sande gen himmel. Che er wegging, streifte er noch einen Ring vom finger, ben man nach feiner Berichwindung auf dem Jugboden liegend fand. Als die Grafin ihn genauer ins Gesicht faste, mar es ihr Trauring."

"Ihr Trauring!" rief der Bring mit Befremdung.

Trauring! Aber wie gelangten Gie ju biefem?"

"Id - - Es war nicht ber rechte, gnäbigfter Bring - Sch hatte ihn - Es war nur ein nachgemachter." -

"Ein nachgemachter!" wiederholte ber Bring. "Bum Rach= machen brauchten Sie ja den rechten, und wie famen Sie gu Diesem, da ihn der Berftorbene gewiß nie vom Finger brachte?"

Das ift wol mahr," jagte ber Sicilianer nicht ohne Zeichen ber Berwirrung - "aber aus einer Beichreibung, die man mir

von dem wirklichen Trauring gemacht hatte -"

"Die Ihnen wer gemacht hatte?"
"Schon vor langer Zeit," fagte ber Sicilianer — — "Es war ein ganz einfacher goldner Ring mit bem Namen ber jungen Brafin, glaub' ich - - Aber Sie haben mich gang aus ber Ordnung gebracht -"

"Wie erging es weiter?" fagte ber Bring mit fehr unbefrie-

bigter und zweideutiger Miene.

"Jest hielt man fich für überzeugt, daß Jeronymo nicht mehr am Leben fei. Die Familie machte von diefem Tag an seinen Tod öffentlich befannt und legte förmlich die Trauer um ihn an. Der Umstand mit dem Ringe erlaubte auch Antonien feinen Zweifel mehr und gab den Bewerbungen des Chevalier einen größern Nachdrud. Aber der heftige Eindrud, ben diese Ericheinung auf fie gemacht, fturzte fie in eine gefährliche Krant= beit, welche die Soffnungen ihres Liebhabers bald auf ewig vereitelt hatte. 2013 fie wieder genesen mar, bestand fie darauf, ben Schleier zu nehmen, movon fie nur durch die nachdrudlichften Gegenvorstellungen ihres Beichtvaters, in welchen sie ein unumschränktes Bertrauen sette, abzubringen war. Endlich gelang es den vereinigten Bemühungen dieses Mannes und der Framilie, ihr das Jawort abzuängstigen. Der sette Tag der Trauer sollte der glüdliche Tag sein, den der alte Marchese durch Ubtretung aller seiner Güter an den rechtmäßigen Erben noch sesslicher zu

machen gesonnen war.

"Es erschien dieser Tag, und Lorenzo empfing seine bebende Braut am Altare. Der Tag ging unter, ein prächtiges Mahl erwartete die frohen Gäste im hellerleuchteten Hochzeitsaal, und eine lärmende Musik begleitete die ausgelassen Freude. Der glückliche Greis hatte gewollt, daß alle Welt seine Fröhlichkeit theilte; alle Zugänge zum Palaste waren geöffnet, und willskommen war Jeder, der ihn glücklich pries. Unter diesem Gesbränge nun —"

Der Sicilianer hielt hier inne, und ein Schauder der Ermar-

tung hemmte unfern Dbem - -

"Unter biesem Gedränge alfo," fuhr er fort, "ließ mich Derjenige, welcher junachit an mir faß, einen Franciscaner= mond bemerten, der unbeweglich wie eine Caule ftand, langer, haarer Statur und aschbleichen Ungefichts, einen ernften und traurigen Blid auf das Brautpaar geheftet. Die Freude, welche rings herum auf allen Gesichtern lachte, ichien an Diesem einzigen porüberzugehen, feine Miene blieb unwandelbar dieselbe, wie eine Bufte unter lebenden Figuren. Das Außerordentliche diefes Unblicks, ber, weil er mich mitten in ber Luft überraschte und gegen Alles, mas mich in diesem Augenblick umgab, auf eine so arelle Urt abstach, um fo tiefer auf mich wirfte, ließ einen unaus= löschlichen Eindruck in meiner Geele zuruck, daß ich dadurch allein in ben Stand gefest worden bin, die Gefichtszuge diefes Monchs in der Physiognomie des Ruffen (denn Gie begreifen wol icon, daß er mit diesem und Ihrem Urmenier eine und dieselbe Berson war) wiederzuerkennen, welches sonst schlechter= bings unmöglich murbe gewesen sein. Oft versucht' ich's, die Mugen von diefer ichrechaften Gestalt abzumenden; aber unfreiwillig fielen fie wieder darauf und fanden fie jedesmal unverändert. Ich stieß meinen Nachbar an, diefer den seinigen; die= selbe Neugierde, dieselbe Befremdung durchlief die ganze Tafel, bas Gespräch stockte, eine allgemeine plopliche Stille; den Donch störte fie nicht. Der Donch stand unbeweglich und immer der= felbe, einen ernften und traurigen Blid auf das Brautpaar ge= beftet. Ginen Jeden entjette Dieje Ericheinung : Die junge Grafin allein fand ihren eigenen Kummer im Gesicht dieses Fremdlings wieder und hing mit stiller Wollust an dem einzigen Gegenstand in der Versammlung, der ihren Gram zu verstehen, zu theilen schien. Allgemach verlief sich das Gedränge, Mitternacht war vorüber, die Musik sing an, stiller und verlorner zu tönen, die Kerzen dunkler und endlich nur einzeln zu brennen, das Gespräch seiser und immer leiser zu slüstern — und öder ward es, und immer öder im trüberleuchteten Hochzeitsaal; der Mönch stand unbeweglich und immer derselbe, einen stillen und traurigen Blick auf das Brautvaar geheftet.

"Die Tasel wird ausgehoben, die Gäste zerstreuen sich dahin und dorthin, die Familie tritt in einen engeren Kreis zusammen; der Mönch bleibt ungeladen in diesem engern Kreis. Ich weiß nicht, woher es kam, daß Niemand ihn anreden wollte; Riemand redete ihn an. Schon drängen sich ihre weiblichen Bekannten um die zitternde Braut herum, die einen bittenden, hilfe suchenden Blick auf den ehrwürdigen Kremding richtet:

der Fremdling erwiderte ihn nicht.

"Die Männer sammeln sich auf gleiche Art um den Bräutigam — Sine gepreßte erwartungsvolle Stille — "Daß wir unter einander da so glücklich sind," hub endlich der Greis an, der allein unter uns Allen den Unbekannten nicht zu bemerken oder sich doch nicht über ihn zu verwundern schien, "daß wir so glücklich sind," sagte er, "und mein Sohn Jeronymo muß sehlen!"—

"Haft Du ihn benn geladen, und er ist ausgeblieben?" — fragte ber Mond. Es war bas erfte Mal, bag er ben Rund

öffnete. Dit Schreden faben wir ihn an.

"Uch! er ist hingegangen, wo man auf ewig ausbleibt," versfette der Ulte. "Chrwurdiger Herr, Ihr versteht mich unrecht.

Dlein Cohn Jeronymo ift todt."

"Bielleicht fürchtet er sich auch nur, sich in solcher Gesellschaft zu zeigen," suhr der Mönch sort — "Wer weiß, wie er aussehen mag, Dein Sohn Jeronymo! — Laß ihn die Stimme hören, die er zum letzen Mal hörte! — Bitte Deinen Sohn Lorenzo, daß er ihn ruse."

"Was foll das bedeuten?" murmelte Alles. Lorenzo veranberte die Farbe. Ich leugne nicht, daß mir das Haar anfing, zu

steigen.

"Der Mönch war unterbessen zum Schenktisch getreten, wo er ein volles Weinglas ergriff und an die Lippen sette — "Das Undenken unsers theuern Jeronymo!" rief er. "Wer den Berstorbenen lieb hatte, thue mir's nach!"

"Woher Ihr auch sein mögt, ehrwüridger Herr," rief endlich ber Marchese, "Ihr habt einen theuern Namen genannt. Seid mir willtommen! — Rommt, meine Freunde!" (indem er sich gegen uns kehrte und die Gläser herumgehen ließ) "laßt einen Fremdling uns nicht beschämen! — Dem Andenken meines Sohnes Jeronymo!"

"Nie, glaube ich, mard eine Gesundheit mit so schlimmem

Muthe getrunken.

"Ein Glas steht noch voll da — Warum weigert sich mein Sohn Lorenzo, auf diesen freundlichen Trunt Bescheid zu thun?"

"Bebend empfing Lorenzo das Glas aus des Franciscaners Hand — bebend brachte er's an den Mund — "Meinem vielge-liebten Bruder Jeronymo!" stammelte er, und schauernd septe er's nieder.

"Das ift meines Morders Stimme, " rief eine fürchterliche Geftalt, die auf einmal in unfrer Mitte ftand, mit bluttriefendem

Kleide und entstellt von gräßlichen Wunden. - -

"Aber um das Beitere frage man mich nicht mehr," sagte der Sicilianer, alle Zeichen des Entsetzens in seinem Angesicht. "Meine Sinne hatten mich von dem Augenblicke an verlassen, als ich die Augen auf die Gestalt warf, so wie Jeden, der zugegen war. Da wir wieder zu und selber kamen, rang Corenzo mit dem Tode; Mönch und Erscheinung waren verschwunden. Den Ritter brachte man unter schrecklichen Zuchungen zu Bette; Niemand als der Geistliche war um den Sterbenden, und der jammervolle Greis, der ihm wenige Bochen nachher im Tode folgte. Seine Geständnisse liegen in der Brust des Paters versentt, der seine letzte Beichte hörte, und kein lebendiger Mensch

"Nicht lange nach dieser Begebenheit geschah es, daß man einen Brunnen auszuräumen hatte, der im Hinterhose des Landbauses unter wildem Gesträuche verstedt und viele Jahre lang verschüttet war; da man den Schutt durch einander störte, entsbeckte man ein Todtengerippe. Das Haus, wo sich dieses zutrug, steht nicht mehr; die Familie del Ne\*\*nte ist erloschen, und in einem Kloster ohnweit Salerno zeigt man Ihnen Untoniens

Grab. "

"Sie sehen nun," suhr der Sicilianer sort, als er sah, daß wir noch Alle stumm und betreten standen, und Niemand das Wort nehmen wollte, "Sie sehen nun, worauf sich meine Betanntschaft mit diesem russischen Officier, oder diesem Armenier, gründet. Urtheilen Sie jest, ob ich Ursache gehabt habe, vor

einem Wesen zu gittern, bas sich mir zweimal auf eine so ichred-

liche Urt in den Weg warf."

"Beantworten Sie mir noch eine einzige Frage," fagte ber Bring und ftand auf. "Sind Sie in Ihrer Erzählung über Alles, mas den Ritter betraf, immer aufrichtig gewesen?"

"Ich weiß nicht anders," verjette ber Sicilianer.

"Gie haben ihn alfo wirklich für einen rechtschaffenen Dann gehalten?"

"Das hab' ich, bei Gott, das hab' ich, " antwortete Gener. "Auch da noch, als er Ihnen den bewußten Ring gab?"

"Wie? - Er gab mir keinen Ring - Ich habe ja nicht ge=

fagt, daß er mir den Ring gegeben."

"Gut," fagte ber Bring, an ber Glode giehend und im Begriff, meggugehen. "Und den Geift des Marquis von Lanon" (fragte er, indem er noch einmal zurücktam), "ben dieser Ruffe gestern auf den Ihrigen folgen ließ, halten Gie alfo für einen mahren und wirklichen Geift?"

"Ich fann ihn für nichts Unders halten," antwortete Jener. "Rommen Gie!" fagte ber Pring gu uns. Der Schließer trat berein. "Wir find fertig," fagte er gu Diesem. "Gie, mein Berr" (zu dem Sicilianer fich wendend), "follen weiter von mir

hören.

"Die Frage, gnädigster Berr, welche Sie zulett an ben Gautler gethan haben, möchte ich an Gie felbst thun," fagte ich gu bem Pringen, als wir wieder allein maren. "Salten Sie Diefen zweiten Geift für den mahren und achten?"

"3ch? Nein, wahrhaftig, das thue ich nicht mehr." "Nicht mehr? Also haben Sie es doch gethan?"
"Ich leugne nicht, daß ich mich einen Augenblick have hin-

reißen laffen, dieses Blendwert für etwas mehr zu halten."

"Und ich will Den feben," rief ich aus, "ber fich unter diefen Umständen einer ähnlichen Bermuthung erwehren tann. mas für Gründe haben Gie nun, dieje Meinung gurudzunehmen? Nach dem, mas man uns eben von diejem Urmenier ergablt hat. follte fich der Glaube an feine Wundergewalt eher vermehrt als permindert haben."

"Was ein Nichtswürdiger uns von ihm ergahlt hat?" fiel mir der Bring mit Ernsthaftigfeit ins Wort. "Denn hoffentlich zweifeln Gie nun nicht mehr, daß wir mit einem folchen zu thun

aehabt haben?" -

"Nein," fagte ich. "Uber follte deswegen fein Zeugnif -- " "Das Zeugniß eines Nichtswürdigen - gesett, ich hatte auch weiter keinen Grund, es in Zweisel zu ziehen — kann gegen Wahrheit und gesunde Bernunft nicht in Unschlag kommen. Verdient ein Mensch, der mich mehrmal betrogen, der den Betrug zu seinem Handwert gemacht hat, in einer Sache gehört zu werden, wo die aufrichtigste Wahrheitsliebe selbst sich erst reinigen muß, um Glauben zu verdienen? Verdient ein solcher Mensch, der vielleicht nie eine Wahrheit um ihrer selbst willen gesagt hat, da Glauben, wo er als Zeuge gegen Menschenvernunft und ewige Naturordnung auftritt? Das klingt ebenso, als wenn ich einen gebrandmarkten Vösewicht bevollmächtigen wollte, gegen die nie besleckte und nie beschoftene Unschuld zu klagen."

"Aber mas für Grunde sollte er haben, einem Manne, ben er so viele Ursachen hat zu haffen, wenigstens zu fürchten, ein so

glorreiches Beugniß zu geben?"

"Wenn ich diese Gründe auch nicht einsehe, soll er sie deswegen weniger haben? Beiß ich, in wessen Solde er mich belog? Ich gestehe, daß ich das ganze Gewebe seines Betrugs noch nicht ganz durchschaue; aber er hat der Sache, für die er streitet, einen sehr schlechten Dienst gethan, daß er sich mir als einen Betrüger — und vielleicht als etwas noch Schlimmres entlarvte."

"Der Umstand mit dem Ringe scheint mir freilich etwas ver-

bächtig."

"Er ift mehr als das," fagte der Bring, "er ift entschei= bend. Diefen Ring (laffen Gie mich einstweilen annehmen, daß die ergählte Begebenheit fich wirklich creignet habe) empfing er von dem Mörder, und er mußte in demselben Augenblick gewiß fein, daß es der Mörder mar. Wer als der Morder fonnte dem Berftorbenen einen Ring abgezogen haben, den dieser gewiß nie vom Finger ließ? Und suchte er die gange Ergählung hindurch gu überreden, als ob er selbst von bem Ritter getäuscht worden, und als ob er geglaubt hatte, ihn zu täuschen. Wozu diesen Wintel= jug, wenn er nicht felbst bei sich fühlte, wie viel er verloren gab, wenn er fein Berftandniß mit dem Morder einraumte? Geine gange Erzählung ift offenbar nichts als eine Reihe von Erfinbungen, um die wenigen Bahrheiten an einander zu hängen, die er uns preiszugeben für gut fand. Und ich follte größeres Bedenken tragen, einen Nichtswürdigen, ben ich auf gehn Lugen ertappte, lieber auch noch ber elften zu beschuldigen, als die Grundordnung der Natur unterbrechen zu laffen, die ich noch auf feinem Mißflang betrat?"

"Ich tann Ihnen darauf nichts antworten, " jagte ich. "Alber

bie Erscheinung, bie wir gestern saben, bleibt mir barum nicht weniger unbegreislich."

"Auch mir," versette der Pring, "ob ich gleich in Bersuchung

gerathen bin, einen Schluffel bazu ausfindig zu machen."

"Wie?" sagte ich.

"Crinnern Sie Sich nicht, daß die zweite Gestalt, sobald sie herein war, auf den Altar zuging, das Crucifix in die Hand sagte und auf den Teppich trat?"

"So schien mir's. Ja."

"Und das Crucifix, sagt uns der Sicilianer, war ein Consuctor. Daraus sehen Sie also, daß sie eilte, sich elektrisch zu machen. Der Streich, den Lord Seymour mit dem Degen nach ihr that, konnte also nicht anders als unwirksam bleiben, weil der elektrische Schlag seinen Urm lähmte."

"Mit dem Degen hatte dieses seine Richtigkeit. Aber die Rugel, die der Sicilianer auf fie abschof, und welche wir lang-

fam auf den Altar rollen hörten?"

"Wissen Sie auch gewiß, daß es die abgeschossene Augel war, die wir rollen hörten? — Davon will ich gar nicht einmal reden, daß die Marionette oder der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut umpanzert sein konnte, daß er schuße und degensest war — Aber denken Sie doch ein Wenig nach, wer es war, der die Pistolen geladen."

"Es ist wahr," sagte ich — und ein plögliches Licht ging mir auf — "Der Russe hatte sie geladen. Aber dieses geschah vor unsern Augen; wie hätte da ein Betrug vorgeben können?"

"Und warum hatte er nicht follen vorgeben können? Setten Sie benn ichon damals ein Mistrauen in diesen Menschen, baß Sie es für nöthig befunden hatten, ihn zu beobachten? Unterfuchten Gie die Rugel, eh er fie in den Lauf brachte, die ebenfo aut eine quedfilberne ober auch nur eine bemalte Thonkugel sein tonnte? Gaben Sie Acht, ob er fie auch wirklich in den Lauf der Biftole oder nicht nebenbei in seine Sand fallen ließ? Das über= zeugt Sie - gesett, er hatte fie auch wirklich scharf geladen daß er gerade die geladenen in den andern Bavillon mit hinüber nahm und nicht vielmehr ein anderes Baar unterschob, welches fo leicht anging, da es Niemand einfiel, ihn zu beobachten, und wir überdies mit dem Austleiden beschäftigt waren? Und fonnte die Gestalt nicht in dem Augenblicke, ba der Bulverrauch sie uns entzog, eine andere Augel, womit sie auf den Nothfall versehen war, auf ben Altar fallen laffen? Welcher von allen diefen Rallen ist der unmögliche?"

"Sie haben Recht. Aber diese treffende Aehnlichkeit der Gestalt mit Ihrem verstorbenen Freunde — Ich habe ihn ja auch sehr oft bei Ihnen gesehen, und in dem Geiste hab' ich ihn auf

ber Stelle wiebererkannt."

"Auch ich — und ich kann nicht anders sagen, als daß die Tänschung aufs Höchste getrieben war. Wenn aber nun dieser Sicklianer nach einigen wenigen verstohlnen Blicken, die er auf meine Tabatiere wars, auch in sein Gemälde eine flüchtige Aehn-lichteit zu bringen wußte, die Sie und mich hinterging, warum nicht um so viel mehr der Ausse, der während der ganzen Tasel den freien Gebrauch meiner Tabatiere hatte, der den Vortheil genoß, immer und durchaus unbeodachtet zu bleiben, und dem ich noch außerdem im Vertrauen entdeckt hatte, wer mit dem Bilde auf der Dose gemeint sei? — Setzen Sie hinzu — was auch der Sicklianer anmerkte — daß das Charakteristische des Marquis in lauter solchen Verschutzsügen liegt, die sich auch im Groben nachahmen lassen — wo bleibt dann das Unerklärbare in dieser aanzen Erscheinung?"

"Aber der Inhalt seiner Worte? Der Aufschluß über Ihren

Freund?"

"Wie? Sagte uns denn der Sicilianer nicht, daß er aus dem Wenigen, was er mir abfragte, eine ähnliche Geschichte zusammengeseth habe? Beweist dieses nicht, wie natürlich gerade auf diese Ersindung zu sallen war? Ueberdies klangen die Antworten des Geistes so orakelmäßig dunkel, daß er garnicht Gesahr lausen konnte, auf einem Widerspruch betreten zu werden. Setzen Sie, daß die Creatur des Gauklers, die den Geist machte, Scharfsinn und Besonnenheit besaß und von den Umständen nur ein Wenia unterrichtet war — wie weit hätte diese Gaukles nicht

noch geführt werden fonnen?"

"Aber überlegen Sie, gnädigster Herr, wie weitläuftig die Anstalten zu einem so zusammengesetzen Betrug von Seiten des Armeniers hätten sein mussen! Wie viele Zeit dazu gehört haben wurde! Wie viele Zeit nur, einen menschlichen Kopf einem andern so getreu nachzumalen, als hier vorausgesetzt wird! Wie viele Zeit, diesen untergeschobenen Geist so gut zu unterrichten, daß man vor einem groben Irrthum gesichert war! Wie viele Ausmersfamkeit die kleinen unnennbaren Nebendinge wurden erfordert haben, welche entweder nitsselsen, oder denen, weil sie klören konnten, auf irgend eine Urt doch begegnet werden mußte! Und nun erwägen Sie, daß der Ausse nicht über eine halbe Stunde ausblied. Konnte wol in nicht mehr als einer halben

Stunde Alles angeordnet werden, was hier nur das Unentbehrlichste war? — Wahrlich, gnädigster Herr, selbst nicht einmal ein dramatischer Schriftseller, der um die unerdittlichen drei Einheiten seines Aristoteles verlegen war, wurde einem Zwischenact so viel Handlung ausgelastet, noch seinem Parterre einen so starten Glauben zugemuthet haben."

"Mie? Sie halten es also schlechterbings für unmöglich, baß in bieser kleinen halben Stunde alle biese Anstalten hatten

getroffen werden tonnen ?"

"In der That, " rief ich, "für so gut als unmöglich." -

"Diese Redensart verstehe ich nicht. Widersvricht es allen Gesetzen der Zeit, des Raums und der physischen Wirkungen, daß ein so gewandter Ropf, wie doch unwidersprechlich dieser Armenier ift, mit Silfe feiner vielleicht ebenso gewandten Creaturen in der Bulle der Racht, von Niemand beobachtet, mit allen Silfsmitteln ausgeruftet, von denen fich ein Dann diefes Sandwerts ohnehin niemals trennen wird, daß ein folder Menich, von solchen Umständen begunftigt, in so weniger Zeit jo Biel gu Stande bringen fonnte? Bit es geradezu undentbar und abgeschmacht, zu glauben, daß er mit Silfe meniger Worte, Befehle oder Winte seinen Selfershelfern weitläuftige Auftrage geben, weitläuftige und zusammengesette Operationen mit wenigem Wortauswande bezeichnen könne? - Und darf etwas Undres als eine hell eingesehene Unmöglichkeit gegen die emi= gen Gefete ber Ratur aufgestellt werden? Wollen Gie lieber ein Bunder glauben, als eine Unwahrscheinlichkeit zugeben? lieber die Krafte der Natur umfturgen, als eine fünstliche und weniger gewöhnliche Combination Diefer Arafte Sich gefallen Laffen?"

"Wenn die Sache auch eine so fuhne Folgerung nicht rechtfertigt, so muffen Sie mir doch eingestehen, daß sie weit über

unfre Begriffe geht."

"Beinahe hätte ich Lust, Ihnen auch dieses abzustreiten," sagte der Prinz mit schalkhafter Munterkeit. "Wie, lieber Graf, wenn es sich, zum Beispiel, ergäbe, daß nicht blos während und nach dieser halben Stunde, nicht blos in der Sile und nebenher, sondern den ganzen Abend und die ganze Nacht sur diesen Armenier gearbeitet worden? Denken Sie nach, daß der Siellianer beinahe drei volle Stunden zu seinen Zurüstungen verbrauchte."

"Der Sicilianer, gnädigfter Berr!"

"Und womit beweisen Gie mir denn, bag ber Sicilianer an

bem zweiten Gespenste nicht ebenso vielen Antheil gehabt habe als an bem ersten?"

"Wie, anädigster Berr?"

"Daß er nicht der vornehmste Helfershelfer des Armeniers war — turz — daß Beide nicht mit einander unter einer Decke liegen?"

"Das möchte schwer zu erweisen fein," rief ich mit nicht

geringer Bermunderung.

"Nicht so ichwer, lieber Graf, als Sie wol meinen. Wie? Es ware Bufall, daß fich diese beiden Menschen in einem fo felt= famen, so verwickelten Unschlag auf Dieselbe Berson, zu berselben Beit und an demselben Orte begegneten, daß fich unter ihren beiberseitigen Operationen eine fo auffallende Barmonie, ein fo burchdachtes Einverständniß fande, daß Einer dem Undern gleich= fam in die Sande arbeitete? Gegen Gie, er habe fich des gröbern Gautelspiels bedient, um dem feinern eine Folie unterzulegen. Seten Sie, er habe jenes vorausgeschickt, um den Grad von Glauben auszufinden, worauf er bei mir zu rechnen hatte, um die Zugange zu meinem Bertrauen auszuspähen, um fich burch diesen Versuch, der unbeschadet seines übrigen Blanes verungluden fonnte, mit seinem Subjecte gu familiarifiren, furg, um sein Instrument damit anzuspielen. Segen Sie, er habe es gethan, um eben badurch, daß er meine Ausmerksamkeit auf einer Seite vorfätlich aufforderte und machfam erhielt, fie auf einer andern, die ihm wichtiger war, einschlummern zu lassen. Seten Sie, er habe einige Erfundigungen einzuziehen gehabt, von denen er munschte, daß fie auf Rechnung des Taschenspielers geschrieben murben, um ben Argwohn von ber mahren Gpur gu entfernen."

"Wie meinen Sie bas?"

"Lassen Sie uns annehmen, er habe Einen meiner Leute bestochen, um durch ihn gewisse geheime Nachrichten — vielleicht gar Documente — zu erhalten, die zu seinem Zwecke dienen. Ich vermisse meinen Jäger. Was hindert mich, zu glauben, daß der Armenier bei der Entweichung dieses Menschen mit im Spiele sei? Aber der zusall kann es sügen, daß ich hinter diese Schliche komme; ein Brief kann ausgesangen werden, ein Bedienter kann plaudern. Sein ganzes Anschen scheitert, wenn ich die Quellen seiner Allwissenscheiten Unschlen siche also diesen Taschenipteler ein, der diesen oder jenen Anschlag auf mich aben muß. Bon dem Dasein und den Absichten dieses Menschen unterläßt er nicht, nir frühzeitig einen Wink zu geden. Was ich also auch entweden

mag, so wird mein Berdacht auf Niemand anders als auf diesen Gautler fallen; und zu den Nachsorschungen, welche ihm, dem Armenier, zu Gute kommen, wird der Sicilianer seinen Namen geben. Dieses war die Buppe, mit der er mich spielen läpt, mährend daß er selbst, unbeobachtet und unverdächtig, mit un-

sichtbaren Seilen mich umwindet."

"Sehr gut! Aber wie läßt es sich mit diesen Absichten reimen, daß er selbst diese Täuschung zerstören hilft und die Geheimnisse seiner Kunst prosanen Augen preisgiedt? Muß er nicht fürchten, daß die entdeckte Grundlosigkeit einer dis zu einem so hohen Grad von Wahrheit getriebenen Täuschung, wie die Operation des Sicilianers doch in der That war, Ihren Glauben überhaupt schwächen und ihm also seine künstigen Plane um ein Großes

erschweren würde?"

"Was find es für Geheimniffe, die er mir preisgiebt? Reines von denen zuverlässig, die er Lust hat, bei mir in Ausübung zu bringen. Er hat also durch ihre Prosanation nichts verloren — Alber wie viel hat er im Gegentheil gewonnen, wenn diefer ver= meintliche Triumph über Betrug und Taschenspielerei mich ficher und zuversichtlich macht, wenn es ihm badurch gelang, meine Wachjamteit nach einer entgegengesetten Richtung zu lenken. meinen noch unbestimmt umberschweifenden Argwohn auf Gegen= ständen zu fixiren, die von dem eigentlichen Ort des Angriffs am Weitesten entlegen find? - Er tonnte erwarten, daß ich früher oder später aus eignem Mißtrauen oder fremdem Untrieb ben Schlüffel zu seinen Wundern in der Taschenspielertunft aufsuchen murbe. - Das tonnte er Beffres thun, als daß er fie felbst neben einander ftellte, daß er mir aleichsam den Maakstab dazu in die Sand gab, und, indem er der lettern eine fünftliche Grenze fette, meine Begriffe von den erstern desto mehr erhöhte oder verwirrte? Die viele Muthmaßungen hat er burch Diesen Runftariff auf einmal abgeschnitten! wie viele Erflarungsarten im Boraus widerlegt, auf die ich in der Folge vielleicht hatte fallen mögen!"

"So hat er wenigstens sehr gegen sich selbst gehandelt, daß er die Augen Derer, die er täuschen wollte, schärfte und ihren Glauben an Bunderfraft durch Entlarvung eines so fünstlichen Betrugs überhaupt schwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beste Widerlegung seines Plans, wenn er ja einen gehabt

hat."

"Er hat sich in mir vielleicht geirrt — aber er hat darum nicht weniger scharf geurtheilt. Konnte er voraussehen, daß mir gerade dasjenige im Gedächtniß bleiben wurde, welches der Schlüffel zu dem Wunder werden könnte? Lag es in seinem Plan, daß mir die Creatur, deren er sich bediente, solche Blößen geben sollte? Wissen wir, ob dieser Sicilianer seine Bollmacht nicht weit überschritten hat? — Mit dem Minge gewiß — Und doch ist es hauptsächlich dieser einzige Umstand, der mein Mißtrauen gegen diesen Menschen entschieden hat. Wie leicht kann ein so augespitzter seiner Plan durch ein gröberes Organ verunstaltet werden? Sicherlich war es seine Meinung nicht, daß uns der Taschenspieler seinen Ruhm im Marktschreierton vorposaunen sollte — daß er uns jene Märchen ausschiffeln sollte, die sich beim leichtesten Nachdenken widersegen. So zum Beispiel — mit welcher Stirne kann dieser Betrüger vorgeben, daß sein Aundersaug mit den Glockenschlag Zwölse in der Racht jeden Umzang mit Menschen aussehen miße? Haben wir ihn nicht selbst um diese Zeit in unser Mitte gesehen?

"Das ift wahr, " rief ich. "Tas muß er vergessen haben!"
"Uber es liegt im Charafter dieser Urt Leute, daß sie solche Aufträge übertreiben und durch das Zuviel Alles verschlims mern, was ein bescheidener und mäßiger Betrug portrefflich

gemacht hätte."

Ich kann es demungeachtet noch nicht über mich gewinnen, gnädigster Herr, diese ganze Sache für nichts mehr als ein angestelltes Spiel zu halten. Wie? Der Schrecken des Sicilianers, die Zuchungen, die Ohnmacht, der ganze klägliche Zustand dieses Menschen, der uns selbst Erbarmen einslößte — Alles dieses wäre nur eine eingelernte Rolle gewesen? Zugegeben, daß sich das theatralische Gaukelspiel auch noch so weit treiben lasse, so kann die Munst des Acteurs doch nicht über die Organe seines Lebens gebieten."

"Was das anbetrifft, Freund — Ich habe Richard den Dritten von Garrick geschen — Und waren wir in diesem Augenblick kalt und müssig genug, um unbesangene Beobachter abzugeben? Konnten wir den Affect dieses Menschen prüsen, da uns der unstige übermeisterte? Ueberdies ist die entscheidende Krise, auch sogar eines Betrugs, für den Betrüger selbst eine so wichtige Angelegenheit, daß dei ihm die Erwartung gar leicht so gewaltschme Symptome erzeugen kann als die Ueberraschung bei dem Betrogenen. Rechnen Sie dazu noch die unvermuthete Erscheinung der Käscher — "

"Eben diese, gnädigster Herr — Gut, daß Sie mich daran erinnern — Mürde er es wol gewagt haben, einen so gefährlichen Blan dem Auge der Gerechtigkeit bloßzustellen? die Treue seiner Creatur auf eine so bebenkliche Brobe zu bringen? - Und

zu welchem Ende?"

Dafür lassen Sie ihn sorgen, der seine Leute kennen muß. Wissen wir, mas für geheime Berbrechen ihm für die Berschwiesgenheit dieses Menschen haften? — Sie haben gehört, welches Umt er in Venedig bekleidet — Und lassen Sie auch dieses Borzgeben zu den übrigen Märchen gehören — wie viel wird es ihm wol kosten, diesem Kerl durchzuhelken, der keinen andern Ankläger hat als ihn?"

(Und in der That hat der Ausgang den Verdacht des Prinzen nur zu sehr gerechtsertigt. Als wir uns einige Tage darauf nach unserm Gesangenen erkundigen ließen, erhielten wir zur

Untwort, daß er unfichtbar geworden fei.)

"Und zu welchem Ende, fragen Sie? Auf welchem andern Weg als auf diesem gewaltsamen konnte er dem Sicilianer eine so unwahrscheinliche und schimpfliche Beichte absorbern lassen, worauf es doch so wesentlich ankam? Wer als ein verzweiselter Mensch, der nichts mehr zu verlieren hat, wird sich entschließen können, so erniedrigende Ausschläften über sich selbst zu geben? Unter welchen andern Umständen hätten wir sie ihm geglaubt?"

"Alles zugegeben, gnädigster Prinz, " sagte ich endlich. "Beide Erscheinungen sollen Gautelspiele gewesen sein; dieser Sicilianer soll und meinethalben nur ein Märchen aufgeheftet haben, das ihm sein Principal einlernen ließ; Beide sollen zu ein em Zweck, mit einander einverstanden, wirfen, und aus diesem Einverständeniß sollen alle jene wunderbaren Zusätle sich erklären lassen, die und im Lause dieser Begebenheit in Erstaunen gesett haben. Jene Prophezeihung auf dem Marcusplay, das erste Wunder, welches alle übrigen erössnet hat, bleidt nichtsdestoweniger unerklärt; und was hiss und der Schlüssel zu allen übrigen, wenn wir an der Ausschlang einzsien verzweiseln?"

"Rehren Sie es vielmehr um, lieber Graf," gab mir ber Brinz hierauf zur Antwort. "Sagen Sie, was beweisen alle jene Wunder, wenn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taschenipiel darunter war? Jene Prophezeihung — ich bekenn' es Jhnen — geht über meine Fassungskraft. Stände fie einzeln da, hätte der Armenier seine Rolle mit ihr besichlossen, wie er sie damit eröffnete — ich gestehe Jhnen, ich weiß nicht, wie weit sie mich noch hätte sühren können. In dieser niedrigen Gesellschaft ist sie mir ein klein Wenig verdächs

tig." —

"Bugegeben, gnädigfter Berr! Unbegreiflich bleibt fie aber

boch, und ich fordere alle unfre Philosophen auf, mir einen Auf-

ichluß darüber zu ertheilen."

"Sollte sie aber wirklich so unerklärbar sein?" suhr der Brinz sort, nachdem er sich einige Augenblicke besonnen hatte. "Ich bin weit entsernt, auf den Namen eines Philosophen Ansprüche zu machen, und doch könnte ich mich versucht fühlen, auch zu diesem Bunder einen natürlichen Schlüssel aufzusuchen oder es lieber gar von allem Schein des Außerordentlichen zu entkleiden."

"Wenn Sie das können, mein Pring, dann," versetze ich mit sehr unglaubigem Lächeln, "sollen Sie das einzige Wunder

fein, das ich glaube."

"Und zum Beweise," fuhr er fort, "wie wenig wir berechtigt sind, zu übernatürlichen Kräften unfre Zuflucht zu nehmen, will ich Ihnen zwei verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ohne der Natur Zwang anzuthun, vielleicht ergründen."

"Zwei Schluffel auf einmal! Gie machen mich in der That

höchst neugierig."

"Sie haben mit mir die nähern Nachrichten von der Krantheit meines verstorbenen Coufins gelesen. Es war in einem Unfall von kaltem Fieber, wo ihn ein Schlagfluß tödtete. Das Außerordentliche dieses Todes, ich gestehe es, trieb mich an, das Urtheil einiger Merzte barüber zu vernehmen, und mas ich bei Diefer Belegenheit in Erfahrung brachte, leitet mich auf die Epur diefes Zauberwerts. Die Krantheit des Verstorbenen, eine der feltensten und fürchterlichsten, hat dieses eigenthümliche Symptom, daß sie während des Rieberfrostes den Kranten in einen tiefen, unerwedlichen Schlaf versenft, der ihn gewöhnlich bei der zweiten Wiederfehr des Paroxysmus apoplettisch tödtet. Barornsmen in ber strengsten Ordnung und zur gesetzten Stunde zurückfehren, jo ist der Argt von demielben Augenblick an, als fich sein Urtheil über das Geschlecht der Rrantbeit entschieden hat, auch in den Stand gesett, die Stunde des Todes anzugeben. Der britte Barorpem eines breitägigen Wechjelfiebers fallt aber befanntlich in den fünften Tag der Krantheit - und gerade nur jo viel Zeit bedarf ein Brief, um von \*\*\*, mo mein Coufin ftarb, nach Benedig zu gelangen. Gegen wir nun, daß unjer Armenier einen machjamen Correspondenten unter dem Gefolge des Berstorbenen besite - daß er ein lebhaftes Interesse habe, Rach= richten von dort her zu erhalten, daß er auf mich selbst Absichten habe, die ihm der Glaube an das Wunderbare und der Echein übernatürlicher Kräfte bei mir befördern hilft — so haben Sie einen natürlichen Ausschluß über jene Wahrsagung, die Ihnen so unbegreistich däucht. Genug, Sie ersehen daraus die Möglicheit, wie mir ein Dritter von einem Todesfall Nachricht geben kann, der sich in dem Augenblick, wo er ihn meldet, vierzig Meilen weit davon ereignet."

"In der That, Prinz, Sie verbinden hier Dinge, die, einzeln genommen, zwar jehr natürlich lauten, aber nur durch etwas, was nicht beffer ist als Zauberei, in diese Berbindung gebracht

werden fönnen."

"Wie? Sie erschrecken also vor dem Wunderbaren weniger als vor dem Gesucht en, dem Ungewöhnlichen? Sobald wir dem Armenier einen wichtigen Plan, der mich entweder zum Aweck hat oder zum Mittel gebraucht, einräumen — und müssen wird den wieden der jud mitstellen einräumen — und müssen wirden wird den wieden was wir auch immer von seiner Verson urtheilen? — so ist nichts unnatürlich, nichts gezwungen, was ihn auf dem kürzeren Wege zu seinem Ziele führt. Was für einen kürzeren Weg giebt es aber, sich eines Menschen zu versichern, als das Creditiv eines Wunderthäters? Wer widersteht einem Manne, dem die Geister unterwürfig sind? Aber ich gebe Ihnen zu, daß meine Muthmaßung gekünstelt ist; ich gestehe, daß sie mich selbst nicht berriedigt. Ich bestehe nicht darauf, weil ich es nicht der Mühe werth halte, einen künstlichen und überlegten Entwurf zu Kilse zu nehmen, wo man mit dem bloßen Aufall schon ausreicht.

"Wie?" fiel ich ein, "es foli bloger Zufall - - "

"Schwerlich etwas mehr!" fuhr der Prinz fort. "Der Armenier wußte von der Gesahr meines Cousins. Er tras uns auf dem St. Marcusplage. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeihung zu wagen, die, wenn sie sehlschlug, blos ein verlornes Wort war — wenn sie eintraf, von den wichtigsten Volgen sein fonnte. Der Ersolg begünstigte diesen Versuch — und jetzt erst mochte er darauf denken, das Geschenk des Ungefährs sür einen zusammenhängenden Plan zu benutzen. — Die Zeit wird dieses Geheimniß aufklären oder auch nicht aufklären — aber glauben Sie mir, Freund" (indem er seine Hand auf die meinige legte und eine sehr ernsthafte Wiene annahm), "ein Menich, dem höhere Kräste zu Gebote stehen, wird keines Gautelspiels bedürsen, oder er wird es verachten."

So endigte sich eine Unterredung, die ich darum ganz hieher geseth habe, weil sie Schwierigkeiten zeigt, die bei dem Brinzen zu besiegen waren, und weil sie, wie ich hoffe, sein Unbenten von dem Bormurfe reinigen wird, daß er fich blind und unbesonnen in die Schlinge gefturzt habe, die eine unerhörte Teufelei ihm bereitete. Nicht Ille - fährt der Graf von D\*\* fort - die in dem Augenblicke, wo ich dieses schreibe, vielleicht mit Sohngelächter auf feine Echwachheit herabsehen und im ftolgen Dunkel ihrer nie angefochtenen Bernunft fich für berechtigt halten, ben Stab ber Berdammung über ihn zu brechen, nicht Alle, fürchte ich, wurden dieje erste Brobe so mannlich bestanden haben. Wenn man ihn nunmehr auch nach dieser glud= lichen Vorbereitung deffenungeachtet fallen fieht; wenn man den schwarzen Unichlaa, vor dessen entferntester Unnäherung ihn fein guter Genius warnte, nichtsbestoweniger an ihm in Er= füllung gegangen findet, so wird man weniger über seine Thor= heit spotten, als über die Große des Bubenftucks erstaunen, bem eine fo mohl vertheidigte Bernunft erlag. Beltliche Rud- . fichten können an meinem Zeugniffe feinen Untheil haben; benn er, der es mir danten foll, ift nicht mehr. Gein schreckliches Schicfial ift geendigt; langit hat fich feine Seele am Thron ber Wahrheit gereinigt, vor dem auch die meinige langst steht, wenn die Welt dieses lieset; aber - man verzeihe mir die Thrane, die bem Undenken meines theuersten Freundes unfreiwillig fällt aber zur Steuer der Gerechtigkeit schreib' ich es nieder: Er mar ein edler Mensch, und gewiß mar' er eine Zierde des Thrones geworden, den er durch ein Berbrechen ersteigen zu wollen sich bethören ließ.

## Bweites Buch.

Nicht lange nach diesen lettern Begebenheiten — fährt der Graf von D\*\* zu erzählen sort— fing ich an, in dem Gemüth des Brinzen eine wichtige Beränderung zu bemerten. Bis jest nämlich hatte der Prinz jede strengere Prüfung seines Glaubens vermieden und sich damit begnügt, die rohen und sinnlichen Retigionsbegriffe, in denen er auforzogen worden, durch die bessen Ideen, die sich ihm nachher aufdrangen, zureinigen, ohne die Kundamente seines Glaubens zu untersuchen. Retigionsgegenstände überhaupt, gestand er mir mehrmals, seien ihm jederzeit wie ein bezaubertes Schloß vorgesommen, in das man nicht ohne Grauen seinen Juß iehe, und man thue weit besser,

man gehe mit ehrerbietiger Resignation daran vorüber, ohne sich der Gefahr auszusegen, sich in seinen Labyrinthen zu verirren. Dennoch zog ihn ein entgegengesetzer Sang unwiderstehlich zu

Untersuchungen bin, die damit in Berbindung standen.

Gine bigotte, knechtische Erziehung war die Quelle dieser Furcht; diese hatte seinem zarten Gehirne Schreckbilder einsgedrückt, von denen er sich während seines ganzen Lebens nie ganz losmachen konnte. Religiöse Melancholie war eine Erbtrankheit in seiner Familie; die Erziehung, welche man ihm und einen Brüdern geben ließ, war dieser Disposition angemessen, die Menschen, denen man ihn anvertraute, aus diesem Gesichtspunkte gewählt, also entweder Schwärmer oder Heuchler. Alle Lebhaftigkeit des Anaben in einem dumpsen Geisteszwange zu ersticken, war das zuverlässigste Mittel, sich der höchsten Zu-

friedenheit der fürstlichen Eltern zu versichern.

Dieje schwarze, nächtliche Gestalt hatte die ganze Jugendzeit unfers Pringen; jelbst aus feinen Spielen mar die Freude verbannt. Alle feine Borftellungen von Religion hatten et= was Fürchterliches an fich, und eben das Grauenvolle und Derbe mar es, mas fich feiner lebhaften Ginbildungstraft qu= erst bemächtigte und sich auch am Längsten barin erhielt. Sein Gott mar ein Schreckbild, ein strafendes Defen; feine Gottes= verehrung fnechtisches Zittern oder blinde, alle Araft und Kühn= heit erstidende Ergebung. Allen seinen findischen und jugendlichen Neigungen, denen ein derber Rörper und eine blühende Gefundbeit um fo fraftvollere Explosionen gab, stand die Religion im Wege: mit Allem, woran sein jugendliches Berg fich hängte, lag fie im Streite; er lernte fie nie als eine Wohlthat, nur als eine Beifel seiner Leidenschaften fennen. Go entbrannte allmählig ein stiller Groll gegen fie in seinem Bergen, welcher mit einem respettvollen Glauben und blinder Furcht in seinem Ropf und Bergen die bigarrefte Mischung machte - einen Widerwillen gegen einen herrn, vor dem er in gleichem Grade Abicheu und Chrfurcht fühlte.

Kein Wunder, daß er die erste Gelegenheit ergriff, einem so strengen Joche zu entfliehen — aber er entlief ihm wie ein leibeigener Stave seinem harten Herrn, der auch mitten in der Freisheit das Gefühl seiner Knechtschaft herumträgt. Gben darum, weil er dem Glauben seiner Jugend nicht mit ruhiger Wahl entsagt; weil er nicht gewartet hatte, dis seine reisere Verenunt sich gemächlich davon abgelöst hatte; weil er ihm als ein Ftüchtling entsprungen war, auf den die Sigenthumsrechte seines

Herrn immer noch fortdauern — so mußte er auch nach noch so großen Distractionen immer wieder zu ihm zurückfehren. Er war mit der Kette entsprungen, und eben darum mußte er der Raub eines jeden Betrügers werden, der sie entdeckte und zu gebrauchen verstand. Daß sich ein solcher fand, wird, wenn man es noch nicht errathen hat, der Berfolg dieser Geschichte ausmeisen.

Die Geständniffe des Sicilianers ließen in feinem Gemuth wichtigere Folgen gurud, als diefer gange Gegenstand werth war, und der kleine Sieg, ben seine Bernunft über diese schwache Täuschung davongetragen, hatte die Zuversicht zu seiner Vernunft überhaupt merklich erhöht. Die Leichtigkeit, mit ber es ihm gelungen mar, diefen Betrug aufzulösen, schien ibn felbst überrascht zu haben. In seinem Ropfe hatten fich Wahr= beit und Irrthum noch nicht so genau von einander gesondert, baß es ihm nicht oft begegnet mare, die Stupen ber einen mit ben Stüten des andern zu verwechseln; baber tam es, daß der Schlag, der seinen Glauben an Wunder fturzte, das gange Bebaude seines religiösen Glaubens zugleich zum Banten brachte. Es erging ihm hier wie einem unerfahrnen Menschen, der in der Freundschaft oder Liebe hintergangen worden, weil er schlecht gemählt hatte, und der nun seinen Glauben an diese Empfin= bungen überhaupt finten läßt, weil er bloße Zufälligkeiten für wesentliche Eigenschaften und Rennzeichen derselben aufnimmt. Ein entlarvter Betrug machte ihm auch die Wahrheit verdächtig. weil er fich die Bahrheit unglücklicherweise durch gleich schlechte Grunde bewiesen hatte.

Dieser vermeintliche Triumph gefiel ihm um so mehr, je schwerer ber Druck gewesen, wovon er ihn zu bestreien schien. Bon diesem Zeitpunkt an regte sich eine Zweiselsucht in ihm, die

auch das Chrwurdigste nicht verschonte.

Es halsen mehrere Tinge zusammen, ihn in dieser Gemüthslage zu erhalten und noch mehr darin zu besostigen. Die Sinsamteit, in der er disher gelebt hatte, hörte jest auf und mußte einer zerstreuungsvollen Lebensart Plat machen. Sein Etand war entdectt. Aufmertiankeiten, die er erwidern mußte, Etilette, die er seinem Nange schuldig war, rissen ihn unvermerkt in den Birbel der großen Welt Sein Stand sowol als seine personlichen Sigenschaften öffneten ihm die geistvollesten Cirtel in Benedig; bald sah er sich mit den hellsten Köpsen der Republik, Gelehrten sowol als Staatsmännern, in Verbindung. Dies zwang ihn, den einsörmigen, engen Kreis zu erweitern, in welchen fein Geift fich bisher eingeschloffen hatte. Er fing an, die Beschränktheit seiner Begriffe mahrzunehmen und bas Be= dürfniß höherer Bildung zu fühlen. Die altmodische Form seines Beistes, von so vielen Borgugen fie auch sonst begleitet mar, stand mit den gangbaren Begriffen der Gesellschaft in einem nach= theiligen Contrast, und seine Fremdheit in den bekanntesten Dingen sette ihn zuweilen bem Lächerlichen aus; nichts fürchtete er fo fehr als das Lächerliche. Das ungunftige Borurtheil, das auf feinem Geburtslande haftete, ichien ihm eine Aufforderung zu sein, es in seiner Person zu widerlegen. Dazu tam noch die Sonderbarkeit in seinem Charatter, daß ihn jede Aufmertfamteit verdroß, die er seinem Stande und nicht seinem perfonlichen Werthe danken zu muffen glaubte. Vorzüglich empfand er diese Demuthiaung in Gegenwart solcher Bersonen, die durch ihren Geift glänzten und durch perfonliche Berdienfte gleichsam über ihre Geburt triumphirten. In einer folden Gefellschaft fich als Pring unterschieden zu sehen, war jederzeit eine tiefe Beschämung für ihn, weil er unglücklicherweise glaubte, burch diesen Ramen ichon von jeder Concurrenz ausgeschloffen zu fein. Alles dieses zusammen genommen überführte ihn von der Noth= wendigkeit, feinem Beift die Bilbung zu geben, die er bisber verabsaumt hatte, um bas Jahrfünftel der witigen und benten= ben Belt einzuholen. hinter welchem er fo weit gurudaeblieben mar.

Er mählte dazu die modernste Lectüre, der er sich mit allem dem Ernste hingab, womit er Alles, was er vornahm, zu behandeln pslegte. Alber die schlimme Hand, die bei der Wahl dieser Schriften im Spiele war, ließ ihn unglücklicherweise immer auf solche stoßen, dei denen weder seine Vernunft noch ein Herz wiel gebessert waren. Und auch hier waltete sein Liedlingshang vor, der ihn immer zu Allem, was nicht begriffen werden soll, mit unwiderstehlichem Reize hinzog. Nur für dasjenige, was damit in Beziehung stand, hatte er Ausmerssamkeit und Gedäcktniß; seine Vernunft und sein Herz blieben leer, während sich biese Fächer seines Gehirns mit verworrenen Begriffen anfüllten. Der vlendende Stil des Einen riß seine Jungination dahin, indem die Spissindigkeiten des Andern seine Vernunft verstrickten. Beiden wurde es leicht, sich einen Geift zu unterjochen, der ein Rand eines Jeden war, der sich ihm mit einer gewissen Dreistigskeit ausbrang.

Gine Lecture, die langer als ein Jahr mit Leidenschaft forts geseht wurde, batte ihn beinabe mit gar teinem wohlthatigen

Begriffe bereichert, wohl aber seinen Kopf mit Zweiseln angefüllt, die, wie es bei diesem consequenten Charakter unausbleiblich folgte, bald einen unglücklichen Weg zu seinem Herzen fanden. Daß ich es kurz sage — er hatte sich in dieses Labyrinth begeben als ein glaubensreicher Schwärmer, und er verließ es

als Zweifler und zulett als ein ausgemachter Freigeift.

Unter den Cirteln, in die man ihn zu ziehen gewußt hatte. war eine gewisse geschloffene Gesellschaft, der Bucentauro genannt, die unter dem außerlichen Schein einer edeln vernünf= tigen Beiftesfreiheit die zügelloseste Licenz ber Meinungen wie ber Sitten begünstigte. Da sie unter ihren Mitgliedern viele Geiftliche gahlte und sogar die Ramen einiger Kardinale an ihrer Spige trug, so wurde der Bring um so leichter bewogen, sich barin einführen zu laffen. Gemiffe gefährliche Wahrheiten der Bernunft, meinte er, fonnten nirgends beffer aufgehoben fein als in den Sanden folder Bersonen, die ihr Stand ichon gur Mäßigung verpflichtete, und die den Bortheil hatten, auch die Gegenpartei gehört und geprüft zu haben. Der Bring vergaß bier, daß Libertinage des Geistes und der Sitten bei Ber= sonen dieses Standes eben barum weiter um fich greift, weil fie hier einen Zügel weniger findet und durch feinen Nimbus von Beiligfeit, ber fo oft profane Augen blendet, gurudgeschrecht wird. Und dieses mar der Fall bei dem Bucentauro, deffen mehreste Mitglieder durch eine verdammliche Philosophie und burch Sitten, die einer folden Gubrerin wurdig waren, nicht ihren Stand allein, sondern selbst die Menschheit beschimpften.

Die Gesellschaft hatte ihre geheimen Grade, und ich will zur Ehre des Bringen glauben, daß man ihn des innersten Seilig= thums nie gewürdigt habe. Jeder, der in diese Wesellschaft ein= trat, mußte, wenigstens fo lange er ihr lebte, seinen Rang, seine Nation, seine Religionspartei, turz, alle conventionellen Unter= scheidungszeichen ablegen und sich in einen gewissen Stand universeller Gleichheit begeben. Die Wahl der Mitglieder war in der That streng, weil nur Vorzüge des Geiftes einen Beg Dazu bahnten. Die Gesellschaft rühmte sich des feinsten Tons und des ausgebildetsten Geschmads, und in diesem Rufe stand fie auch wirklich in gang Benedig. Diefes sowol als der Schein von Gleichheit, ber darin herrschte, zog den Bringen unwider= ftehlich an. Gin geiftvoller, durch feinen Dit aufgebeiterter Umgang, unterrichtende Unterhaltungen, bas Befte aus ber gelehrten und politischen Welt, das hier wie in seinem Mittelpunkte zusammenfloß, verbargen ihm lange Beit bas Wefährliche biefer Berbindung. Wie ihm nach und nach der Geift des Instituts durch die Maske hindurch sichtbarer wurde, oder man es auch mübe war, langer gegen ihn auf seiner Hut zu sein, war der Rückweg gefährlich, und salsche Scham sowol als Sorge für seine Sicherheit zwangen ihn, sein inneres Miffallen zu verbergen.

Aber schon durch die bloße Vertraulichteit mit dieser Menschenklasse und ihren Gesinnungen, wenn sie ihn auch nicht zur Nachahmung hinrissen, ging die reine, schöne Sinsalt seines Characters und die Zartheit seiner moralischen Gesühle verloren. Sein durch so wenig gründliche Kenntnisse unterstützter Verstand konnte ohne fremde Veihilse die seinen Trugschlüße nicht lösen, womit man ihn hier verstrickt hatte, und unvermerkt hatte dieses schreckliche Corrosiv Alles — beinahe Alles verzehrt, worauf seine Moralität ruhen sollte. Die natürlichen Stügen seiner Glücseligfeit gab er für Sophismen hinweg, die ihn im entscheidenden Augenblick verließen und ihn dadurch zwangen, sich an den ersten besten willkürlichen zu halten, die man ihm zuwars.

Bielleicht mare es der Sand eines Freundes gelungen, ihn noch zur rechten Zeit von diesem Abgrund zurückzuziehen - aber, außerdem daß ich mit dem Innern des Bucentauro erft lange nachher bekannt worden bin, als das Uebel icon geschehen mar. so hatte mich schon zu Anfang dieser Beriode ein bringender Vorfall aus Venedig abgerufen. Auch Mylord Senmour, eine ichabbare Befanntichaft des Bringen, deffen falter Ropf jeder Urt von Täuschung widerstand, und der ihm unsehlbar zu einer fichern Stupe hatte bienen konnen, verließ uns zu diefer Zeit, um in fein Baterland gurudzufehren. Diejenigen, in beren händen ich den Prinzen ließ, maren zwar redliche, aber un= erfahrne und in ihrer Religion außerst beschränkte Menschen, denen es sowol an der Einsicht in das Uebel als an Unsehen bei bem Pringen fehlte. Seinen verfänglichen Sophismen wußten fie nichts als die Machtspruche eines blinden ungeprüften Glaubens entgegenzuseten, die ihn entweder aufbrachten oder beluftigten; er übersah sie gar zu leicht, und sein überlegner Berstand brachte diese schlechten Bertheidiger der guten Sache bald jum Schweigen. Den Undern, die fich in der Folge feines Bertrauens bemächtigten, war es vielmehr darum zu thun, ihn immer tiefer darein zu verfenten. 2113 ich im folgenden Jahre wieder nach Benedig zurudtam - wie anders fand ich da schon Alles!

Der Einfluß dieser neuen Philosophie zeigte fich bald in des

Bringen Leben. Je mehr er gusehends in Benedig Glud machte und neue Freunde fich erwarb, desto mehr fing er an, bei feinen ältern Freunden zu verlieren. Dir gefiel er von Tag gu Tage weniger, auch sahen wir und seltener, und überhaupt mar er weniger zu haben. Der Strom der großen Welt hatte ihn ge= faßt. Rie murbe feine Schwelle leer, wenn er gu Saufe mar. Eine Luftbarteit brangte die andre, ein Geft bas andre, eine Glud= feligfeit die andre. Er mar die Schone, um welche Alles buhlt, ber König und der Abgott aller Cirfel. Go ichwer er fich in der porigen Stille feines beidranften Lebens den großen Weltlauf gedacht hatte, jo leicht fand er ihn nunmehr zu jeinem Erstaunen. Es fam ihm Alles fo entgegen. Alles mar trefflich, mas pon seinen Lippen fam, und wenn er schwieg, so war es ein Raub an ber Gesellschaft. Auch machte ihn diefes ihn überall verfolgende Glud, Diejes allgemeine Gelingen, wirklich ju etwas mehr, als er in der That mar, weil es ihm Muth und Zuversicht zu fich felbit Die erhöhte Meinung, die er badurch von seinem eignen Werth erlangte, gab ihm Glauben an die übertriebene und bei= nahe abgöttische Berehrung, die man seinem Geiste widerfahren ließ, die ihm ohne diejes vergrößerte und gemiffermaßen gegrun= bete Selbstgefühl nothwendig hatte verdachtig werden muffen. Jest aber mar dieje allgemeine Stimme nur die Befräftigung beffen, mas fein felbstzufriedener Stolzihm im Stillen fagte - ein Tribut, ber ihm, wie er glaubte, von Rechts wegen gebührte. Unfehlbar murbe er biefer Schlinge entgangen fein, hatte man ihn zu Athem tommen laffen, hatte man ihm nur rubige Duge gegonnt, feinen eignen Werth mit dem Bilde zu vergleichen, bas ihm in einem jo lieblichen Spiegel porgehalten murbe. Aber seine Eristenz war ein fortdauernder Bustand von Trunkenheit, von schwebendem Taumel. Je höher man ihn gestellt hatte, desto mehr hatte er zu thun, fich auf dieser Sobe zu erhalten; Dieje immerwährende Unspannung verzehrte ihn langfam; felbst aus feinem Schlaf mar die Rube gefloben. Man hatte feine Bloken durchichaut und die Leidenschaft aut berechnet, die man in ihm entzündet hatte.

Bald mußten es seine redlichen Cavaliers entgelten, daß ihr herr zum großen Kopf geworden war. Ernsthafte Empfindungen und ehrwürbige Wahrheiten, an benen sein derz sonst mit aller Wärme gehangen, fingen nun an, Gegenstande seines Spottes zu werden. Un den Wahrheiten der Religion rächte er sich fur den Druck, worunter ihn Wahnbegriffe so lange gehalten hatten; aber weil eine nicht zu verfälschende Stimme

seines Bergens die Taumeleien seines Ropfes bekämpfte, so mar mehr Bitterkeit als fröhlicher Muth in seinem Wiße. Gein Raturell fing an, sich zu andern, Launen stellten sich ein. Die schönste Bierde seines Charafters, seine Bescheibenheit, verschwand; Schmeichler hatten sein treffliches Berg vergiftet. Die schonende Delicatesse des Umgangs, die es seine Cavaliers sonft gang vergeffen gemacht hatte, daß er ihr Berr mar, machte jest nicht felten einem gebieterischen, enticheidenden Tone Blat, ber um jo empfind= licher schmerzte, weil er nicht auf den außerlichen Abstand der Geburt, worüber man fich mit leichter Mühe tröftet, und den er selbst wenig achtete, sondern auf eine beleidigende Boraussetzung seiner persönlichen Erhabenheit gegründet mar. Beil er zu Sause doch öfters Betrachtungen Raum gab, die ihn im Taumel der Gesellschaft nicht hatten angehen durfen, so sahen ihn jeine eigenen Leute felten anders als finfter, murrifch und ungludlich, mabrend daß er fremde Cirkel mit einer erzwungenen Fröhlichkeit beseelte. Mit theilnehmendem Leiden saben wir ihn auf dieser gefährlichen Bahn hinmandeln; aber in dem Tumult, durch den er geworfen wurde, hörte er die schwache Stimme ber Freundschaft nicht mehr und war jest auch noch zu gludlich, um sie zu verstehen.

Schon in den erften Beiten Diefer Epoche forderte mich eine wichtige Angelegenheit an den Sof meines Couverans, Die ich auch bem feurigsten Intereffe der Freundschaft nicht nachseben durfte. Gine unfichtbare Sand, die fich mir erft lange nachher entdedte, hatte Mittel gefunden, meine Ungelegenheiten bort gu verwirren und Gerüchte von mir auszubreiten, die ich eilen mußte durch meine persönliche Gegenwart zu widerlegen. Der Abschied vom Prinzen ward mir schwer; aber ihm war er besto leichter. Schon seit geraumer Zeit waren die Bande erschlafft, die ihn an mich gefettet hatten. Aber fein Schicffal hatte meine gange Theil= nehmung erwedt; ich ließ mir beswegen von bem Baron von 3\*\*\* versprechen, mich burch schriftliche Nachrichten damit in Verbindung zu erhalten, mas er auch aufs Gemiffenhafteste gehalten hat. Bon jest an bin ich also auf lange Zeit fein Augenzeuge diefer Begebenheiten mehr; man erlaube mir, ben Baron von F\*\*\* an meiner Statt aufzuführen und diese Lucke durch Musjuge aus feinen Briefen zu ergangen. Ungeachtet die Borftellungsart meines Freundes F\*\*\* nicht immer die meinige ift, fo habe ich dennoch an seinen Worten nichts andern wollen, aus denen der Lefer die Bahrheit mit wenig Mube herausfinden mirb.

### Baron von 3 \*\*\* an den Grafen von 6 \*\*.

Erfter Brief.

Mai 17\*\*.

Dank Ihnen, febr verehrter Freund, daß Gie mir die Erlaub= niß ertheilt haben, auch abwesend den vertrauten Umgang mit Ihnen fortzusegen, der während Ihres Hierseins meine beste Freude ausmachte. Hier, das wissen Sie, ist Niemand, gegen den ich es wagen dürste, mich über gewisse Dinge herauszulassen - was Sie mir auch bagegen fagen mögen, Diefes Bolf ift mir verhaßt. Seitdem der Bring Giner davon geworden ift, und feitdem vollende Sie und entriffen find, bin ich mitten in diefer polfreichen Stadt verlaffen. 3\*\*\* nimmt es leichter, und die Schönen in Benedig wiffen ihm die Krantungen vergeffen gu machen, die er zu Sause mit mir theilen muß. Und mas hatte er sich auch barüber zu grämen? Er sieht und verlangt in bem Prinzen nichts als einen Herrn, ben er überall findet — aber ich! Sie wissen, wie nahe ich das Wohl und Weh unsers Bringen an meinem Bergen fühle, und wie fehr ich Urfache dazu habe. Gech= gehn Jahre find's, daß ich um feine Berfon lebe, daß ich nur fur ihn lebe. Alls ein neunjähriger Knabe tam ich in seine Dienste, und feit dieser Zeit hat mich fein Schickfal von ihm getrennt. Unter seinen Augen bin ich geworden; ein langer Umgang hat mich ihm zugebildet; alle seine großen und kleinen Abenteuer hab' ich mit ihm bestanden. Ich lebe in seiner Glückseligkeit. Bis auf dieses ungludliche Jahr hab' ich nur meinen Freund, meinen altern Bruder in ihm gegeben , wie in einem heitern Connenschein hab' ich in seinen Augen gelebt - teine Wolke trubte mein Glud; und Alles dies foll mir nun in diefem unseligen Benedia zu Trümmern geben!

Seitdem Sie von uns sind, hat sich Allerlei bei uns verändert. Der Prinz von \*\*b\*\* ist vorige Woche mit einer zahlreichen Suite hier angelangt und hat unserm Cirfel ein neues tumulstuarisches Leben gegeben. Da er und unser Prinz so nahe verwandt sind und jest auf einem ziemlich guten Fuß zusammen stehen, so werden sie sich während seines hiesigen Aufenthalts, der, wie ich höre, dis zum himmelsahrtsseste dauern soll, wenig von einander trennen. Der Ansang ist schon bestens gemacht; seit zehn Tagen ist der Prinz saum zu Athem gekommen. Der Prinz von \*\*d\*\* hat es gleich sehr hoch angesangen, und das mochte er immer, da er sich bald wieder entsernt; aber das

Schlimme dabei ift, er hat unsern Prinzen damit angestedt, weil er sich nicht wohl davon ausschließen konnte und bei dem bessondern Verhältniß, das zwischen beiden Häufern obwaltet, dem bestrittenen Range des seinigen hier etwas schuldig zu sein glaubte. Dazu kommt, daß in wenigen Wochen auch unser Abschied von Benedig herannaht, wodurch er ohnehin überhoben wird, diesen außerordentlichen Auswand in die Länge fortzuführen.

Der Pring von \*\*b\*\*, wie man fagt, ift in Geschäften bes \*\*\* Ordens hier, wobei er fich einbildet, eine wichtige Rolle gu fpielen. Daß er von allen Befanntichaften unfers Bringen fogleich Besitz genommen haben werde, fonnen Sie Sich leicht ein= bilden. In den Bucentauro besonders ift er mit Bomp einae= führt worden, da es ihm feit einiger Zeit beliebt hat, ben wißigen Ropf und den starten Geift zu spielen, wie er fich benn auch in feinen Correspondenzen, beren er in allen Weltgegenden unter= halt, nur den Prince philosophe nennen laft. 3ch weiß nicht, ob Gie je bas Blud gehabt haben, ihn zu jehen. Gin vielverfprechendes Meußere, beschäftigte Mugen, eine Miene voll Runft= verständigkeit, viel Brunt von Lecture, viel erworbene Natur (vergonnen Sie mir biefes Wort) und eine fürstliche Berablaffung au Menichengefühlen, dabei eine heroische Zuversicht auf sich selbit und eine Alles niedersprechende Beredsamkeit. Der konnte bei fo glangenden Gigenschaften einer R. S. feine Suldigung verfagen? Wie indeffen der ftille, wortarme und gründliche Werth unfers Pringen neben diefer ichreienden Vortrefflichkeit austommen mird, muß ber Musgang lehren.

In unfrer Sinrichtung sind seit der Zeit viele und große Beränderungen geschehen. Wir haben ein neues, prächtiges Haus, der neuen Procuratie gegenüber, bezogen, weil es dem Prinzen im Mohren zu eng wurde. Unfre Suite hat sich um zwölf Köpfe vermehrt, Pagen, Mohren, Heiduden u. d. m. — Alles geht jest ins Große. Sie haben während Jhres Hierseins über Auswand geklagt — jest sollten Sie erst sehen!

Unfre innern Verhältnisse sind noch die alten, — außer daß der Prinz, der durch Ihre Gegenwart nicht mehr in Schranken gehalten wird, womöglich noch einsilbiger und frostiger gegen uns geworden ist, und daß wir ihn jezt außer dem An- und Austleiden wenig haben. Unter dem Vorwand, daß wir daß Französsische schlecht und daß Italienische gar nicht reden, weiß er uns von seinen mehresten Gesellschaften auszuschließen, wodurch er mir sur meine Person eben keine große Kränkung anthut; aber

ich glaube bas Dahre bavon einzusehen: er schämt fich unserer - und bas schmerzt mich, bas haben wir nicht verdient.

Von unfern Leuten (weil Sie doch alle Rleinigkeiten wiffen wollen) bedient er fich jest fast gang allein bes Biondello, den er, wie Gie wiffen, nach Entweichung unfers Jagers in feine Dienste nahm, und ber ihm jest bei dieser neuen Lebensart gang unentbehrlich geworden ift. Der Mensch fennt Alles in Benedig. und Alles weiß er zu gebrauchen. Es ist nicht anders, als wenn er taufend Augen hätte, taufend Sande in Bewegung feten könnte. Er bewertstellige bieses mit Silfe der Gondoliers, fagt er. Dem Pringen kommt er dadurch ungemein zu Statten, bag er ihn vorläufig mit allen neuen Gesichtern bekannt macht, die Diesem in feinen Gesellschaften vorkommen; und die geheimen Notigen, die er giebt, hat der Pring immer richtig befunden. Dabei fpricht und schreibt er bas Italienische und bas Frangofische vortrefflich. wodurch er sich auch bereits jum Secretar des Bringen aufgeschwungen hat. Ginen Bug von uneigennütziger Treue muß ich Ihnen doch ergahlen, ber bei einem Menschen dieses Standes in ber That selten ist. Neulich ließ ein angesehener Kausmann aus Rimini bei dem Pringen um Behör ansuchen. Der Gegenstand war eine sonderbare Beschwerde über Biondello. Der Brocu= rator, fein voriger Berr, ber ein munderlicher Beiliger gemesen fein mochte, hatte mit feinen Verwandten in unversöhnlicher Reind= schaft gelebt, die ihn auch, wo möglich, noch überleben follte. Sein ganges ausschließendes Bertrauen hatte Biondello, bei bem er alle Geheimniffe niederzulegen pflegte; Diefer mußte ihm noch am Tobbette angeloben, fie heilig zu bewahren und jum Vortheil der Verwandten niemals Gebrauch davon zu machen; ein ansehnliches Legat sollte ihn für diese Berschwiegenheit be-2113 man fein Testament eröffnete und feine Bapiere burchsuchte, fanden fich große Luden und Berwirrungen, worüber Biondello allein den Aufschluß geben fonnte. Dieser leugnete hartnädig, daß er etwas miffe, ließ ben Erben bas fehr betracht= liche Legat und behielt seine Geheimniffe. Große Erbictungen wurden ihm von Seiten der Bermandten gethan, aber alle vergeblich; endlich, um ihrem Zudringen zu entgehen, weil fie brohten, ihn rechtlich zu belangen, begab er fich bei dem Pringen in Dienste. Un Diesen mandte sich nun ber haupterbe, dieser Raufmann, und that noch größere Erbietungen, als die ichon geichehen waren, wenn Biondello feinen Ginn andern wollte. Aber auch die Fürsprache des Pringen war umsonft. Diesem gestand er zwar. daß ihm mirtlich beraleichen Geheimnisse anvertraut

wären; er leugnete auch nicht, daß der Verstorbene im Haß gegen seine Familie vielleicht zu weit gegangen sei; "aber," setze er hinzu, "er war mein guter Herr und mein Wohlthäter, und imsessen Bertrauen auf meine Redlichkeit starb er hin. Ich war der einzige Freund, den er auf der Welt verließ — um so weniger darf ich seine einzige Hoffnung hintergehen." Zugleich ließ er merken, daß diese Eröffnungen dem Andenken seines verstorbenen Herrn nicht sehr zur Ehre gereichen dürsten. Ist das nicht sein gedacht und edel? Auch können Sie leicht denken, daß der Prinz nicht sehr darauf beharrte, ihn in einer so löblichen Gesinnung wankend zu machen. Diese selkene Treue, die er gegen seinen verstorbenen Herrn bewies, hat ihm das uneingeschränkte Vertrauen des lebenden aewonnen.

Leben Sie glücklich, liebster Freund! Wie sehne ich mich nach bem stillen Leben zurück, in welchem Sie uns hier fanden und wossur Sie uns so angenehm entschätigten! Ich surchte, meine guten Zeiten in Benedig sind vorbei, und Gewinn genug, wenn von dem Prinzen nicht das Nämliche wahr ist. Das Element, worin er jept lebt, ist dassenige nicht, worin er in die Länge glücklich sein kann, oder eine sechzehnsährige Ersahrung müßte mich

betrügen. Leben Gie mohl!

# Baron von 3\*\*\* an den Grafen von 6\*\*.

3 meiter Brief.

18. Mai.

Sätt' ich boch nicht gebacht, bag unfer Aufenthalt in Benedig noch zu irgend etwas gut fein wurde! Er hat einem Menschen

bas Leben gerettet ; ich bin mit ihm ausgesohnt.

Der Prinz ließ sich neulich bei später Nacht aus dem Bucentauro nach Hause tragen; zwei Bediente, unter denen Biondello war, begleiteten ihn. Ich weiß nicht, wie eszugeht, die Sänste, die man in der Eile ausgerafft hatte, zerbricht, und der Prinz sieht sich genöthigt, den Rest des Weges zu Fuße zu machen. Biondello geht voran, der Weg sührte durch einige dunkle, abgelegene Straßen, und da es nicht weit mehr von Tagesanbruch war, so brannten die Lampen dunkel oder waren schon ausgegangen. Eine Viertelstunde mochte man gegangen sein, als Biondello die Entdeckung machte, daß er verirrt sei. Die Alchslichteit der Brücken hatte ihn getäuscht, und anstatt in St. Marcus überzusesen, besand man sich im Sestiere von Castello. Es war in einer der abgelegensten Gassen, und nichts Lebendes weit

und breit; man mußte umtehren, um fich in einer Sauvtstraße ju orientiren. Gie find nur wenige Schritte gegangen, als nicht weit von ihnen in einer Gaffe ein Mordgeschrei erschallt. Der Bring, unbewaffnet, wie er mar, reißt einem Bedienten den Stod aus den Sanden, und mit dem entschloffenen Muth, den Gie an ihm fennen, nach der Gegend zu, woher diese Stimme erschallte. Drei fürchterliche Rerls find eben im Begriff, einen Bierten nieder= austoßen, der sich mit seinem Begleiter nur noch schwach ver= theidigt; ber Bring erscheint noch eben zu rechter Beit, um ben tobtlichen Stich zu hindern. Sein und der Bedienten Aufen befturzt die Morder, die sich an einem fo abgelegenen Ort auf feine Ueberraschung verseben hatten, daß fie nach einigen leichten Dolch= ftichen von ihrem Manne ablaffen und die Flucht ergreifen. Salb ohnmächtig und vom Ringen erichöpft, fintt der Berwundete in ben Urm bes Pringen; fein Begleiter entbectt Diefem, daß er ben Marchese von Civitella, den Neffen des Kardinals U\*\*\*i, gerettet habe. Da der Marcheje viel Blut verlor, fo machte Biondello, fo gut er fonnte, in der Eile den Wundarzt, und der Pring trug Sorge, daß er nach dem Palast seines Oheims geschafft wurde, ber am Nachsten gelegen mar, und wohin er ihn selbst begleitete. Sier verließ er ihn in der Stille und ohne fich zu erkennen ge= geben zu haben.

Aber durch einen Bedienten, der Biondello erkannt hatte, ward er verrathen. Gleich den folgenden Morgen erschien der Kardinal, eine alte Bekanntschaft aus dem Bucentauro. Der Besuch dauerte eine Stunde; der Kardinal war in großer Bewegung, als sie herauskamen; Thränen standen in seinen Augen; auch der Prinz war gerührt. Noch an demselben Abend wurde bei dem Kranken ein Besuch abgestattet, von dem der Wundarzt übrigens das Beste versichert. Der Mantel, in den er gehüllt war, hatte die Stöße unsicher gemacht und ihre Stärke gebrochen. Seit diesem Vorsall verstrich kein Tag, an welchem der Prinz nicht im Hause des Kardinals Besuche gegeben oder empfangen hätte, und eine starke Freundschaft fängt an, sich zwischen ihm und

diesem Saufe zu bilden.

Der Karbinal ist ein ehrwürdiger Sechziger, majestätisch von Unsehn, voll Heiterkeit und frischer Gesundheit. Man hält ihn für einen der reichsten Prälaten im ganzen Gediete der Nepublik. Sein unermeßliches Bermögen soll er noch sehr jugendlich verswalten und bei einer vernünstigen Sparsamkeit keine Weltsreube verschmähen. Dieser Neffe ist sein einziger Erbe, der aber mit seinem Oheim nicht immer im besten Vernehmen stehen soll. So

wenig der Allte ein Feind des Vergnügens ift, so soll doch die Aufführung des Neffen auch die höchste Toleranz erschöpfen. Seine freien Grundsätze und seine zügellose Lebensart, unglücklicherweise durch Alles unterstützt, was Laster schmücken und die Sinnlicheit hinreißen kann, machen ihn zum Schrecken aller Väter und zum Fluch aller Chemänner; auch diesen letzten Angriff soll er sich, wie man behauptet, durch eine Intrigue zugezogen haben, die er mit der Gemahlin des \*\*schen Gelandten angesponnen hatte; anderer schlimmen Händel nicht zu gedenken, woraus ihn das Unsehen und das Geld des Kardinals nur mit Mühe hat retten können. Dieses abgerechnet, wäre Letzterer der beneidetste Mann in ganz Italien, weil er Alles besitzt, was das Leben wünschenswürdig machen kann. Mit diesem einzigen Familienzleiden nimmt das Glück alle seine Gaben zurück und vergällt ihm den Genuß seinens Vermögens durch die immerwährende Kurcht.

feinen Erben bagu zu finden.

Alle diese Rachrichten habe ich von Biondello. In diesem Menichen hat der Bring einen mahren Schat erhalten. Mit jedem Tage macht er sich unentbehrlicher, mit jedem Tage ent= becken wir irgend ein neues Talent an ihm. Neulich hatte fich ber Pring erhipt und konnte nicht einschlafen. Das Nochtlicht war ausgelöscht, und fein Klingeln konnte ben Kammerdiener erweden, der außer dem Saufe feinen Liebichaften nachgegangen war. Der Bring entschließt fich alfo, felbst aufzustehen, um Einen seiner Leute zu errufen. Er ist noch nicht weit gegangen. als ihm von ferne eine liebliche Munit entgegenschallt. Er geht wie bezaubert dem Schall nach und findet Biondello auf feinem Bimmer auf der Flote blafend, feine Rameraden um ihn her. Er will seinen Augen, seinen Ohren nicht trauen und befiehlt ihm, fortzufahren. Mit einer bewundernswürdigen Leichtig= feit extemporirt Diefer nun daffelbe ichmelzende Abagio mit den glücklichsten Bariationen und allen Feinheiten eines Virtuofen. Der Pring, ber ein Renner ift, wie Gie miffen, behauptet, daß er fich getrost in der besten Rapelle hören laffen durfte.

"Ich muß diesen Menichen entlassen," sagte er mir den Morgen barauf; "ich bin unvermögend, ihn nach Berdienst zu belohnen." Biondello, der diese Worte ausgefangen hatte, trat herzu. "Gnädigster Herr, " sagte er, "wenn Sie das thun, so rauben

Sie mir meine befte Belohnung."

"Du bift zu eiwas Besterm bestimmt, als zu bienen," fagte mein herr. "Ich barf Dir nicht vor Deinem Gtude fein."

"Dringen Gie mir boch fein anderes Glück auf, gnädigster Berr, als bas ich mir felbst gewählt habe."

"Und ein folches Talent zu vernachläffigen — Rein! Ich barf

es nicht zugeben."

"Co erlauben Sie mir, gnabigfter herr, bag ich es zuweilen in Ihrer Gegenwart übe."

Und dazu wurden auch sogleich die Unstalten getroffen. Bion= bello erhielt ein Zimmer zunächst am Schlafgemach feines herrn. wo er ihn mit Mufif in den Schlummer wiegen und mit Mufif daraus erweden fann. Seinen Gehalt wollte der Bring verboppeln, welches er aber verbat mit der Erklärung, der Pring mochte ihm erlanben, diese zugedachte Enade als ein Rapital bei ihm zu deponiren, welches er vielleicht in turger Zeit nöthig haben wurde zu erheben. Der Pring erwartet nunmehr, daß er nächstens fommen werde, um etwas zu bitten; und was es auch sein moge, es ift ihm zum Boraus gewährt.

Leben Sie wohl, liebster Freund! Ich erwarte mit Ungeduld

Nadrichten aus R \*\*\* n.

#### Baron von 3 \*\*\* an den Grafen von @ \*\*. Dritter Brief.

4. Junius.

Der Marchese von Civitella, ber von seinen Munden nun gang wieder hergestellt ift, hat sich vorige Woche durch seinen Ontel, den Kardinal, bei dem Bringen einführen laffen, und seit Diesem Tage folgt er ihm wie fein Schatten. Bon Diesem Marchefe hat mir Biondello doch nicht die Wahrheit gefagt, wenigstens hat er sie weit übertrieben. Gin fehr liebenswürdiger Mensch von Ansehn und unwiderstehlich im Umgang. Es ist nicht moglich, ihm gram gu fein; ber erfte Unblid hat mich erobert. Denten Sie Sich die bezaubernofte Rigur, mit Wurde und Unmuth getragen, ein Gesicht voll Geift und Seele, eine offne einladende Mione, einen einschmeichelnden Ion der Stimme, die fließendste Beredfamteit, die blubenofte Jugend, mit allen Grazien der feinften Gr= ziehung vereinigt. Er hat gar nichts von bem geringichäßigen Stolg, von ber feierlichen Steifheit, Die uns an den übrigen Robili so unerträglich fällt. Alles an ihm arhmet jugenoliche Frobbergig= teit, Wohlwollen, Warme des Gefühle. Ceine Musichweifungen muß man mir weit übertrieben haben; nie jah ich ein vollkomm= neres, ichoneres Bild der Geinndheit. Wenn er wirklich jo ichlimm ift, als mir Biondello jagt, jo ift es eine Sirene, der tein Dienich widerstehen fann.

Gegen mich war er gleich febr offen. Er gestand mir mit ber angenehmsten Treuberzigfeit, bag er bei feinem Ontel, bem Karbinal, nicht am Besten angeschrieben stehe und es auch wol verdient haben möge. Er sei aber ernstlich entichloffen, fich zu beffern, und das Berdienst davon wurde gang dem Bringen qu= fallen. Bugleich hoffe er , burch Diesen mit seinem Ontel wieder ausgesöhnt zu werden, weil der Pring Alles über den Kardinal permoge. Es habe ihm bis jest nur an einem Freunde und Rührer gefehlt, und Beides hoffe er fich in dem Bringen gu ermerben.

Der Bring bedient fich auch aller Rechte eines Führers gegen ihn und behandelt ihn mit der Wachsamfeit und Strenge eines Mentors. Aber eben dieses Verhältniß giebt auch ihm gewisse Rechte an den Bringen, die er fehr gut geltend zu machen weiß. Er tommt ihm nicht mehr von ber Geite, er ift bei allen Bartien, an denen der Bring Theil nimmt : für den Bucentauro ift er und das ift sein Glud! - bis jest nur zu jung gewesen. Ueber= all, wo er fich mit dem Bringen einfindet, entführt er Diesen ber Gesellschaft durch die feine Urt, womit er ihn zu beschäftigen und auf fich zu gieben weiß. Niemand, fagen fie, habe ihn bandigen fonnen, und der Pring verdiene eine Legende, wenn ihm diefes Riefenwerk gelänge. Ich fürchte aber fehr, bas Blatt möchte fich vielmehr wenden, und der Führer bei feinem Zögling in die Schule geben, wozu sich auch bereits alle Umftande anzulaffen icheinen.

Der Bring von \*\*b\*\* ift nun abgereist, und zwar zu unserm allerseitigen Bergnügen, auch meinen Serrn nicht ausgenommen. Was ich vorausgesagt habe, liebster D\*\*, ist auch richtig eingetroffen. Bei so entgegengesetten Charafteren, bei so unvermeidlichen Collisionen tonnte diejes gute Vernehmen auf die Dauer nicht bestehen. Der Pring von \*\*b\*\* war nicht lange in Benedig, fo entstand ein bedentliches Schisma in der spirituellen Welt, bas unfern Pringen in Gefahr feste, die Salfte feiner bisherigen Bewunderer zu verlieren. Wo er sich nur feben ließ, fand er diesen Nebenbuhler in seinem Wege, der gerade die gehörige Dofis fleiner Lift und felbstgefälliger Citelfeit bejaß, um jeden noch fo fleinen Bortheil geltend zu machen, ben ihm der Pring über fich gab. Weil ihm zugleich alle fleinlichen Runftgriffe zu Gebote standen, deren Gebrauch dem Bringen ein edles Gelbstaefühl unterjagte, so tonnte es nicht fehlen, daß er nicht in furzer Zeit die Schwachköpfe auf feiner Seite hatte und an der Spite einer Bartie pranate, Die feiner murdia

war. 1) Das Bernünftigste mare freilich wol gewesen, mit einem Gegner diefer Urt fich in gar keinen Wettkampf eingulaffen, und einige Monate früher mare bies gewiß die Bartie ge= wefen, welche der Bring ergriffen hatte. Jest aber war er ichon zu weit in den Etrom geriffen, um das Ufer fo ichnell wieder erreichen gu tonnen. Diese Richtigkeiten hatten, wenn auch nur durch die Um= stände, einen gemissen Werth bei ihm erlangt, und hätte er sie auch wirklich verachtet, fo erlaubte ihm fein Stols nicht, ihnen in einem Beitpuntte zu entfagen, mo fein Nachgeben weniger für einen freiwilligen Entschluß als für ein Geständniß seiner Niederlage murde ge= golten haben. Das unselige Sin- und Wiederbringen schneiden= der Reden von beiden Seiten fam dazu, und der Geift von Rivali= tät, der seine Anhanger erhitte, hatte auch ihn ergriffen. Um also seine Eroberungen zu bewahren und sich auf dem schlüpfrigen Plate zu erhalten, den ihm die Meinung der Welt angewiesen hatte, glaubte er, die Gelegenheiten häufen zu muffen, wo er glangen und verbinden fonnte, und dies konnte nur durch einen fürstlichen Aufwand erreicht werden; daher ewige Keste und Gelage, fostbare Concerte, Brajente und hobes Spiel. Und weil fich diese seltiame Raserei bald auch der beiderseitigen Guite und Dienerschaft mittheilte, die, wie Gie wiffen, über den Artikel der Chre noch weit wachjamer zu halten vilegt als ihre Berrichaft. fo mußte er dem guten Willen seiner Leute durch feine Freigebig= teit zu Silfe tommen. Gine gange lange Rette von Armseligkeiten, Alles unvermeibliche Folgen einer einzigen ziemlich verzeihlichen Schwachheit, von der fich der Bring in einem unglücklichen Augen= blid überichleichen ließ!

Den Nebenbuhler sind wir zwar nun los; aber was er versborben hat, ist nicht so leicht wieder gut zu machen. Des Prinzen Schatulle ist erschöpit; was er durch eine weise Dekonomie seit Jahren erspart hat, ist dahin; wir müssen eilen, aus Benedig zu kommen, wenn er sich nicht in Schulden stürzen soll, wovor er sich bis sett auf das Sorgfältigste gehütet hat. Die Abreise ist auch feit beschloften, sobald nur erit frische Bechsel da sind.

<sup>1)</sup> Das harte Urtheil, welches fich ber Baron von Ber bier und in einigen Stellen des erften Briefs über einen geiftreichen Brinzen erlaubt, wird Jeder, der das Blud hat, diesen Brinzen naber zu kennen, mit mir übertrieben finden und es bem eingenommenen Kopfe dieses jugendlichen Beurtheilers zu Gute halten.

An m. des Graf. B. D...

<sup>(</sup>Diefe note fehlt in bem erften Abbrud in ber "Thalia" (6. Seft, 1789) und wurde von Schiller erft in ben Separat-Ausgaben jugefügt.)

Möchte indeß aller dieser Auswand gemacht sein, wenn mein Herr nur eine einzige Freude dabei gewonnen hätte! Aber nie war er weniger glücklich als jett! Er fühlt, daß er nicht ist, was er sonst war — er sucht sich selbst — er ist unzusrieden mit sich selbst und stürzt sich in neue Zerstreuungen, um den Folgen der alten zu entstliehen. Eine neue Bekanntschaft folgt auf die andre, die ihn immer tieser hineinreißt. Ich sehe nicht, wie das noch werden soll. Wir müssen fort — hier ist keine andre Rettung — wir müssen fort aus Benedig.

Aber, liebster Freund, noch immer feine Zeile von Ihnen! Bie muß ich dieses lange hartnäckige Schweigen mir erklaren?

### Zaron von 3 \*\*\* an den Grafen von 0 \*\*.

Bierter Brief.

12. Junius.

Haben Sie Dank, liebster Freund, für das Zeichen ihres Ansbenken, das mir der junge B\*\*\*hl von Ihnen überbrachte. Aber was sprechen Sie darin von Briefen, die ich erhalten haben foll? Ich habe feinen Brief von Ihnen erhalten, nicht eine Zeile. Welchen weiten Umweg müssen die genommen haben! Künftig, liebster D\*\*, wenn Sie mich mit Briefen beehren, senden Sie solche über Trient und unter der Abresse meines Herrn.

Endlich haben wir den Schritt doch thun muffen, liebster Freund, den wir bis jett so glücklich vermieden haben. — Die Wechsel sind ausgeblieben, jett in diesem dringendten Bedürfniß zum ersten Mal ausgeblieben, und wir waren in die Nothwendigteit gesett, unfre Zuslucht zu einem Wucherer zu nehmen, weil der Prinz das Geheinniß gern etwas theurer bezahlt. Das Schlimmite an diesem unangenehmen Vorfall ist, daß er unfre

Abreise verzögert.

Bei dieser Gelegenheit kam es zu einigen Erkäuterungen zwischen mir und dem Prinzen. Das ganze Geschäft war durch Biondello's Hände gegangen, und der Ebräer war da, ese ich etwas davon ahnte. Den Prinzen zu dieser Ertremität gebracht zu sehen, preste mir das Derz und machte alle Erinnerungen der Bergangenheit, alle Schrecken für die Zukunft in mir lebendig, daß ich freilich etwas grämlich und düster ausgesehen haben mochte, als der Bucherer hinaus war. Der Prinz, den der vorshergehende Auftritt ohnehm sehr reizhar gemacht hatte, ging mit Unmutt im Zimmer auf und nieder, die Kollen lagen noch auf dem Tische; ich stand am Fenster und beschäftigte mich, die Scheis

ben in ber Brocuratie zu gahlen : es war eine lange Stille : endlich brach er los.

3\*\*\*!" fing er an: "Ich fann feine finftern Gesichter um

mich leiden." Ich schwieg.

"Warum antworten Sie mir nicht? - Seh' ich nicht, daß es Ihnen das Berg abdrücken will, Ihren Berdruß auszugießen? Und ich will haben, daß Gie reden. Gie durften fonit Wunder glauben, mas für weise Dinge Gie verschweigen."

"Wenn ich finfter bin, gnädigster Berr, " fagte ich, "fo ift es

nur, weil ich Sie nicht heiter sehe."
"Ich weiß," suhr er fort, "daß ich Ihnen nicht recht bin schon seit geraumer Zeit - daß alle meine Schritte migbilligt werden - daß - Bas ichreibt der Graf von D\*\*?"

"Der Graf von D\*\* hat mir nichts geschrieben."

"Nichts? Bas wollen Sie es leugnen? Sie haben Bergens: ergiegungen gufammen - Gie und ber Graf! Ich weiß es recht gut. Aber gestehen Gie mir's immer! Ich werde mich nicht in Ihre Geheimniffe eindringen."

Der Graf von D\*\*, " fagte ich, "hat mir von brei Briefen,

die ich ihm schrieb, noch den ersten zu beantworten."

"Ich habe Unrecht gethan, " fuhr er fort. " Richt wahr?" (eine Rolle ergreifend) "Ich hatte das nicht thun follen?"

"Ich sehe wol ein, daß dies nothwendig war."

"Ich hatte mich nicht in die Nothwendigfeit feten follen?"

Ich schwieg.

"Freilich! Ich hatte mich mit meinen Wünschen nie über bas hinaus magen sollen und darüber zum Greis werden, wie ich zum Mann geworden bin! Weil ich aus der traurigen Ginförmigkeit meines bisherigen Lebens einmal herausgehe und herumschaue, ob sich nicht irgend anderswo eine Quelle des Be= nuffes für mich öffnet - weil ich -"

"Wenn es ein Versuch war, gnabigfter herr, bann hab' ich nichts mehr zu fagen - bann find die Erfahrungen, die er Ihnen verschafft haben wird, mit noch dreimal so viel nicht zu theuer er= fauft. Es that mir weh, ich gesteh' es, daß die Meinung der Welt über eine Frage, Die nur fur Ihr eigenes Berg gehort, Die Frage, wie Gie gludlich fein follen, zu enticheiden haben follte."

Wohl Ihnen, daß Gie sie verachten können, die Meinung ber Welt! Ich bin ihr Weschöpf, ich muß ihr Etlave sein. Was find wir anders als Meinung? Alles an uns Gurften ift Meinung. Die Meinung ift unfre Umme und Erzieherin in der Rind: heit, unfre Gesetzeberin und Geliebte in männlichen Jahren, unfre Krücke im Alter. Nehmen Sie uns, was wir von der Meinung haben, und der Schlechteste aus den übrigen Klassen ist besser daran als wir; denn schlechteste dat ihm doch zu einer Philosophie verholsen, welche ihn über dieses Schicksal tröstet. Ein Fürst, der die Meinung verlacht, hebt sich selbst auf, wie der Ariester, der das Dasein eines Gottes leuanet.

"Und bennoch, anädigfter Bring -"

"Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich fann den Kreis überschreiten, den meine Geburt um mich gezogen hat — aber kann ich auch alle Wahnbegriffe aus meinem Gedächtniß herausreißen, die Erziehung und frühe Gewohnheit darein gepflanzt und hunderttausend Schwachföpfe unter Euch immer sesten was er ist, und unfre Eristen zist nun einmal, glücklich schein was er ist, und unfre Eristenzist nun einmal, glücklich schein was er ist, und unfre Eristenzist nun einmal, glücklich schein en. Weil wir es nicht sein können auf Eure Weise, sollen wir es darum gar nicht sein? Wenn wir die Freude aus ihrem reinen Quell unmittelbar nicht mehr schein butzen, sollen wir uns auch nicht mit einem künstlichen Genuß hintergehen, nicht von eben der Hand, die uns beraubte, eine schwache Entickädiatung enwsangen durfen?"

"Conft fanden Sie biefe in Ihrem Bergen.

"Wenn ich sie nun nicht mehr darin sinde? — D, wie kommen wir darauf? Warum mußten Sie diese Erinnerungen in mir ausweden? — Wenn ich nun eben zu diesem Sinnentumult meine Zustucht nahm, um eine innere Stimme zu betäuben, die das Unglück meines Lebens macht — um diese grübelnde Vernunft zur Ruhe zu bringen, die wie eine schneidende Sichel in meinem Gehirn hin und her sährt und mit seder neuen Forschung einen neuen Zweig meiner Glücksliakeit zerschneidet?"

Zimmer herum in ungewöhnlicher Bewegung. \*)

\*) Tie erste Teparat-Ausgabe bes "Geistersehers" — nicht aber ber vorherige Abbruck bieses Abichnittes in der "Thalia" (6. h., 1789) — hat (hier S. 202) noch

folgende, von Schiller fvater meggelaffene Unmertung :

<sup>&</sup>quot;Ich habe mir Mühegegeben, liediter D\*\*, das wichtige Gespräch, das sich jest wichen uns entspann. Ihnen gang so, wie es vorfiel, getreu zu überliefern; aber bies war mir unmöglich, ob ich mich gleich noch an bemeledigen Abend daran madte. Um meinem eigenen Gedäcknisse nachzuhelsen, mußte ich die hingeworfenen Ideen des Prinzen in eine gewisse Ordnung binden, die sie nicht hatten; und so entsand denn dieses Mittelding von freiene Gespräch und histolooptischen Vorlefung, das besser und schlecker ist als die Quelle, aus der ich es schöpte; doch versichre ich Ihnen, daß ich dem Prinzen eber genommen als gegeben habe, und dis nichts dar von mein ist als die Unordnung — und einige Anmerlungen, die Sie an ihrer Albernheit soon retennen werden. An mert. des Baron v. F\*\*\*."

"Wenn Alles vor mir und hinter mir versinkt — die Bergangenheit im traurigen Einerlei wie ein Reich der Versteinerung hinter mir liegt — wenn die Zukunft mir nichts dietet — wenn ich meines Daseins ganzen Kreis im schmalen Raume der Gegenwart beschlossen sehe: wer verargt es mir, daß ich dieses magre Geschent der Zeit — den Augenblick — feurig und unersättlich wie einen Freund, den ich zum letzten Male sehe, in meine Arme schließe?"

"Gnädigster Berr, sonft glaubten Gie an ein bleibenderes

"D, machen Sie, daß mir das Wolkenbild halte, und ich will meine glühenden Urme darum schlagen. Was für Freude kann es mir geben, Erscheinungen zu beglücken, die morgen dahin sein werden wie ich? — Ist nicht Alles Flucht um mich herum? Alles ftößt sich und drängt seinen Nachdar weg, aus dem Quell des Laseins einen Tropfen eilend zu trinken und lechzend davonzugehen. Jetzt, in dem Augenblicke, wo ich meiner Kraft mich freue, ist schon ein werdendes Leben an meine Zerstörung angewiesen. Zeigen Sie mir Etwas, das dauert, so will ich tugendshaft sein."

"Was hat benn die wohlthätigen Empfindungen verdrängt, die einst ber Genuß und die Richtschur Ihres Lebens waren? Saaten für die Zufunst zu pflanzen, einer hohen ewigen Ordnung

au dienen -"

[\*] "Dienen! Dienen gewiß, so gewiß, als der unbedeutendste Mauerstein der Symmetrie des Palastes, die auf ihm ruht! Aber auch als ein mitbesragtes, mitgenießendes Wesen? Liebelicher, gutherziger Wahn des Menschen! Deine Kräste willst Du ihr widmen? Kannst Du sie ihr denn weigern? Was Du bist und was Du besitzest, bist Du ja nur, besitzest Du nur für sie. Haft Du gegeben, was Du geben kannst, und was Du allein ihr geben konntest, so bist Du auch nicht mehr; Deine Gebrechlichkeit spricht Dir das Urtheil, und sie ist es auch, die es vollzieht. Uber wer ist denn diese Katur, diese Ordnung, wider welche ich tlage? Jmmerhin! Möchte sie, wie der Griechen Saturn, ihre eigenen Kinder verzehren, wär e sie selbst nur, überlebte sie auch nur die vergangene Secunde! — Ein unernestlicher Baum steht sie da im unermestlichen Raume. Die Weisheit und die Tugend

<sup>\*)</sup> Der eingellammerte Abschitt, E. 81, 3. 25 bis S. 86, 3. 9, findet sich nur in bem ersten Abbruck in ber "Thalia" (6. heft, 1789, S. 122 ff.) sowie in bereeften Separatausgabe bes "Geisterscher" (S. 204 ff.) und murde vom Schiller spieter weggegelaffen; bagegen fehten bort die Zeiten 10 bis 13 ("Zutunft"—"übrig?") auf S. 86.

ganzer Generationen rinnen wie Säfte in seinen Röhren, Jahrtausenbe und die Nationen, die darin Geräusch machten, sallen wie welfe Blüthen, wie verdorrte Blätter von seinen Zweigen, die er mit innerer unvergänglicher Zeugungskraft aus dem Stamme treibt. Kannst Du, von ihr verlangen, was sie selbst nicht besitzt? Du, eine Jurche, die der Wind in die Meereskläche bläst, Deines Daseins Spur darin zu sichern verlangen?"

"Diese trosilose Behauptung widerlegt schon die Beltgeschichte. Die Namen Lyturg, Sofrates, Aristides haben ihre Werke über-

dauert."

"Und der nügliche Mann, der den Pflug zusammensete — wie hieß der? Trauen Sie einer Belohnerin, die nicht gerecht ist? Sie leben in der Geschichte wie Mumien im Baljam, um mit ihrer Geschichte etwas später zu vergehen."

"Und dieser Trieb zur ewigen Fortbauer? Kann ober barf ihre Nothwendigkeit verschwenden? Durfte in der Kraft et=

was fein, bem nichts in der Wirfung entspräche?"

"D, in diefer Wirfung eben liegt Alles. Berichwenben? Steigt nicht auch der Bafferstrahl in der Cascade mit einer Rraft in die Sohe, die ihn durch einen unendlichen Raum schleubern tonnte? Aber icon im ersten Moment seines Auffprungs gieht die Schwertraft an ihm, druden tausend Luftsäulen auf ihn, die ihn früher oder fpater, in einem höhern oder niedrigern Bogen, gur mutterlichen Erde gurudtreiben. Um fo fpat zu fallen, mußte er mit dieser üppigen Kraft aufsteigen - gerade eine elastische Araft wie der Trieb zur Unsterblichkeit gehörte dazu. wenn sich die Menschenerscheinung gegen die herandruckende Nothwendigkeit Raum machen follte. Ich gebe mich überwunden, liebster Freund, wenn Sie mir barthun, daß diefer Trieb gur Uniterblichkeit im Menschen nicht ebenso volltommen mit dem zeitlichen Zwed seines Daseins aufgehe als feine finnlichsten Triebe. Freilich verführt uns unfer Stolz, Krafte, die wir nur für, nur durch die Nothwendigkeit haben, gegen fie felbst an= zuwenden; aber hatten wir wol diefen Stolz, wenn fie nicht auch von ihm Vortheile goge? Bare fie ein vernünftiges Befen. fie mußte fich unfrer Philosophien ungefähr ebenso freuen, wie fich ein weiser Feldherr an dem Muthwillen seiner triegerischen Jugend ergest, ber ihm Belben im Gefechte veripricht."

"Der Gedanke diente nur der Bewegung? Das Gange ware tobt, und die Theile lebten? Der Zweck mare fo gemein, und

die Mittel fo e de 1?"

"3 wed überhaupt hätten wir nie fagen sollen. Um in Ihre

Borftellungsart einzutreten, entlehne ich diefen Begriff von der moralischen Welt, weil wir hier gewohnt find, die Folgen einer Sandlung ihren 3med zu nennen. In der Geele felbit geht zwar ber Amed dem Mittel voran; wenn ihre innern Wirkungen aber in äußre übergeben, so fehrt sich diese Ordnung um, und bas Mittel verhalt sich zu bem Zwecke wie die Urfache zu ihrer Bir= fung. In Diesem letten Ginne durfte ich mich uneigentlich biefes Ausdrucks bedienen, der aber auf unfere jegige Untersuchung feinen ftorenden Ginfluß haben darf. Geken Gie, ftatt Mittel und Zwed, Ursache und Wirtung - wo bleibt ber Unterschied von Gemein und Edel? Das fann an der Urfache edel fein, als daß fie ihre Birtung erfüllt? Edel und gemein bezeichnen nur bas Berhältniß, in welchem ein Gegenstand gegen ein gemiffes Brincipium in unserer Seele fteht - es ift also ein Begriff, ber nur innerhalb unfrer Seele, nicht außerhalb berfelben, anzuwenden ift. Geben Gie aber, wie Gie ichon als erwiesen annehmen, mas mir erst burch unfre Schluffe berausbringen follen? Marum anders nennen Gie ben Gedanten im Gegen= fat von der Bemegung edel, als weil Gie bas benfende Wefen icon als den Mittelpunkt voraussetzen, dem Sie die Folgenreihe ber Dinge unterordnen? Treten Gie in meine Gedankenreibe. fo wird diese Rangordnung verschwinden; der Gedanke ift Wir= tung und Urfache ber Bewegung und ein Glied der Nothwendig= feit, wie der Bulsschlag, der ihn begleitet."

"Nimmermehr werben Sie diesen paradoren, unnatürlichen Sat durchseten. Beinahe überall können wir mit unserm Berstande den Zweck der physischen Natur die in den Menschen versfolgen. Wo sehen wir sie auch nur einmal diese Ordnung umstehren und den Zweck des Menschen der physischen Welt unterwerfen? Und wie wollen Sie diese auswärtige Bestimmung mit dem Glückseligkeitstriebe vereinigen, der alle seine Be-

ftrebungen einmärts gegen ihn felbft richtet?"

"Laffen Sie uns boch versuchen! Um mich kurzer zu fassen, muß ich mich wieder Ihrer Sprache bedienen. Setzen wir also, daß moralische Erscheinungen nöthig waren, wie Licht und Schall nöthig waren, so mußten Wesen vorhanden sein, die diesem bessondern Geschäfte zugebildet waren, so wie Aether und Lust gerade so und nicht anders beschaffen sein mußten, um derzenigen Anzahl von Schwingungen fähig zu sein, die uns die Vorstellung von Farbe und Wohltlang geben. Es mußten also Wesen eristiren, die sich selbst in Bewegung sezen, weil die moralische Erscheinung auf der Freiheit beruht; was also bei Lust und

Aether, bei bem Mineral und der Pflanze die ursprüngliche Form leistet, mußte hier von einem innern Principium erhalten werben, gegen welches sich die Beweggründe oder die bewegenden Kräfte dieses Wesens ungefähr ebenso verhielten als die bewegenden Kräfte der Pflanze gegen den beständigen Typus ihres Baues. Wie sie das blos organische Wesen durch eine unversänderliche Mechanik lenkt, so mußte sie das denkendempfindende Wesen durch Schmerz und Veranigen bewegen."

"Gang richtig."

"Wir sehen sie also in der moralischen Welt ihre disherige Ordrung verlassen, ja sogar mit sich selbst in einen anscheinenden Streit gerathen. In sedem moralischen Wesen legt sie ein neues Centrum an, einen Staat im Staate, gleichsam als hätte sie ihren allgemeinen Zweck ganz aus den Augen verloren. Gegen dieses Gentrum müssen sich alle Thätigkeiten dieses Wesens mit einem Zwange neigen, wie sie ihn in der physischen Welt durch die Schwerkraft ausübt. Dieses Wesen ist auf die Urt in sich selbst gegründet, ein wahres und wirkliches Ganze, durch diesen Jall zu seinem Centrum dazu gebildet, ebenso wie verlanet der Erde durch die Schwerkraft zur Kugel ward und als Kugelsortdauert. Bis hieher scheint sie sich jestst ganz vergessen zu haben."

"Aber wir haben gehört, das dieses Wesen nur vorhanden ist, um die moralischen Erscheinungen hervorzubringen, deren sie bedurfte; die Freiheit dieses Wesens oder sein Vermögen, sich selbst zu bewegen, mußte also dem Zwed unterworsen werden, zu welchem sie es bestimmte. Wollte sie also über die Wirkungen Meister bleiben, die es leistete, so nußte sie sich des Principiums bemächtigen, wornach sich das moralische Wesen bewegt. Was konnte sie daher anders thun, als ihren Zwed mit diesem Wesen an das Principium anschließen, wodurch es regiert wird, oder mit andern Worten, seine zwedmäßige Thätigkeit zur nothwendigen

Bedingung feiner Glüchfeligfeit machen ?"

"Das begreif' ich.

"Erfüllt also das moralische Wesen die Bedingungen seiner Glückseitzt, so tritt es eben dadurch wieder in den Plan der Natur ein, dem es durch diesen abgesonderten Plan entzogen zu sein schien, ebenso wie der Erdförper durch den Fall seiner Theile zu ihrem Centrum fähig gemacht wird, die Ekliptit zu beschreiben. Durch Schmerz und Vergnügen erfährt also das moralische Wesen jedesmal nur die Verhältnisse seinens gegenwärtigen Zustandes zu dem Zustandes zu dem Zustande seiner höchsten Vollkommenheit, welcher einerlei ist mit dem Zwecke der Natur. Diesen Weiser hat und

bedarf das organische Wesen nicht, weil es sich durch sich selbst dem Zustand seiner Vollkommenheit weder nähern noch von ihm entfernen kann. Jenes also hat vor diesem den Genuß seiner Vollkommenheit, d. i. Glückeligkeit, voraus, mit dieser aber auch die Warnung, wenn es davon abweicht, oder das Leiden. Hätte eine elastische Kugel das Bewußtsein ihres Zustandes, so würde der Fingerdruck, der ihr eine slache Form ausdringt, sie schwerzen, so würde sie mit einem Gesühle von Wollust zu ihrer schönsten Kündung zurücksehren."

"Ihre elaftische Kraft dient ihr ftatt jenes Gefühles."

"Aber ebenso wenig Aehnlichteit die schnelle Bewegung, die wir Feuer nennen, mit der Empfindung des Brennens, oder die kubische Form eines Salzes mit seinem bittern Geschmacke hat, ebenso wenig Aehnlichfeit hat das Gefühl, das wir Glückseligkeit nennen, mit dem Zustand unser innern Bollkommenheit, den es begleitet, oder mit dem Zweck der Natur, dem es dient. Beide, möchte man sagen, seien durch eine ebenso willkürliche Coexistenz mit einander verdunden, wie der Lordeerkranz mit einem Siege, wie ein Brandmal mit einer ehrlosen Handlung."

"Go icheint es."

"Der Mensch also brauchte kein Mitwisser bes Zwecks zu sein, den die Natur durch ihn aussührt. Mochte er immerhin von keinem andern Krincipium wissen als dem, wodurch er in seiner kleinen Welt sich regiert, mochte er sogar im lieblichen, selbstsgestüligen Wahn die Verhältnisse dieser seiner kleinen Welt der großen Natur als Gesege unterlegen — dadurch, daß er seiner Structur dient, sind ihre Zwecke mit ihm gesichert."

"Und tann etwas vortrefflicher sein, als daß alle Theile des großen Ganzen nur dadurch den Zweck der Natur befördern, daß sie ihrem eignen getreu bleiben, daß sie nicht zu der Harmonie beitragen wollen dürfen, sondern daß sie es muffen? Diese Borftellung ist so schon, so hinreißend, daß man schon dadurch

allein bewogen wird -"

"sie einem Geiste zu gönnen, wollen Sie sagen? weil ber selbststädige Mensch seinem Geschlechte gern alles Gute und Schöne zutragen möchte, weil er den Schöpfer so gern in seiner Familie haben möchte. Geben Sie dem Arystalle das Vermögen der Vorstellung, sein böchster Weltplan wird Arystallization, seine Gottheit die schöntte Form von Arystallsein. Und mußte dies nicht so sein Spielt nicht jede einzelne Wasserugel so getreu und seit an ihrem Mittelpuntte, so wurde sich nie ein Weltmeer bewegt haben."

"Aber miffen Gie auch, gnabigfter Bring, daß Gie bisber

nur gegen Sich selbst bewiesen haben? Wenn es wahr ist, wie Sie sagen, daß der Mensch nicht aus seinem Mittelpunkte weichen kann, woher Ihre eigene Unmaßung, den Gang der Natur zu bestimmen? Wie können Sie es dann unternehmen, die Regel sestjesten zu wollen, nach der sie handelt?"

"Nichts weniger. Ich bestimme nichts, ich nehme ja nur hinweg, was die Menschen mit ihr verwechselt haben, was sie aus ihrer eignen Brust genommen und durch prablerische Titel aus-

geschmückt haben.]

"Rutunft! ewige Ordnung! — Nehmen wir hinmeg, mas ber Mensch aus seiner eigenen Bruft genommen und seiner ein= gebildeten Gottheit als 3med, der Natur als Gefet untergeschoben hat — was bleibt uns dann übrig? — Was mir vorherging und was mir folgen wird, sehe ich als zwei schwarze und undurch= bringliche Deden an, die an beiden Grenzen bes menichlichen Lebens herunterhangen, und welche noch tein Lebender aufgezogen hat. Schon viele hundert Generationen stehen mit der Fadel davor und rathen, mas etwa dahinter sein möchte. Biele sehen ihren eigenen Schatten, Die Geftalten ihrer Leiden= schaft, vergrößert auf der Dede der Zufunft sich bewegen und fahren schaudernd vor ihrem eigenen Bilde zusammen. Dichter, Philosophen und Staatenstifter haben sie mit ihren Träumen bemalt, lachender oder finftrer, wie der himmel über ihnen truber oder heiterer mar; und von Weitem täuschte die Verspective. Auch manche Gaufler nütten diese allgemeine Neugier und setten burch seltsame Vermummungen die gespannten Phantasien in Erstaunen. Gine tiefe Stille berricht binter Diefer Dede; Reiner. ber einmal dahinter ift, antwortet hinter ihr hervor; Alles, mas man hörte, mar ein hohler Widerschall ber Frage, als ob man in eine Gruft gerufen batte. Sinter Diese Dede muffen Alle, und mit Schaudern faffen fie fie an, ungewiß, wer wol dahinter ftebe und sie in Empfang nehmen werde; quid sit id, quod tantum morituri vident. Freilich gab es auch Ungläubige barunter, die behaupteten, daß diese Dede die Menschen nur narre, und daß man nichts beobachtet hatte, weil auch nichts dahinter fei; aber um fie zu überweisen, schickte man fie eilig dahinter."

"Gin rafcher Schluß mar es immer, wenn fie feinen beffern

Grund hatten, als weil fie nichts faben."

"Sehen Sie nun, lieber Freund, ich bescheibe mich gern, nicht hinter diese Decke bliden zu wollen — und das Weiseste wird boch wol sein, mich von aller Neugier zu entwöhnen. Aber indem ich diesen unüberschreitbaren Kreis um mich ziehe und mein

ganzes Sein in die Schranken der Gegenwart einschließe, wird mir dieser kleine Fleck desto wichtiger, den ich schon über eiteln Eroberungsgedanken zu vernachlässigen in Gesahr war. Das, was Sie den Zweck meines Daseins nennen, geht mich jest nichts mehr an. Ich kann nich ihm nicht entziehen, ich kann ihm nicht nachhelsen; ich weiß aber und glaube fest, daß ich einen solchen Zweck erfüllen muß und erfülle. Ich din einem Boten gleich, der einen versiegelten Brief an den Ort seiner Bestimmung trägt. Was er enthält, kann ihm einerlei sein — er hat nichts als sein Botenlohn dabei zu verdienen."

"D, wie arm laffen Sie mich ftehn!"

"Aber wohin haben wir uns verirrt?" rief jest der Prinz aus, indem er lächelnd auf den Tisch sah, wo die Kollen lagen. "Und doch nicht so sehr verirrt!" seste er hinzu — "denn vielleicht werden Sie mich jest in dieser neuen Lebensart wiederfinden. Auch ich konnte mich nicht so schnell von dem eingebildeten Reichthum entwöhnen, die Stüßen meiner Moralität und meiner Glückseitst nicht so schnell von dem lieblichen Traume ablösen, mit welchem Alles, was dis jest in mir gelebt hatte, so sest des lagein der mehresten Menschen um mich her erträglich macht. Alles, was mich mir selbst entsührte, war mir wilkommen. Soll ich es Ihnen gestehen? Ich wünschte zu sinken, um diese Quelle meines Leidens auch mit der Kraft dazu zu sertören."

[ \*) Ich konnte das Gespräch noch nicht abgebrochen sehen. "Gnädigster Prinz," fing ich von Neuem an, "hab' ich Sie auch recht verstanden? Der lette Zweck des Menschen ist nicht im Menschen, sondern außer ihm? Er ist nur um seiner Folgen willen porhanden."

"Laffen Gie uns diefen Ausbrud vermeiden, der uns irre

führt!

"Sagen Sie, er ist da, weil die Ursachen seines Daseins da waren, und weil seine Wirkungen existiren, oder, welches ebensso viel sagt, weil die Ursachen, die ihm vorhergingen, eine Wirkung haben mußten, und die Wirkungen, die er hervorbringt, eine Ursache haben müssen."

"Wenn ich ihm also einen Werth beilegen will, so kann ich

<sup>\*)</sup> Der eingeklammerte Abschnitt, S. 87, Z. 5, bis S. 101, Z. 34, sinbet sich nur in bem ersten Abdruck in ber "Thalia" (6. Heft , 1789, S. 133 ff.) sowie in beversten Separat-Unsgabe bes "Geisterschers" (S. 221 ff.) und wurde von Schiller später weggelassen; ebenso auf S. 101 u. 102 ber durch Klammern eingeschlossen Sa h ("und pat" bis "geblieben ist").

diesen nur nach der Menge und Wichtigkeit der Wirkungen ab-

mägen, deren Urfache er ift?"

"Nach der Denge seiner Wirfungen. Wichtig nennen wir eine Wirfung blos, weil sie eine größere Menge von Wirfungen nach sich zieht. Der Mensch hat feinen andern Werth als seine Wirtungen.

Derjenige Menich also, in welchem ber Grund mehrerer Dr fungen enthalten ift, mare ber vortrefflichere Menich?"

"Unwidersprechlich."

"Wie? Go ist zwischen bem Guten und Schlimmen fein Unterschied mehr! So ist die moralische Schönheit verloren!"

"Das fürcht' ich nicht. Wäre das, so wollte ich sogleich gegen Sie verloren haben. Das Gefühl bes moralischen Unterschiedes ift mir eine weit wichtigere Instanz als meine Vernunft - und nur alsdann fing ich an, an die lettere zu glauben, da ich fie mit jenem unvertilgbaren Gefühle übereinstimmend fand. Ihre Moralität bedarf einer Stupe; die meinige ruht auf ihrer eigenen

Mchie."

"Lehrt uns nicht die Erfahrung, daß oft die wichtigften Rollen burch die mittelmäßigsten Spieler gespielt werden, daß die Natur die heilsamsten Revolutionen durch die schädlichsten Subjette vollbringt? Ein Mahomed, ein Attila, ein Aurengzeb find fo mirffame Diener des Universums als Gewitter, Erdbeben, Bulcane kostbare Werkzeuge ber physischen Natur. Ein Despot auf bem Throne, der jede Stunde seiner Regierung mit Blut und Clend bezeichnet, mare also ein weit murdigeres Glied Ihrer Schöpfung als ber Feldbauer in seinen Ländern, weil er ein wirtsameres ift - ja, was das Trauriaste ift, er mare eben durch das vortrefflicher, mas ihn jum Gegenstande unsers Abscheues macht, durch die größre Summe seiner Thaten, die alle fluch= murdia find - er hatte in eben dem Grade einen größern Un= fpruch auf den Namen eines vortrefflichen Menschen, als er unter Die Dlenschheit herabsinkt. Lafter und Tugend -"

"Seben Sie," rief ber Bring mit Berdruffe, "wie Sie Sich von der Oberfläche hintergeben laffen, und wie leicht Sie mir gewonnen geben! Die tonnen Sie behaupten, daß ein ver= mustendes Leben ein thätiges Leben fei? Der Despot ift bas unnüglichfte Geschöpf in feinen Staaten, weil er durch gurcht und Sorge die thätigsten Kräfte bindet und die schöpferische Freude erftickt. Sein ganges Dasein ift eine fürchterliche Negative; und wenn er gar an das edelste, heiligste Leben greift und bie Freiheit des Denkens zerstört — hunderttausend thätige Menschen ersetzen in einem Jahrhunderte nicht, was ein Sildes brand, ein Philipp von Spanien in wenig Jahren verwüsteten. Wie können Sie diese Geschöpfe und Schöpfer der Verwesung durch Vergleichung mit jenen wohlthätigen Wertzeugen des

Lebens und der Fruchtbarkeit ehren ?"

"Ich gestehe die Schwäche meines Einwurss. — Aber seigen wir anstatt eines Philipp's einen Beter den Großen auf den Thron, so können Sie doch nicht leugnen, daß dieser in seiner Monarchie wirksamer sei als der Privatmann bei dem nämlichen Maaße von Krästen und aller Thätigkeit, deren er fähig ist. Das Glück ist est also doch, was, nach Ihrem Systeme, die Grade der Bortrefflis seit bestimmt, weil es die Gelegenheiten zum Wirken vertheilt."

"Der Thron wäre also, nach Ihrer Meinung, vorzugsweise eine solche Gelegenheit? Sagen Sie mir doch — wenn ber

König regiert, mas thut der Philosoph in seinen Reichen?"

"Er denft."

"Und was thut der König, wenn er regiert?"

"Er benft."

"Und wenn der wachsame Philosoph schläft, was thut der wachsame König?"

"Er ichläft."

"Nehmen Sie zwei brennende Kerzen, eine davon ftehe in einer Bauerstube, Die andre foll in einent prachtigen Saale einer

fröhlichen Gesellschaft leuchten. Bas werben fie beide?"

"Sie werden leuchten. Alber eben das spricht für mich. — Beide Kerzen, nehmen wir an, brennen gleich lang' und gleich helle, und verwechselte man ihre Bestimmung, so würde Niemand einen Unterschied merken. Warum soll die eine darum vortrefflicher sein, weil der Zusall sie begünstigte, in einem glänzenden Saale Pracht und Schönheit zu zeigen, warum soll die andre schlechter sein, weil der Zusall sie dazu verdammte, in einer Bauernhutte Armuth und Kummer sichtbar zu machen? Und doch solgte dies nothwendig aus Ihrer Behauptung."

"Beide find gleich vortrefflich; aber beide haben auch gleich

viel geleiftet."

"Wie ist das möglich? Da die in dem weiten Saale so viel mehr Licht ausgegoffen hat als die andre? Da sie so viel mehr

Bergnügen verbreitet hat als die andre ?"

"Erwägen Sie nur, daß hier nur von der ersten Wirfung die Rede ist, nicht von der ganzen Rette. Nur die nächstjolgende Wirfung gehört der nächstvorhergegangenen Ursache; nur so

viele Theile der Lichtmateric, als sie unmittelbar berührte, sette die brennende Kerze in Schwung. Und was sollte nun die eine vor der andern voraus haben? Können sie aus einem jeden Centralpunkt nicht gleich viel Strahlen ziehen? ebenso viel aus hrem Lugensterne als aus dem Nittelpunkt der Erde Entwöhnen Sie Sich doch, die großen Massen, die der Berstand nur als solche Ganze zusammensaßt, in der wirklichen Welt auch als solche existirende Ganze vorauszuseßen! Der Feuersunke, der in ein Pulvermagazin fällt, einen Thurm in die Luft sprengt und hundert häuser verschüttet, hat darum doch nur ein einziges Körnchen gezündet."

"Sehr gut, aber -"

"Benden wir dieses auf moralische Handlungen an. Wir gehen spazieren, und zwei Bettler sollen uns begegnen. Ich gebe dem einen ein Stück Geld, Sie dem andern ein gleiches; der meinige betrinkt sich von dem Gelde und begeht in diesem Zuftande eine Mordthat, der Jhrige kauft einem sterbenden Bater eine Stärkung und fristet ihm damit das Leben. Ich hätte also durch eben die Handlung, wodurch Sie Leben gaben, Leben geraubt? — Nichts weniger. Die Wirkung meiner That hörte mit ihrer Unmittelbarkeit, so wie die Ihrige, aus, meine Wirkung zu sein."

"Wenn aber mein Verstand diese Folgenreihe übersieht und nur diese Uebersicht mich zu der That bestimmt — wenn ich dem Bettler dieses Geld gab, um einem sterbenden Vater das Leben damit zu fristen, so sind doch alle diese Folgen mein, wenn sie

fo eintreffen, wie ich fie mir dachte."

"Nichts weniger. Bergessen Sie nur nie, daß eine Ursache nur eine Wirkung haben kann. Die ganze Wirkung, die Sie hervorbrachten, war, das Gelostück aus Ihrer hand in die hand des Bettlers zu bringen. Dies ist von dieser ganzen langen Kette von Wirkungen die einzige, die auf Ihre Rechnung kommt. Die Urznei wirkte als Urznei u. s. s. — Sie scheinen verwundert. Sie glauben, daß ich Paradoze behaupte; ein einziges Wort könnte uns vielleicht mit einander verständigen; aber wir wollen es lieber durch unsve Schlüsse sinden."

"Aus dem Bisherigen, sehe ich wol, folgt, daß eine gute That an ihrer schlimmen Wirkung nicht Schuld ist, und eine schlimmer That nicht an ihrer vortresslichen. Aber zugleich folgt auch daraus, daß weder die gute an ihrer guten Wirkung, noch die schlimme an ihrer schlimmen Schuld ist, und daß also beibe in ihren Wirkungen ganz gleich sind. — Sie müßten denn die

seltenen Källe ausnehmen wollen, wo die unmittelbare Wirkung

auch zugleich die abgezweckte ift."

"Eine solche unmittelbare giebt es gar nicht; benn zwischen jede Wirkung, die der Mensch außer sich hervordringt, und deren innere Ursache, oder den Willen, wird sich eine Reihe gleichgiltiger einschied, wenn es auch nichts als Muskularbewegung wäre. Sagen Sie also dreift, daß beide in ihren Wirkungen durchaus moralisch einerlei, d. i. gleichgiltig sind. — Und wer wird dieses seugen wollen? Der Dolchstich, der das Leben eines Heinrich's IV. und eines Domitian's endigt, sind beide ganz die nämliche Handlung."

"Recht, aber die Motive -

"Die Motive also bestimmen die moralische Handlung. Und woraus bestehen die Motive?"

"Aus Borftellungen."

"Und was nennen Sie Vorstellungen?"

"Innre Sandlungen oder Thätigfeiten des bentenden Befens, bie außern Thätigfeiten correspondiren."

"Eine moralische Handlung ift also eine Folge innrer Thatig=

feiten, welche äußern Beränderungen correspondiren?"

"Ganz richtig."

"Wenn ich also sage, die Begebenheit ABC ist eine moralische Handlung, so heißt dies so viel, als der Reihe äußerer Beränderungen, welche diese Begebenheit ABC ausmachen, ist eine Reihe innrer Beränderungen abc vorhergegangen?"

"Go ift es.

"Die Sandlungen abe waren alfo bereits beschloffen, als bie Sandlungen ABC anfingen."

"Nothwendig."

"Wenn also ABC auch nicht angefangen hätte, so wäre abe darum nicht weniger gewesen. War nun die Moralität in abe enthalten, so blieb sie auch, wenn wir ABC ganz vertilgen."

"Ich verstehe Sie, gnädigster Herr — und so ware dasjenige, was ich für das erste Glied in der Kette gehalten, das lette darin tewesen. Als ich dem Bettler das Geld gab, war meine moratische Kanbling ichon ganz vorbei, schon ihr ganzer Werth oder

Unwerth entschieden."

"Co mein' ich's. Trasen die Folgen ein, wie Sie sie bachten, b. i. folgte ABC auf abc, so war es nichts weiter als eine gelungene gute Handlung. In diesem außern Strom hat der Mensch nichts mehr zu sagen; ihm gehört nichts als seine eigene Seele. Sie sehen daraus aufs Neue, daß der Monarch

nichts vor bem Privatmanne voraus hat, benn auch er ist so wenig herr jenes Stromes als bieser; auch bei ihm ist das gange Gebiet seiner Wirtsamkeit blos innerhalb seiner eigenen Seele "

"Aber dadurch wird nichts verändert, gnädigster Herr; denn auch die böse Handlung hat ihre Motive wie die gute, d. i. ihre innern Thätigkeiten, und nur um dieser Motive willen nennen wir sie ja böse. Setzen Sie also den Zwec und den Werth des Menschen in die Summe seiner Thätigkeiten, so sehe ich immer noch nicht, wie Sie die Moralitär aus seinem Zwecke heraussbringen, und meine vorsigen Einwürse kehren zurüct."

"Laffen Sie uns hören! Schlimm ober Gut, find wir übereingefommen, jeien Bradifate, die eine Sandlung erft in ber

Geele erlange."

"Das ift erwiesen."

"Laffen wir also zwischen die äußere Welt und das denkende Wesen eine Scheidewand sallen, so erscheint uns die nämliche Handlung außerhalb derselben gleichgeltig, innerhalb derselben nennen wir sie schlimm oder gut."

"Richtig."

"Moralität ist also eine Beziehung, die nur innerhalb der Seele, außer ihr nie gedacht werden kann, so wie z. B. die Ehre eine Beziehung ist, die dem Menschen nur innerhalb der bürgerzlichen Gesellschaft zukommen kann."

"Gang recht."

"Sobald wir uns eine Handlung als in der Seele vorhanden benten, jo erscheint fie uns als die Burgerin einer gang andern Welt, und nach aans andern Gesetzen muffen wir fie richten. Sie gehört einem eigenen Ganzen gu, bas feinen Mittelpunkt in fich felbst hat, aus welchem Alles fließt, mas es giebt, gegen welchen Alles itromt, was es empfanat. Diefer Mittelpunkt oder diejes Brincipium ift, wie wir vorhin übereingefommen find, nichts Unders als der inwohnende Trieb, alle jeine Arafte gum Wirken zu bringen oder, was ebenso viel sagt, zur höchsten Rundmachung seiner Eristeng zu gelangen. In diesen Bustand seken wir die Vollkommenheit des moralischen Weiens, jo wie wir eine Uhr vollkommen nennen, wenn alle Theile, woraus der Künftler fie gusammenjette, der Wirfung entsprechen, um derent= willen er fie zusammensette, wie wir ein musikalisches Instrument vollkommen nennen, wenn alle Theile besselben an seiner höchsten Wirtung den höchsten Antheil nehmen, deffen fie fähig und um beffentwillen fie vereinigt find. Das Berhältniß nun, in welchem

die Thätigkeiten des moralischen Wejens zu biesem Principium steben, bezeichnen wir mit dem Ramen der Moralität; und eine Sandlung ist moralisch-aut oder moralisch-boje, je nachdem fie sich jenem nähert oder von ihm entfernt, es befördert oder hindert. Gind wir darüber einig?"

"Bolltommen."

"Da nun jenes Brincivium fein andres ist als die vollstän= biafte Thatiafeit aller Krafte im Menschen, so ist eine aute Sand= lung, wobei mehr Kräfte thätig waren? eine ichlimme, wobei weniger thatig waren?"

"Dier, anadiafter Berr, laffen Gie uns inne halten! Diefemnach fame eine fleine Wohlthat, die ich reiche, in der moralijchen Rangordnung sehr tief unter das jahrlange Complot der Bartholomausnacht zu fteben, oder die Berichwörung des Cueva gegen

Benedia."

Der Bring verlor hier die Geduld. "Wann werd' ich Ihnen doch begreiflich machen fonnen," fing er an, "daß die Natur tein Banges tenne? Stellen Gie gujammen, mas gujammen gehort. Dar jenes Complot eine Sandlung oder nicht vielmehr eine Rette von hunderttaufenden? - und von hunderttaufend man= gelhaften, gegen welche Ihre fleine Wohlthat noch immer im Bortheile ficht. Der Trieb der Menichentiebe ichlief bei allen, der bei der Ihrigen thätig war. Aber wir fommen ab. Wo blieb ich?"

"Gine gute Sandlung fei, wobei mehr Rrafte thatig waren,

und umgekehrt.

"Und dadurch alfo, daß weniger Kräfte bei ihr thätig waren. wird eine schlimme Sandlung ichlimm, und fo umgefehrt?"

"Gang begreiflich."

"Bei einer ichlimmen Handlung wird also nur verneint. was bei einer guten bejaht wird?" "So ist's."

"Ich tann also nicht sagen, es gehörte ein boses Berg bagu, diese That zu begehen, so wenig als ich sagen kann, es gehorte ein Rind und nicht ein Mann dazu, diesen Stein aufzuheben?"

"Gehr mahr. 3ch follte vielmehr fagen : es mußte fo viel

gutes Berg fehlen, um dieje That zu begeben."

"Lafter ift alfo nur die Abwesenheit von Tugend, Thorheit bie Abwesenheit von Berftand, ein Begriff ungefahr wie Schatten ober Stille ?"

"Gang richtig."

"Co wenig alfo, als man logischrichtig fagen tann: es ist

Leere, Stille, Finsterniß vorhanden, so wenig giebt es ein Laster im Menschen und überhaupt also in der ganzen moralischen Weit?"

"Das ift einleuchtend."

"Wenn es also fein Laster im Menschen giebt, so ist Alles, was in ihm thätig ist, Tugend, b. i. es ist gut, ebenso wie Alles tont, was nicht still ist, Alles Licht hat, was nicht im Schatten iteht?"

"Das folgt."

"Jede Handlung also, die der Mensch begeht, ift also bas burch, daß es eine Sandlung ist, etwas Gutes?"

"Nach allem Vorhergegangenen."

"Und wenn wir eine schlimme Handlung von einem Menschen sehen, so ist diese Kandlung gerade das einzige Gute, was wir in diesem Augenblik an ihm bemerken."

"Das flingt sonderbar."

"Lassen Sie uns ein Gleichniß zu hilse nehmen! Warum nennen wir einen trüben, nebligen Wintertag einen traurigen Unblid? Ist es darum, weil wir eine Schneelandschaft an sich selbst widrig sinden? Nichts weniger; könnte man sie in den Sommer verpstanzen, sie würde seine Schönheit erheben. Wir nennen ihn traurig, weil dieser Schnee und dieser Nebelduft nicht da sein könnten, wenn eine Sonne geschienen hätte, sie zu zertheilen, weil sie mit den ungleich größern Reizen des Sommers unvereindar sind. Der Winter ist uns also ein lebel, nicht weil ihm alle Genüsse mangeln, sondern weil er größere ausschließt."

"Volltommen anichaulich."

"Ebenso mit moralischen Wesen. Wir verachten einen Menschen, der aus dem Tressen slieht und dem Tode dadurch entzeht, nicht weil uns der wirksame Trieb der Selbsterhaltung missiele, sondern weil er diesem Triebe weniger würde nachzegeben haben, wenn er die herrliche Eigenschaft des Muthes beiessen hätte. Ich kann die Herrliche Eigenschaft des Räubers bewundern, der mich bestiehtt; aber ihn selbst nenne ich lasterhaft, weil ihm die ungleich schwere Eigenschaft der Gerecht ig keit mangelt. So kann mich eine Unternehmung in Erkaunen sezen, die der Ausbruch einer sahrelang verhaltenen thätigen Rachsucht ist; aber ih nenne sie verabscheuungswürdig, weil sie mir einen Menschen zeigt, der ganze Jahre leben konnte, ohne seinen Mitsmenschen zu tieden. Ich schwerte mit Uluwillen über ein Schlachtzeld hinweg, nicht weil so viele Leben hier verweisen — Best und Erdbeben hätten noch mehr thun können, ohne mich gegen sich

aufzubringen — auch nicht, weil ich die Kraft, die Kunft, ben Beldenmuth nicht vortrefflich fände, die diese Krieger zu Boben ftrecten - sondern weil mir dieser Unblid so viele tausend Meniden ins Gedächtniß bringt, benen die Menidlichkeit fehlte."

"Bortrefflich."

Daffelbe gilt von den Graben der Moralität. Gine fehr fünstliche, fehr fein ersonnene, mit Beharrlichkeit verfolgte, mit Duth ausgeführte Bosheit bat etwas Glanzendes an fich. bas schwache Seelen oft zur Nachahmung reigt, weil man so viele große und schöne Kräfte in ihrer ganzen Gulle babei wirksam findet. Und doch nennen wir diese Sandlung schlimmer als eine ähnliche bei einem geringern Dlagf von Geift, und strafen fie ftrenger, weil fie uns jenen Mangel ber Gerechtigfeit in ihrer größern Motivenreihe häufiger erfennen lagt. Wird fie vollends noch an einem Wohlthater verübt, fo emport fie darum unfer ganges Gefühl, weil die Gelegenheiten, den Trieb der Liebe in Bewegung zu setsen, in diesem Falle häusiger waren, und wir also die Entdeckung, daß dieser Trieb unwirksam geblieben, häusiger dabei wiederholen."

"Rlar und einleuchtend."

"Auf unfre Frage gurudgutommen! Gie geben mir alfo gu. daß es nicht die Thätigfeiten der Kräfte find, die das Lafter gum Laster machen, sondern ihre Unthätigfeit."

"Bolltommen."

"Die Motive find aber folche Thatigkeiten; es ist also un-richtig geredet, eine Handlung ihrer Motive wegen lasterhaft zu nennen. Nichts weniger! Ihre Motive sind bas einzige Gute, das fie hat; fie ist nur bose um derjenigen willen, die ihr mangeln.

"Unwidersprechlich."

"Uber wir hatten diefen Beweis noch furger führen fonnen. Burbe ber Lafterhafte aus biefen Motiven handeln, wenn fie ihm nicht einen Genuß gewährten? Genuß allein ist es, mas moralische Wesen in Bewegung sett; und nur das Gute, wissen wir ja, kann Genuß gewähren."

"Ich bin befriedigt. Mus dem Bisherigen folgt unwider= sprechlich, daß 3. B. ein Mensch von hellem Beift und mohl= wollendem Bergen nur barum ein befferer Menich ift als ein andrer von ebenso viel Beift und einem minder wohlthätigen Bergen, weil er fich bem Maximum innrer Thatigfeit mehr nabert. Alber eine andre Bedenklichteit steigt in mir auf. Geben Gie einem Menschen die Gigenschaften des Berftandes, des Dluths.

ber Tapferkeit u. f. f. in einem vorzüglich hohen Grabe, und lassen Sie ihm nur die einzige Eigenschaft, die wir gutes Serznennen, mangeln — werden Sie ihn einem Andern vorziehen, der jene Eigenschaften in einem niedrigern Grade, dies letztere aber in seinem größten Umsang besitt? Unstreitig ist Jener ein weit thätigerer Mensch als Dieser, und da, nach Ihnen, die Thätigkeit der Kräste den moralischen Breis bestimmt, so würde also Ihr Urtheil für ihn aussallen und mit dem gewöhnlichen Urtheil der Menschen in einem Widerspruche sich besinden."

"Es würde unsehlbar sehr übereinstimmend damit sein. Sin Mensch, dessen Berstandeskräfte in einem hoben Grade thätig sind, wird ebenso gewiß auch ein vortressliches herz bestigen, als er das, was er an sich selbst liebt, an einem Undern nicht hassen kann. Wenn die Ersahrung dagegen zu streiten scheint, so hat man entweder zu freigebig von seinem Berstande, oder von moralischer Güte zu eingeschränkt geurtheilt. Sin großer Geist mit einem empfindenden Hersen steht in der Ordnung der Wesen ebenso hoch über dem geistreichen Bösewicht, als der Dummtopf mit einem weichen, man sagt besser weich lichen, herzen unter diesem steht."

"Aber ein Schwärmer, und einer von der heftigen Art, ist boch offenbar ein thätigeres Wesen als ein Alltagsmensch mit

phlegmatischem Blut und beschränkten Sinnen?"

"Bei einem noch so phlegmatischen beschränkten Alltagsmenschen kommt doch jede Kraft zum Wirken, weil keine von der andern verdrängt wird. Er ist ein Mensch in gesundem Schlafe; der Schwärmer ist einem Phrenetischrasenden gleich, der sich in wüthenden Convulsionen wirft, wenn die Lebenskraft bereits in den äußersten Arterien aufhört. — Haben Sie noch eine Einwendung?"

"Ich bin mit Ihnen überzeugt, daß die Moralität des Menichen in dem Mehr oder Weniger seiner innern Thätigseit

enthalten ift."

"Erinnern Sie Sich nun, "fuhr der Prinz fort, "daß wir diese ganze Untersuchung im geschlossenen Bezirk der menschlichen Seele angestellt haben, daß wir sie von der äußern Reihe der Dinge durch eine Scheibewand getrennt und innerhalb dieses nie überschrittenen Arcises den ganzen Bau der Noralität auseschührt haben. Wir haben zugleich gesunden, daß seine Glüdseligkeit volltommen mit seiner moralischen Vortrefflichkeit ausgehe, daß ihm also für die letztere ebenso wenig etwas zu sordern bleibe, daß ihm aus eine erst zu erreichende Bolltommenheit ebens

fo wenig ein Genuß voraus zugetheilt werden könne, als daß eine Rose, die heute blüht, erst im folgenden Jahre dadurch schön sei, als daß ein Nißgriff auf dem Klavier erst in das nächstommende Spiel seinen Mißsaut einmischen kann. Es wäre ebenso denkbar, daß der Glanz der Sonne in den heutigen Mittag und ihre Wärme in den folgenden siele, als daß die Vortrefflichkeit des Menschen in diese Welt und seine Glückeligkeit in die andre fallen könnte — Ist Ihnen dieses erwiesen?"

"Ich weiß nichts dagegen zu antworten."

"Das moralische Wesen ift also in sich selbst vollendet und beschlossen, wie das, welches wir zum Unterschied davon das organische nennen, beschlossen durch seine Moralität, wie dieses durch seinen Bau, und diese Moralität ist eine Beziehung, die von dem, was außer ihm vorgeht, durchaus unabhängig ist."

"Dies ift erwiesen."

"Es umgebe mich also, was da wolle, der moralische Untersichied bleibt."

"Ich ahne, wo Sie hinaus wollen; aber -"

"Es sei also ein vernünftig geordnetes Ganze, eine unendliche Gerechtigkeit und Güte, eine Fortdauer der Perfönlichkeit, ein ewiger Fortschritt — aus der moralischen Welt läßt sich dieses wenigstens nicht mit größerer Bündigkeit erweisen als aus der physischen. Um vollkommen zu sein, um glücklich zu sein, bedauf das moralische Wesen keiner neuen Instanz mehr — und wenn es eine erwartet, so kann sich diese Erwartung wenigstens nicht mehr auf eine Forderung gründen. Was mit ihm werde, mußihm für seine Bollkommenheit gleich viel sein, so wie es der Nose— um schön zu sein — gleich viel sein muß, ob sie in einer Wüste oder in fürstlichen Gärten, ob sie dem Busen eines lieblichen Mädchens oder dem verzehrenden Wurm entgegenblüht."

"Baßt diefe Vergleichung?"

"Bollfommen; denn ich sage hier ausdrücklich, um schon zu sein, dort, um glücklich zu sein — nicht um vorhanden zu sein! Dies Lette gehört für eine neue Untersuchung, und ich

will das Gespräch nicht verlängern."

"Ich kann Sie boch noch nicht ganz losgeben, gnädigster Prinz. Sie haben — und mir däucht, unumstößlich — bewiesen, daß der Mensch nur moralisch sei, insosern er in sich selbst thätig sei — aber Sie behaupteten vorhin, daß er nur Moralität habe, um außer sich zu wirken."

"Cagen Cie: nur außer fich wirksam sei, weil er Moralität hat. Ihre Damit verwirren uns. Ich kann Ihre Zwecke nicht leiden." "Hier kommt es auf Eins. Es hieße also, daß er nur insofern den Grund der meisten Wirkungen außer sich enthalte, insofern er den höchsten Grad seiner Moralität erreiche. Und diesen Beweis sind Sie mir noch ichuldia."

"Können Sie ihn aus bem Bisherigen nicht selbst führen? Der Zustand ber höchsten innern Birtsamteit seiner Kräfte, ist es nicht berselbe, in welchem er auch die Ursache ber meisten Bir-

tungen außer fich sein tann?"

"Sein fann, aber nicht sein muß — benn haben Sie nicht selbst zugestanden, daß eine unwirfsam gebliebene gute That

ihrem moralischen Werth nichts benehme?"

"Nicht blos zugestanden, sondern als höchst nothwendig festgesett! — Wie schwer sind Sie doch von einer irrigen Borstellung
zuruckzubringen, die sich einmal Ihrer bemächtigt hat. Dieser
anscheinende Widerspruch, daß die äußern Folgen einer moralischen That sur ihren Werth höchst gleichgiltig seien, und das ber ganze Zweck seines Daseins dennoch nur in seinen Folgen
nach außen liege, verwirrt Sie immer. Rehmen Sie an, ein großer Virtuose spiele vor einer zahlreichen, aber rohen Gesellschaft, ein Stümper komme dazwischen und entsühre ihm seinen ganzen Hörsaal — Welchen werden Sie für den Rüplicheren erklaren?"

"Den Virtuojen, versteht sich; benn berselbe Künftler wird

ein ander Dtal feinere Ohren ergegen."

"Und wurde er dieses wol, wenn er die Kunst nicht besäße, die damals verloren ging, und die er damals übte?"

"Echwerlich."

"Und wird sein Nebenbuhler jemals diejenige Wirkung hers vorbringen, die er hervorbrachte?"

"Diejenige nicht, aber -"

"Alber vielleicht eine größere bei seinem größern Hausen, wollen Sie jagen. Können Sie im Ernste zweiselhaft sein, ob ein Künstler, der einen Kreis sühlender Menschen und geistreicher Kenner zu bezaudern gewußt hat, mehr gethan hade als jener Stümper in seinem ganzen Leben? daß eine Empsindung vielsleicht, die er erweckte, in einer seinen Seele sich zu Thaten erhöhte, die nachher für eine Million nüglich wurden? daß sie sich vielsleicht als das einzige noch sehlende Glied an eine wichtige Kette anichloß und einem herrlichen Borhaben die Krone ausgegte?— Auch jener Stümper, das räume ich ein, kann fröhliche Menschen machen — auch der Mensch, der seine woralische Krone verlor, wird noch wirken, ebenso wie eine Frucht, an welcher die Fäulniß nagt,

noch ein Mahl für Bögel und Würmer sein kann; aber sie wird nie mehr gewürdigt, einen reizenden Mund zu berühren."

"Lassen Sie aber jenen Kunstler in einer Wüste spielen, dort leben und sterben! Ich darf sagen, seine Kunst belohnt ihn; auch wo kein Ohr seine Orne auffängt, ist er sein eigner Hörer und geniest in den Harmonien, die er hervorbringt, die noch herrelicher Harmonie seines Wesens. Dies dürfen Sie aber nicht sagen. Ihr Künstler muß hörer haben, oder er ist umsonst das

gewesen.

"Ich verstehe Sie — aber Ihr gegebener Kall tann nie ftatt= finden. Rein moralisches Wesen ift in einer Bufte : mo es lebt und mebt, berührt es ein umgrengendes All. Die Wirkung, die es leistet, mar' es auch nur diese einzige, wissen wir, fonnte nur Dieses Wesen und kein andres leisten, und es konnte biese Wirtung nur vermöge feiner gangen Beschaffenheit leiften. Benn unfer Birtuofe auch nur einmal jum Spielen gelangte, fo ge= fteben Gie mir boch ein, bag er gerade Diefer Runftler fein mußte, der er war, daß er, um dieses zu sein, gerade durch so viele Grade der Uebung und Runstfertigfeit gegangen sein mußte, als er wirklich burchwandert hatte, und daß also sein ganges porbergegangenes Runftlerleben an diefem Augenblick bes Triumphes Theil nimmt. War jener erfte Brutus zwanzig Jahre unnütlich, weil er zwanzig Jahre den Blödfinnigen spielte? Seine erfte That mar die Grundung einer Republit. bie noch jett als die größte Erscheinung in der Weltgeschichte basteht. Und so mare es dentbar, daß meine Nothwendig= feit, oder Ihre Vorsehung, einen Menschen ein ganges Men-Schenalter lang schweigend einer That zubereitet hatte, die fie ihm erst in seiner letten Stunde abfordert.

"So scheindar dieses klingt — mein Herz kann sich nicht an die Zdee gewöhnen, daß alle Kräfte, alle Beitrebungen des Mensichen nur für seinen Einsluß in dieser Zeitlichkeit arbeiten sollen. Der große, patriotische, ersahrene Staatsmann, der heute vom Ruder gestürzt wird, trägt alle seine erworbenen Kenntnisse, seine geübten Kräfte, seine zeitigenden Plane in sein vergessenes Privatleben hinein, worin er stirbt. Bielleicht hatte er nur noch den letzen Stein an die Pyramide zu sehen, die hinter ihm zussammenstürzt, die seine Nachsolger ganz von dem untersten Steine wieder ansangen müssen. Muste er in sunszig Lebensjahren, mußte er während seiner anstrengenden Neichsverwaltung nur sur die die kerwaltung seine Wirtung erfüllt habe, dürsen Sie

mir nicht antworten. Wenn ber Ginfluß in biefe Welt bie gange Bestimmung bes Menschen erschöpft, so muß fein Dasein zugleich

mit feiner Wirfung aufhören."

"Ich verweise Sie an das fprechende Beispiel ber phusischen Natur, von der Sie mir doch einräumen muffen, daß fie nur für die Zeitlichkeit arbeite. Wie viele Keime und Embryonen. die sie mit so viel Runft und Sorafalt zum fünftigen Leben zu= fammensette, werden wieder in das Glementenreich aufgeloft, ohne je zur Entwicklung zu gedeihen. - Warum fette fie fie zu= sammen? In jedem Denschenpaare schläft, wie in dem ersten, ein ganzes Menschengeschlecht; warum ließ sie aus so viel Millionen nur ein einziges werden? So gewiß fie auch diese verderbenden Reime verarbeitet, so gewiß werden auch moralische Wefen, bei benen sie einen höhern Zwed zu verlaffen schien, früher oder frater in denselbigen eintreten. Ergründen zu wollen. wie fie eine einzelne Wirkung durch die gange Rette fortpflangt, wurde eine findische Unmaßung verrathen. Dft, seben wir, lagt fie den Kaden einer That, einer Begebenheit plotlich fallen, den fie drei Sahrtausende nachher ebenso plöglich wieder aufnimmt. versenkt in Calabrien die Runfte und Sitten des achtzehnten Sahrhunderts, um fie vielleicht im dreißiasten dem vermandelten Europa wieder zu zeigen, ernährt viele Menschenalter lang aefunde Nomadenhorden auf den tartarischen Steppen, um sie einst dem ermattenden Guden als frisches Blut gugusenden, wie fie auf ihrem physischen Gange das Meer über Sollands und Seelands Ruften wirft, um vielleicht eine Infel im fernen Umerifa zu entblößen! Aber auch im Ginzelnen und im Aleinen fehlt es an folden Winken nicht gang. Wie oft thut die Mäßigkeit eines Baters, der länast nicht mehr ist, an einem genievollen Sohne Bunder! wie oft ward ein ganges Leben vielleicht nur gelebt, um eine Grabschrift zu verdienen, die in die Seele eines fpaten Nachkömmlings einen Feuerstrahl werfen foll! - Beil por Jahrhunderten ein verscheuchter Bogel auf seinem Fluge einige Samenkörner da niederfallen ließ, blüht für ein landen= bes Bolt auf einem muften Giland eine Ernte - und ein moralischer Reim ging in einem fo fruchtbaren Erdreich verforen!"

"D bester Pring! Ihre Beredsamkeit begeistert mich zum Kampse gegen Sie selber. So viel Bortrefflichkeit können Sie Ihrer fühllosen Rothwendigkeit gönnen, und wollen nicht lieber einen Gott damit glücklich machen? Sehen Sie in der ganzen Schöpsung umher! Wo irgend nur ein Genuß bereitet liegt,

finden Sie ein genießendes Wefen — und diefer unendliche Genuß, diefes Mahl von Volltommenheit, follte durch die ganze

Emigfeit leer fteben?"

"Sonderbar!" sagte der Prinz nach einer tiesen Stille. "Borauf Sie und Andere ihre Hoffnungen gründen, eben das hat die meinigen umgestürzt — eben diese geahnte Bollfommenheit der Dinge. Wäre nicht Alles so in sich beschlossen, säh' ich auch nur einen einzigen verunstaltenden Splitter aus diesem schönen Kreise herausragen, so würde mir das die Unsterblichkeit beweisen. Aber Alles, Alles, was ich sehe und bemerke, sällt zu diesem sich to aren Mittelpunkt zurück, und unsre edelste Geistigkeit ist eine so ganz unentbehrliche Maschine, dieses Kad der Vergänalichkeit zu treiben."

"Ich begreife Sie nicht, gnädigster Prinz. Ihre eigne Philossophie spricht Ihnen das Urtheil; wahrlich, Sie sind dem reichen Manne gleich, der bei allen seinen Schäpen darbt. Sie gestehen, daß der Menich Alles in sich schließe, um glücklich zu sein; daß er seine Glückseit nur allein durch daß erhalten könne, was er besitzt, und Sie selbst wollen die Quelle Ihres Unglücks außer Sich suchen. Sind Ihre Schlüsse wahr, so ist es za nicht möglich, daß Sie auch nur mit einem Wunsche über diesen King hinausstreben, in welchem Sie den Menschen gesangen halten."

"Das eben ist das Schlimme, daß wir nur moralisch vollstommen, nur glüchelig sind, um brauchbar zu sein, daß wir unsern Fleiß, aber nicht unsre Werke genießen. Hundertausend arbeitsame Hände trugen die Steine zu den Pyramiden zusammen — aber nicht die Pyramide war ihr Lohn. Die Pyramide ergeste das Auge der Könige, und die sleißigen Sklaven send man mit dem Lebensunterhalt ab. Was ist man dem Arbeiter schuldig, wenn er nicht mehr arbeiten kann oder nichts mehr für ihn zu arbeiten sein wird? was dem Menschen, wenn er nicht mehr zu brauchen ist?"

"Man wird ihn immer brauchen."

"Auch immer als ein denkendes Wesen?"]

Dier unterbrach uns ein Besuch -

(\*) Und spät genug, werden Sie denken. Berzeihung, liebster O\*\*\*, für diesen ewig langen Brief. Sie wollten alle Kleinigkeiten des Brinzen ersahren, und darunter kann ich doch wol auch seine Woralphilosophie rechnen. Ich weiß, der Zustand seines Geistes ist Ihnen wichtig, und seine Handlungen, weiß ich, sind

<sup>\*)</sup> Man febe bie Anmertung G. 87.

Ihnen nur wegen jenes michtig. Darum schrieb ich Alles auch getreulich nieber, was mir aus biefer Unterredung im Gedächt-

niß geblieben ift. " \*)]

Künftig werbe ich Sie von einer Neuigkeit unterhalten, die Sie wol schwerlich auf ein Gespräch wie das heutige erwarten durften. Leben Sie wohl!

## Baron von 3 \*\*\* an den Grafen von 6 \*\*

Fünfter Brief.

1. Julius.

Da unfer Abichied von Benedia nunmehr mit ftarken Schritten herannaht, so sollte diese Woche noch dazu angewandt werden. alles Sehenswürdige an Gemälden und Gebäuden noch nach= zuholen, mas man bei einem langen Aufenthalt immer verschiebt. Besonders hatte man uns mit vieler Bewunderung von der Soch= zeit zu Cana des Baul Beronese gesprochen, die auf der Insel St. Georg in einem bortigen Benedictinerflofter zu sehen ift. Erwarten Sie von mir feine Befchreibung bieses außerorbentlichen Kunstwerts, das mir im Gangen zwar einen fehr überraschenden, aber nicht sehr genußreichen Anblid gegeben hat. Wir hatten fo viele Stunden als Minuten gebraucht, um eine Composition von hundertundzwanzig Figuren zu umfassen, die über dreißig Fuß in der Breite hat. Welches menschliche Auge fann ein fo zusammengesettes Gange umreichen und die gange Schönheit, die der Rünftler darin verschwendet hat, in einem Cindruck genießen! Schade ift es indeffen, daß ein Wert von Diesem Gehalte, das an einem öffentlichen Orte glanzen und von Jedermann genoffen werden follte, feine beffere Bestimmung bat. als eine Angahl Monche in ihrem Refectorium zu vergnügen. Much die Kirche dieses Klosters verdient nicht weniger, gesehen zu merben. Gie ift eine ber iconften in diefer Stadt.

\*) Der erfte Abbrud in ber "Thalia" hat hier (6. Geft, 1789, S. 163) noch

folgenbe Unmertung:

<sup>&</sup>quot;Und auch ich bitte meine Lefer um Berzeihung, daß ich dem guten Baron F\*\*\*
fo getreulich nachgeschrieben habe. Menn mir schon die Entschuldigung, die Letzterer bei seinem Freund datte, bei dem Lefer nicht zu Aute tommt, do sah ich hafür eine andre, die der Baron F\*\*\* nicht hatte, und die mir bei dem Leser Auss gelten muß. Der Baron F\*\*\* tonnte nämlich nicht vorhersehen, was für einsluß die Philosophie des Prinzen einmal auf sein fünstiges Schickal haben tonnte. Das weiß ich aber, und darum ließ ich auch Auss weistich so siehen, wie ich's fand. Dem Leser, der Geister hier zu sehen gehofft hat, versichre ich , daß noch welche sommen; aber er sieht selbst, daß sie dei einem so ungläubigen Menschen, als der Vrinz von \*\*\* dermalen noch ist, gar nicht angewandt sein würden. S."

Gegen Abend ließen wir uns in die Giudecca überfahren, um dort in den reizenden Gärten einen schönen Abend zu verleben. Die Gesellschaft, die nicht sehr groß war, zerstreute sich bald, und mich zog Civitella, der schon den ganzen Tag über Gelegenheit gesucht hatte, mich zu sprechen, mit sich in eine

Boscage.

"Sie sind der Freund des Prinzen, "fing er an, "vor dem er keine Geheimnisse zu haben pslegt, wie ich von sehr guter Hand weiß. Us ich heute in sein Hotel trat, kam ein Mann heraus, dessen Gewerbe mir bekannt ist — und auf des Prinzen Stirne standen Wolken, als ich zu ihm hereintrat. "— Ich wollte ihn unterbrechen — "Sie können es nicht leugnen, "suhr er sort, "ich kannte meinen Mann, ich hab' ihn sehr gut ins Luge gesaßt — und wär' es möglich? Der Prinz hätte Freunde in Benedig, Freunde, die ihm mit Blut und Leben verpslichtet sind, und sollte dahin gebracht sein, in einem dringenden Falle sich solcher Creaturen zu bedienen? Seien Sie aufrichtig, Baron! — Ist der Prinz in Berlegenheit? — Sie bemühen Sich umsonst, es zu verbergen. Was ich von Ihnen nicht ersahre, ist mir bei meinem Manne gewiß, dem jedes Geheimniß seil ist."

"Berr Marchese -"

"Berzeihen Sie! Ich muß indiscret scheinen, um nicht ein Undankbarer zu werden. Dem Prinzen dant' ich Leben und, was mir weit über das Leben geht, einen vernünstigen Gebrauch des Lebens. Ich sollte den Prinzen Schritte thun sehen, die ihm kosten, die unter seiner Würde sind; es stände in meiner Wacht, sie ihm zu ersparen, und ich sollte mich leidend dabei verhalten?"

"Der Prinz ist nicht in Verlegenheit," sagte ich. "Einige Bechsel, die wir über Trient erwarteten, sind uns unvermuthet ausgeblieben. Zufällig ohne Zweisel — ober weil man in Unzewißheit wegen seiner Abreise noch eine nähere Weisung von ihm erwartete. Dies ist nun geschehen, und bis dahin —"

Er schüttelte ben Kopf. "Berkennen Sie meine Absicht nicht," sagte er. "Es kann hier nicht davon die Rede sein, meine Berbindlichkeit gegen den Brinzen dadurch zu vermindern — würden alle Reichtstümer meines Onkels dazu hinreichen? Die Rede ist davon, ihm einen einzigen unangenehmen Augenblick zu ersparen. Mein Oheim besitzt ein großes Bermögen, worüber ich so gut als über mein Eigenthum disponiren kann. Ein glücklicher Zufall sicher mir den einzigen möglichen Fall entgegen, daß ein Brinzen von Allem, was in meiner Gewalt steht, etwas nützlich werden kann. Ich weiß," suhr er sort, "was die Delicateise dem

Brinzen auflegt — aber sie ist auch gegenseitig — und es wäre großmuthig von dem Prinzen gehandelt, mir diese kleine Genugthuung zu gönnen, geschäh' es auch nur zum Scheine — um mir die Late von Verbindlickeit, die mich niederdrückt, weniger fühl-

bar zu machen."

Er ließ nicht nach, bis ich ihm versprochen hatte, mein Möglichtes dabei zu thun; ich kannte den Prinzen und hoffte darum wenig. Alle Bedingungen wollte er sich von dem Lettern gefallen lassen, wiewol er gestand, daß es ihn empfindlich kränken würde, wenn ihn der Prinz auf dem Juß eines Fremden behandelte.

Wir hatten uns in der Sige des Gesprächs weit von der übrigen Gesellichget verloren und waren eben auf dem Rudweg,

als 3\*\*\* uns entgegenkam.

"Ich suche ben Prinzen bei Ihnen — ist er nicht bier? —"
"Chen wollen wir zu ihm. Wir vermutheten, ihn bei ber übrigen Gesellschaft zu finden —"

"Die Gesellschaft ift beisammen, aber er ist nirgends ans zutreffen. Ich weiß gar nicht, wie er uns aus den Augen aes

fommen ist.

Hier erinnerte sich Civitella, daß ihm vielleicht eingefallen sein könnte, die anstoßende Kirche zu besuchen, auf die er ihn kurz vorher sehr ausmerksam gemacht hatte. Wir machten uns sogleich auf den Beg, ihn dort auszusuhahen. Schon von Weitem entdeckten wir Biondello, der am Tingang der Kirche wartete. Als wir näher kamen, trat der Prinz etwas hastig aus einer Seitenthüre; sein Gesicht glühte, seine Augen suchten Biondello, den er herbeiries. Er schien ihm etwas sehr angelegentlich zu besehlen, wobei er immer die Augen auf die Thüre richtete, die offen geblieben war. Biondello eilte schnell von ihm in die Kirche — der Prinz, ohne uns gewahr zu werden, drückte sich an uns vorbei durch die Wenge und eilte zur Gesellschaft zurück, wo er noch vor uns ansangenet.

Es wurde beschlossen, in einem offenen Pavillon dieses Gartens das Souper einzunehmen, wozu der Marchese ohne unser Bissen ein kleines Concert veranstaltet hatte, das ganz auserlesen war. Besonders ließ sich eine junge Sängerin dadei hören, die und Alle durch ihre liebliche Stimme wie durch ihre reizende Aigur entzückte. Auf den Prinzen schien nichts Eindruck zu machen; er sprach wenig und antwortete zerstreut, seine Augen waren unruhig nach der Gegend gekehrt, woher Biondello kommen nußte: eine große Bewegung schien in seinem Annern

vorzugehen. Civitella fragte, wie ihm die Kirche gefallen hätte; er wußte nichts davon zu jagen. Man sprach von einigen vorzüglichen Gemälden, die sie merkwürdig machten; er hatte keine Gemälde gesehen. Bir merken, daß unsere Fragen ihn belästeten, und sichwiegen. Eine Stunde verging nach der andern, und Biondello kam noch immer nicht. Des Prinzen Ungeduld stieg auß Höchte; er hob die Tasel frühzeitig auf und ging in einer abgelegenen Allee ganz allein mit starken Schritten auf und nieder. Niemand begriff, was ihm begegnet sein mochte. Ich magte es nicht, ihn um die Ursache einer so seltsamen Beränderung zu befragen; es ist schon lange, daß ich mir die vorigen Bertraulichkeiten nicht mehr bei ihm herausnehme. Mit desto mehr Ungeduld erwartete ich Biondello's Zurückfunst, der mir dieses Räthsel aufklären sollte.

Es war nach zehn Uhr, als Der wiederkam. Die Nachrichten, die er dem Brinzen mitbrachte, trugen nichts dazu bei,
Diesen gesprächiger zu machen. Mismuthig trat er zur Gesellichaft, die Gondel wurde bestellt, und bald darauf fuhren wir

nach Saufe.

Den ganzen Abend konnte ich keine Gelegenheit finden, Biondello zu sprechen; ich mußte mich also mit meiner undefriedigten Neugierde schlasen legen. Der Prinz hatte uns frühzeitig entlassen; aber tausend Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, erhielten mich munter. Lange hört' ich ihn über meinem Schlaszimmer auf und nieder gehen; endlich überwältigte mich der Schlas. Spät nach Mitternacht erweckte mich eine Stimme— eine Hand suber mein Gesicht; wie ich aufsah, war es der Brinz, der, ein Licht in der Hand, vor meinem Bette stand. Er könne nicht einschlassen, sagte er und bat mich, ihm die Nacht verkürzen zu helsen. Ich wollte mich in meine Kleider wersen — er befahl mir, zu bleiben, und seste sich zu mir vor das Bette.

"Es ist mir heute etwas vorgekommen," sing er an, "davon der Eindruck aus meinem Gemüthe nie mehr verlöschen wird. Ich ging von Ihnen, wie Sie wissen, in die \*\*\*Mirche, worauf mich Civitella neugierig gemacht, und die schon von serne meine Augen auf sich gezogen hatte. Weil weder Sie noch er nir gleich zur Hand waren, so machte ich die wenigen Schritte allein; Biondello ließ ich am Eingange auf mich warten. Die Kirche war ganz leer — eine schaurigkinhe Dunkelheit umfing mich, als ich aus dem schwülen, blendenden Tageslicht hineintrat. Ich sich mich einsam in dem weiten Erwölbe, worin eine seireliche Grabstille herrschte. Ich stellte mich in die Mitte des Soms

und überließ mich ber gangen Rulle biefes Ginbruds: allmählig traten die großen Verhältniffe diefes majestätischen Baues meinen Augen bemerkbarer hervor, ich verlor mich in ernfter, ergeben= ber Betrachtung. Die Abendalode tonte über mir, ihr Ton verhallte fanft in diefem Gewölbe wie in meiner Geele. Gini= ge Altarftude hatten von Beitem meine Aufmerksamteit er= medt; ich trat naber, fie zu betrachten; unvermerft hatte ich biefe gange Geite ber Rirche bis jum entgegenstehenden Ende burchwandert. Sier lentt man um einen Pfeiler einige Trep= pen hinauf in eine Nebenkapelle, worin mehrere kleinere Al= tare und Statuen von Beiligen in Nischen angebracht fteben. Wie ich in die Kapelle zur Rechten hineintrete - höre ich nahe an mir ein gartes Wispern, wie wenn Jemand leife fpricht ich wende mich nach dem Tone, und - zwei Schritte von mir fällt mir eine weibliche Gestalt in die Augen - - Rein! ich tann fie nicht nachschildern, Diefe Geftalt! - Schreden mar meine erfte Empfindung, die aber bald dem füßesten Sinstaunen Blat machte."

"Und diese Gestalt, gnädigster Herr — wissen Sie auch gewiß, daß sie etwas Lebendiges war, etwas Wirkliches, tein

bloges Gemälde, fein Gesicht Ihrer Phantafie?"

"Boren Sie weiter — Es mar eine Dame — Rein! 3ch hatte bis auf diesen Augenblick dies Geschlecht nie gesehen! -Alles mar dufter rings herum, nur durch ein einziges Genfter fiel der untergebende Tag in die Rapelle, die Sonne mar nirgends mehr als auf diefer Geftalt. Mit unaussprechlicher Unmuth halb kniend, halb liegend - mar fie vor einem Altar hingegoffen - ber gewagteste, lieblichste, gelungenste Umriß, einzig und un= nachahmlich, die schönfte Linie in ber Natur. Schwarz mar ihr Gewand, das fich spannend um den reizendsten Leib, um die niedlichsten Urme schloß und in weiten Falten wie eine spanische Robe um fie breitete; ihr langes, lichtblondes Saar, in zwei breite Rlechten geschlungen, die durch ihre Schwere losgegangen und unter dem Schleier hervorgedrungen maren, floß in reigender Unordnung weit über ben Rücken hinab — eine Sand lag an bem Crucifire, und sanft hinsinkend ruhte sie auf der andern. Aber wo finde ich Worte, Ihnen das himmlisch schone Angesicht zu beschreiben, wo eine Engelseele wie auf ihrem Thronensis Die gange Fulle ihrer Reize ausbreitete? Die Abendsonne fpielte barauf, und ihr luftiges Gold ichien es mit einer fünstlichen Glorie zu umgeben. Können Sie Sich die Madonna unsers Florentiners zuruckrufen? — hier war sie ganz, ganz dis auf die unregelmäßigen Eigenheiten, die ich an jenem Bilde fo anziehend,

fo unwiderstehlich fand."

Mit der Madonna, von der der Pring hier fpricht, verhalt es fich fo. Rurg nachdem Sie abgereist maren, lernte er einen Florentinischen Maler hier kennen, der nach Benedig berufen worden war, um für eine Kirche, deren ich mich nicht mehr ent= finne, ein Altarblatt zu malen. Er hatte brei andere Gemalde mitgebracht, die er für die Galerie im Cornarischen Balafte bestimmt hatte. Die Gemälde maren eine Madonna, eine Beloife und eine fast aang unbefleidete Benus - alle drei von ausnehmender Schönheit, und bei der höchsten Berschiedenheit am Werthe einander so gleich, daß es beinahe unmöglich mar, sich für eines von den dreien ausschließend zu entscheiden. Bring blieb nicht einen Augenblick unschlüssig; man hatte fie faum vor ihm ausgestellt, als das Madonnastud feine gange Aufmerksamkeit an fich jog; in den beiden übrigen murde das Genie des Runftlers bewundert, bei diefem vergaß er den Runftler und feine Runft, um gang im Unschauen seines Werts zu leben. Er mar gang munderbar davon gerührt; er konnte fich von bem Stude taum logreißen. Der Künftler, bem man wol ansah, daß er das Urtheil des Bringen im Bergen befräftigte. hatte den Eigensinn, die drei Stude nicht trennen zu wollen, und forderte 1500 Zechinen für alle. Die Sälfte bot ihm der Pring für dieses einzige an - der Rünstler bestand auf seiner Bebingung, und wer weiß, mas noch geschehen ware, wenn sich nicht ein entschloffener Räufer gefunden hatte. Zwei Stunden darauf maren alle drei Stude meg; wir haben fie nicht mehr aefehen. Diefes Gemalbe tam bem Bringen jest in Erinnerung.

"Ich stand," suhr er sort, "ich stand in ihrem Anblick verloren. Sie bemerkte mich nicht, sie ließ sich durch meine Dazwischenkunft nicht stören; so ganz war sie in ihrer Andacht vertieft. Sie betete zu ihrer Gottheit, und ich betete zu ihr Ich eige Bilder der Beiligen, diese Alkare, diese brennenden Kerzen hatten mich nicht daran erinnert; jett zum ersten Mal ergriff mich's, als ob ich in einem Heiligthum wäre. Soll ich es Ihren gestehen? Ich glaubte in diesem Augenblick selsensels an Den, den ihre schone Hand umfaßt hielt. Ich sa ja seine Antwort in ihren Augen. Dank ihrer reizenden Andacht! Sie machte mir ihn wirklich — ich solgte ihr nach durch

alle seine himmel.

"Sie stand auf, und jest erst kam ich wieder zu mir selbst. Mit schüchterner Berwirrung wich ich auf die Seite; das Geräusch, das ich machte, entdeckte mich ihr. Die unvermuthete Nähe eines Mannes mußte sie überraschen, meine Dreistigkeit fonnte sie beseidigen; keines von beiden war in dem Blicke, womit sie mich ansah. Ruhe, unaussprechliche Ruhe war darin, und ein gütiges Lächeln spielte um ihre Mangen. Sie kam aus ihrem Himmel — und ich war das erste glückliche Geschöpf, das sich ihrem Wohlwollen anbot. Sie schwebte noch auf der letzten Sprosse des Gebets — sie hatte die Erde noch nicht berührt.

"In einer andern Ede der Kapelle regte es sich nun auch. Gine altliche Dame war es, die dicht hinter mir von einem Kircheftuhle aufstand. Ich hatte sie die bist nicht wahrgenommen. Sie war nur wenige Schritte von mir, sie hatte alle meine Bewegungen aesehen. Dies bestürrte mich — ich schlug die Augen

zu Boden, und man rauschte an mir porüber.

"Ich sah sie den langen Kirchgang hinuntergehen. Die schöne Gestalt ist aufgerichtet — Welche liebliche Majestät! Welcher Adel im Gange! Das vorige Wesen ist es nicht mehr — neue Grazien — eine ganz neue Erscheinung. Langsam gehen sie hinab. Ich solge von Weitem und schüchtern, ungewiß, ob ich es wagen soll, sie einzuholen, ob ich es nicht soll. Wird sie mir keinen Blick, da sie am mir vorüberging und ich die Augen nicht zu ihr ausschlagen konnte? — D, wie marterte mich dieser Zweisel!

"Sie stehen stille, und ich — tann teinen Juß von der Stelle seten. Die altliche Dame, ihre Mutter, oder was sie ihr sonst war, bemerkt die Unordnung in den schönen Haaren und ist gesichäftig, sie zu verbessern, indem sie ihr den Sonnenschirm zu halten giebt. D, wie viel Unordnung wünschte ich diesen haaren,

wie viel Ungeschicklichteit diesen Sänden!

"Die Toilette ist gemacht, und man nähert sich der Thure. Ich beschleunige meine Schritte — Sine Halfte der Gestalt versschwindet — und wieder eine — nur noch der Schatten ihres zurücksliegenden Kleides — Sie ist weg — Nein, sie kommt wieder. Sine Blume entsiel ihr, sie ducht sich nieder, sie aufzuheden — sie sieht noch einmal zurück und — nach mir? — Wen sonst kann ihr Luge in diesen todten Mauern jucken? Also war ich ihr kein fremdes Wesen mehr — auch mich hat sie zurückgelassen wie ihre Blume — Lieber F\*\*\*, ich schäme mich, es Ihnen zu sagen, wie tindisch ich diesen Blick auslegte, der — vielleicht nicht einmal mein war!"

Ueber bas Lette glaubte ich ben Prinzen beruhigen zu

fönnen.

"Conderbar!" fuhr ber Pring nach einem tiefen Stillichweigen fort, "tann man etwas nie gefannt, nie vermißt haben, und einige Augenblicke fpater nur in diesem Ginzigen leben? Rann ein einziger Moment den Menschen in zwei so ungleichartige Befen zertrennen? Es wäre mir ebenso unmöglich, zu den greuben und Buniden bes geftrigen Morgens als zu ben Spielen meiner Rindheit gurudzutehren, feit ich bas fah, feitdem dieses Bild hier wohnt - Dieses lebendige, machtige Gefühl in mir: Du fannst nichts mehr lieben als das, und in dieser Welt wird nichts Unders mehr auf Dich wirken!"

"Denten Sie nach, gnädigster Berr, in welcher reigbaren Stimmung Sie maren, als Dieje Ericheinung Sie überraschte, und wie Bieles zusammentam, Ihre Ginbildungsfraft zu spannen. Hus dem hellen blendenden Tageslicht, aus dem Gewühle der Straße plöglich in diese stille Dunkelheit verfest - gang den Empfindungen hingegeben, die, wie Sie selbst gestehen, die Stille, die Majestät dieses Orts in Ihnen rege machte - burch Betrach= tung ichoner Runftwerke für Schönheit überhaupt empfänglicher gemacht - zugleich allein und einfam Ihrer Meinung nach - und nun auf einmal - in der Rabe - von einer Madchen= gestalt überrascht, wo Gie Gich feines Beugen versahen - von einer Schönheit, wie ich Ihnen gerne zugebe, die durch eine vortheilhafte Beleuchtung, eine gludliche Stellung, einen Ausbruck begeisterter Undacht noch mehr erhoben ward - was war natür: licher, als daß Ihre entzündete Phantafie fich etwas Idealisches, etwas überirdijch Bolltommenes daraus zusammensette?"

"Rann die Phantafie etwas geben, was fie nie empfangen hat? - und im gangen Gebiete meiner Darftellung ift nichts, mas ich mit diesem Bilde gujammenstellen könnte. unverändert, wie im Angenblice des Schauens, lieat es in meiner Erinnerung; ich habe nichts als diejes Bild - aber Gie konnten

mir eine Welt dafür bieten!"

"Gnadigiter Bring, das ift Liebe."

"Muß es denn nothwendig ein Name sein, unter welchem ich gludlich bin? Liebe! - Erniedrigen Sie meine Empfindung nicht mit einem Namen, den taufend ichwache Geelen miß= brauchen! Welcher Andere hat gefühlt, was ich fühle? Gin solches Wesen war noch nicht vorhanden; wie kann der Name früher da fein als die Empfindung? Es ist ein neues, einziges Gefühl, neu entstanden mit diesem neuen, einzigen Wesen und für dieses Wesen nur möglich! — Liebe! Bor der Liebe bin ich ficher!"

"Sie verschickten Biondello — ohne Zweifel, um die Spur Ihrer Unbekannten zu verfolgen, um Erkundigungen von ihr einzuziehen? Was für Nachrichten brachte er Ihnen gurud?"

"Biondello hat nichts entdeckt - fo viel als gar nichts. Er fand sie noch an der Kirchthure. Ein bejahrter, auftändig ge= fleibeter Mann, ber eher einem hiefigen Burger als einem Bedienten gleich fah, erschien, sie nach der Bondel zu begleiten. Gine Angahl Armer stellte sich in Reihen, wie fie vorüberging, und verließ fie mit fehr veranugter Miene. Bei diefer Belegen= beit, fagt Biondello, murde eine Sand fichtbar, moran einige toftbare Steine blitten. Dit ihrer Begleiterin fprach fie Einiges. bas Biondello nicht verstand; er behauptet, es jei Griechisch gewesen. Da fie eine ziemliche Strede nach bem Ranal zu geben hatten, so fing icon etwas Volt an, sich zu sammeln; das Außer= ordentliche des Anblicks brachte alle Vorübergehenden zum Stehen. Niemand fannte fie - Aber die Schonheit ift eine geborne Königin. Alles machte ihr ehrerbietig Blat. Sie ließ einen schwarzen Schleier über das Genicht fallen. Der das halbe Gewand bedecte, und eilte in die Gondel. Langs dem gangen Ranal der Giudecca behielt Biondello das Kahrzeug im Geficht. aber es weiter zu verfolgen, hinderte ihn das Gedrange."

"Uber den Gondolier hat er sich doch gemerkt, um diesen

wenigstens wiederzuerkennen?"

"Den Gondolier getraut er sich aussindig zu machen; doch ist es keiner von denen, mit denen er Berkehr hat. Die Armen, die er ausfragte, konnten ihm weiter keinen Bescheid geben, als daß Signora sich schon seit einigen Wochen und immer Sonnabends hier zeige, und noch allemal ein Goldstüd unter sie vertheilt habe. Es war ein hollandischer Ducaten, den er eingewechselt und mir überbracht hat."

"Eine Griechin also, und von Stanbe, wie es scheint, von Bermögen wenigstens, und wohlthätig. Das wäre fürs Erste genug, gnädigster Herr — genug und fast zu viel! Aber eine

Griechin und in einer fatholischen Rirche!"

"Warum nicht? Sie kann ihren Glauben verlassen haben. Ueberdies — etwas Geheimnisvolles ist es immer — Warum die Woche nur ein mal? Warum nur Sonnabends in dieser Kirche, wo diese gewöhnlich verlassen sein soll, wie mir Biondello sagt? — Spätestens der kommende Sonnabend muß dies entscheiden. Aber bis dahin, lieber Freund, helsen Sie mir diese Kluft von Zeit überspringen! Aber umsonst! Tage und Stunden gehen ihren gelassenen Schritt, und mein Verlangen hat Flügel."

"Und wenn biefer Tag nun erscheint - mas bann, gnäbigfter

Berr? Das foll bann geschehen?"

"Was geschehen soll? — Ich werde sie sehen, ich werde ihren Ausenthalt ersorschen. Ich werde ersahren, wer sie ist. — Wer sie ist? — Was tann mich dieses befümmern? Was ich sah, machte mich glücklich; also weiß ich ja schon Alles, was mich glücklich machen tann!"

"Und unfere Abreise aus Benedig, die auf den Anfang tom-

menden Monats festaesett ift ?"

"Konnte ich im Boraus wissen, daß Benedig noch einen folden Schap für mich einschließe? — Sie fragen mich aus meinem gestrigen Leben. Ich sage Ihnen, daß ich nur von heute an bin und

fein will."

Best glaubte ich, die Gelegenheit gefunden zu haben, dem Marchese Wort zu halten. Ich machte dem Bringen begreiflich, baß fein langeres Bleiben in Benedig mit dem geschwächten Rustand seiner Raffe durchaus nicht bestehen fonne, und daß, im Fall er seinen Aufenthalt über ben zugestandenen Termin verlangerte, auch von feinem Sofe nicht fehr auf Unterstützung murde ju rechnen fein. Bei diefer Gelegenheit erfuhr ich , mas mir bis jest ein Beheimniß gewesen, daß ihm von feiner Echwester, der regierenden \*\*\* von \*\*\*, ausichließend vor seinen abrigen Brubern und heimlich ansehnliche Zuschüffe bezahlt werden, die fie gerne bereit fei, zu verdoppeln, wenn fein Sof ihn im Stiche ließe. Diese Schwester, eine fromme Schwärmerin, wie Sie wiffen. glaubt, die großen Ersparniffe, die fie bei einem fehr eingeschränt= ten Sofe macht, nirgends beffer aufgehoben als bei einem Bruder, beffen meise Bohlthätigkeit sie kennt, und den sie enthu= siaftisch verehrt. Ich mußte zwar schon längst, daß zwischen Beiden ein fehr genaues Berhaltniß ftattfindet, auch viele Briefe gewechselt werden; aber weil sich der bisherige Aufwand des Bringen aus den bekannten Quellen hinlänglich bestreiten ließ. jo war ich auf die verborgene Hilfsquelle nie gefallen. Es ist also tlar, daß der Pring Ausgaben gehabt hat, die mir ein Beheimniß waren und es noch jest find; und wenn ich aus seinem übrigen Charafter schließen darf, so find es gewiß feine andere, als die ihm gur Chre gereichen. Und ich tonnte mir einbilden, ihn ergrundet zu haben? - Um so weniger glaubte ich, nach dieser Entdeckung anstehen zu durfen, ihm das Unerbieten bes Marcheje zu offenbaren — welches zu meiner nicht geringen Verwunderung ohne alle Edwierigteit angenommen wurde. Er gab mir Bollmacht, diefe Sache mit bem Marchese auf die Urt, welche ich für die beste hielt, abzuthun und dann sogleich mit dem Bucherer aufzuheben. An seine Schwester sollte unverzüglich ge-

schrieben werden.

Es war Morgen, als wir aus einander gingen. So unangenehm mir dieser Vorsall aus mehr als einer Ursache ist und sein muß, so ist doch das Alleeverdrießlichste daran, daß er unsern Ausenthalt in Benedig zu verlängern droht. Bon dieser ausgangenden Leidenschaft erwarte ich viel mehr Gutes als Schlimmes. Sie ist vielleicht das frästigste Mittel, den Prinzen von seinen metaphysischen Träumereien wieder zur ordinären Menscheit heradzuziehen; sie wird, hosse ich, die gewöhnliche Krise haben und wie eine künstliche Krankheit auch die alte mit sich himvegnehmen.

Leben Sie wohl, liebster Freund! Ich habe Ihnen Alles dies nach frischer That hingeschrieben. Die Bost geht sogleich; Sie werden diesen Brief mit dem vorhergehenden an einem Tage

erhalten.

## Waron von F\*\*\* an den Grafen von O\*\*.

## Sechster Brief.

20. Julius.

Dieser Civitella ist doch der dienstfertigste Mensch von der Welt. Der Prinz hatte mich neulich kaum verlassen, als schon ein Billet von dem Marchese erschien, worin mir die bewußte Sache aufs Dringendste empfohlen wurde. Ich schiefte ihm sogleich eine Verschreibung in des Prinzen Namen auf 6000 Zechienen; in weniger als einer halben Stunde folgte sie zurück nebst der doppelten Summe in Mechseln sowol als daarem Gelde. In diese Erhöhung der Summe willigte endlich auch der Prinz; die Verschreibung aber, die nur auf sechs Wochen gestellt war, mußte

angenommen werden.

Diese ganze Woche ging in Erkundigungen nach der geheimnisvollen Griechin hin. Viondello septe alle seine Maschinen in Bewegung; bis jett aber war Alles vergeblich. Den Gondolier
machte er zwar aussindig; aus diesem war aber nichts weiter
herauszubringen, als daß er beide Dannen auf der Insel Murano
ausgesett habe, wo zwei Sänsten auf sie gewartet hätten, in die
sie gestiegen seien. Er machte sie zu Engländerinnen, weil sie
eine fremde Sprache gesprochen und ihn mit Gold bezahlt hätten.
Auch ihren Begleiter fenne er nicht; er komme ihm vor wie ein
Spiegelsabrikant aus Murano. Nun wußten wir wenigstens,

baß wir fie nicht in der Giudecca zu fuchen hatten, und daß fie aller Bahricheinlichkeit nach auf der Infel Murano zu Saufe fei; aber bas Unglud mar, daß die Beschreibung, welche der Bring von ihr machte, schlechterdings nicht dazu taugte, fie einem Dritten tenntlich zu machen. Gerade die leidenschaftliche Mufmerksamkeit, womit er ihren Unblid gleichsam verschlang, hatte ihn gehindert, fie zu fehen: für Alles das, worauf andere Menichen ihr Augen= mert vorzüglich wurden gerichtet haben, war er gang blind gewesen; nach seiner Schilderung war man eher versucht, fie im Arioft ober Taffo als auf einer Benetianischen Injel zu suchen. Außerdem mußte diese Nachfrage mit größter Borficht geschehen, um tein anstößiges Aufsehen zu erregen. Weil Biondello außer bem Pringen der Gingige mar, ber fie durch den Schleier wenig= ftens gesehen hatte und also wiedererkennen konnte, so suchte er womöglich an allen Orten, wo sie vermuthet werden konnte, zu aleicher Zeit zu sein; das Leben bes armen Menschen war diese ganze Woche über nichts als ein beständiges Rennen durch alle Strafen von Benedig. In der griechlichen Kirche besonders wurde teine Nachforschung gespart, aber Alles mit gleich schlech= tem Erfolge; und der Bring, deffen Ungeduld mit jeder fehl= geschlagenen Erwartung stieg, mußte sich endlich doch noch auf ben nächsten Sonnabend vertröften.

Seine Unruhe mar schrecklich. Nichts zerstreute ihn, nichts vermochte ihn zu feffeln. Gein ganges Wefen war in fieberischer Bewegung, für alle Gesellschaft mar er verloren, und das lebel wuchs in der Ginsamteit. Nun wurde er gerade nie mehr von Besuchen belagert als eben in dieser Woche. Sein naher Abichied mar angefündigt; Alles drangte fich herbei. Dian mußte diese Menichen beschäftigen, um ihre argwöhnische Husmertsamkeit von ihm abzuziehen; man mußte ihn beschäftigen, um seinen Geift zu gerstreuen. In diesem Bedrangniß verfiel Civitella auf bas Spiel, und um die Menge wenigstens zu entfernen, jollte boch gespielt werden. Bugleich hoffte er, bei dem Bringen einen porübergehenden Geschmad an dem Spiele zu erweden, der bic= fen romanhaften Schwung seiner Leibenschaft bald erstiden, und ben man immer in der Gewalt haben wurde, ihm wieder zu be= nehmen. "Die Karten," sagte Civitella, "haben mich vor man-der Thorheit bewahrt, die ich im Begriff war zu begehen, manche wieder gut gemacht, die schon begangen war. Die Ruhe, die Bernunft, um die mich ein Baar ichone Mugen brachten, habe ich oft am Pharotifch wiedergefunden, und nie hatten die Weiber mehr Gewalt über mich, als wenn mir's an Geld gebrach, um zu frielen."

Ich lasse das Mittel, worauf wir gefallen waren, sing bald an, noch gefährlicher zu werden als das Uebel, dem es abhelsen sollte. Der Prinz, der dem Spiel nur allein durch hohes Wagen einen flüchtigen Reiz zu geden wußte, sand bald teine Grenzen mehr darin. Er war einmal auß jeiner Ordnung. Alles, was er that nahm eine leidenschaftliche Gestalt an; Alles geschah mit der ungeduldigen Hestigteit, die jest in ihm herrichte. Sie kennen seine Gleichgiltigkeit gegen das Geld; hier wurde sie zur gänzlichen Unempsindlichseit. Goldstüde zerrannen wie Wassertoppen in seinen Händen. Er verlor sast ununterbrochen, weil er ganz und gar ohne Ausmerstmelts spielte. Er verlor ungeheure Eummen, weil er wie ein verzweiselter Spieler wagte. — Liebster D\*\*, mit Herzstoppen schreib' ich es nieder — in vier Tagen waren die zwölktausend Zechinen — und noch darüber verloren.

Machen Sie mir keine Vorwürse! Ich klage mich selbst genug an. Aber kount' ich es hindern? Hörte mich der Prinz? Konnte ich etwas Anders, als ihm Vorstellung thun? Ich that, was in meinem Vermögen stand. Ich kann mich nicht schuldig

finden.

Auch Civitella verlor beträchtlich; ich gewann gegen sechshundert Zechinen. Das beispiellose Unglück des Prinzen machte Aussehen; um so weniger konnte er jest das Spiel verlassen. Civitella, dem man die Freude ansieht, ion zu verbinden, streckte ihm sogleich die nämliche Summe vor. Die Lücke ist zugestopst; aber der Prinz ist dem Marchese 24,000 Zechinen schuldig. D, wie sehne ich mich nach dem Spargelde der frommen Schwester!— Sind alle Fürsten so, liebster Freund? Der Prinz beträgt sich nicht anders, als wenn er dem Marchese noch eine große Chre erwiesen hätte, und Dieser — spielt seine Rolle wenigstens gut.

Civitella suchte mich damit zu beruhigen, daß gerade diese Nebertreibung, dieses außerordentliche Unglück, das frästigste Mittel sei, den Prinzen wieder zur Bernunft zu bringen. Mit dem Gelde habe es teine Noth. Er selbst fühle diese Lücke gar nicht und stehe dem Prinzen jeden Augenblick mit noch dreimal so viel zu Diensten. Auch der Kardinal gad mir die Bersicherung, daß die Gesinnung seines Nessen aufrichtig sei, und daß er selbst

bereit stehe, für ihn zu gewähren.

Das Traurigite war, daß diese ungeheuren Aufopferungen ihre Wirfung nicht einmal erreichten. Man sollte meinen, der Prinz habe wenigstens mit Theilnehmung gespielt. Nichts weniger. Seine Gedanken waren weit weg, und die Leidenschaft, die

wir unterbrücken wollten, schien von seinem Unglück im Spiele nur mehr Rahrung zu erhalten. Wenn ein entscheidender Streich geschehen sollte und Alles sich voll Erwartung um seinen Spielztisch herumdrängte, suchten seine Augen Biondello, um ihm die Reuigkeit, die er etwa mitbrächte, von dem Angesicht zu stehlen. Biondello brachte immer nichts — und das Blatt versor immer.

Das Geld kam übrigens in sehr bedürftige Hände. Einige Ercellenza, die, wie die böse Welt ihnen nachsagt, ihr frugales Mittagsmahl in der Senatormüße selbst von dem Markte nach Hause tragen, traten als Bettler in unser Haus und verließen es als wohlhabende Leute. Civitella zeigte sie mir: "Sehen Sie," sagte er, "wie vielen armen Teuseln es zu Gute kommt, daß es einem gescheiten Kopf einfällt, nicht bei sich selbst zu sein! Aber das gefällt mir. Das ift fürstlich und königlich! Ein großer Menich muß auch in seinen Verirrungen noch Glückliche machen und wie ein übertretender Strom die benachbarten Felder besfruchten."

Civitella denkt brav und ebel — aber ber Prinz ift ihm

24,000 Zechinen schuldig!

Der so sehnlich erwartete Sonnabend erschien endlich, und mein herr ließ fich nicht abhalten, fich gleich nach Mittag in der \*\*\* Rirche einzufinden. Der Plat wurde in eben der Rapelle ge= nommen, wo er seine Unbefannte das erste Mal gesehen hatte, boch so, daß er ihr nicht sogleich in die Augen fallen konnte. Biondello hatte Befehl, an der Rirchthure Bache zu stehen und bort mit dem Begleiter der Dame Befanntichaft anzuknüpfen. Ich hatte auf mich genommen, als ein unverdächtiger Vorüber= gehender bei der Rudfahrt in derfelben Gondel Blat zu nehmen, um die Spur der Unbefannten weiter zu verfolgen, wenn das Uebrige mißlingen jollte. Un bemfelben Orte, wo fie fich nach bes Gondoliers Musjage bas vorige Mal hatte ausseten laffen, wurden zwei Ganften gemiethet; zum leberfluß hieß der Bring noch den Kammerjunter von 3\*\* in einer besondern Gondel nachfolgen. Der Bring felbst wollte gang ihrem Unblick leben, und wenn es anginge, fein Blud in der Rirche versuchen. Civitella blieb gang weg, weil er bei dem Frauenzimmer in Benedig in zu üblem Rufe fteht, um durch seine Ginmischung die Dame nicht mißtrauisch zu machen. Gie jehen, liebster Braf, baß es an unjern Unstalten nicht lag, wenn die ichone Unbefannte uns entging.

Nie find wol in einer Kirche wärmere Wunsche gethan worden als in diejer, und nie wurden fie grausamer getäuscht. Bis nach

Sonnenuntergang harrte der Prinz aus, von jedem Geräusche, das seiner Kapelle nahe kam, von jedem Knarren der Kirchthüre in Erwartung geset — sieden volle Stunden — und keine Griechin. Ich sage Ihnen nichts von seiner Gemüthslage. Sie wissen, was eine sehlgeschlagene Hoffnung ist — und eine Hoffsung, von der man sieden Tage und sieden Rächte fast einzig gezlebt hat.

# Baron von 3 \*\*\* an den Grafen von 0 \*\*.

### Giebenter Brief. \*)

Julius.

Die geheimnisvolle Unbekannte des Prinzen erinnerte den Marchese Switella an eine romantische Erscheinung, die ihm selbst vor einiger Zeit vorgekommen war, und um den Prinzen zu zerstreuen, ließ er sich dereit sinden, sie uns mitzutheilen. Ich erzähle sie Ihnen mit seinen eignen Worten. Aber der muntre Geift, womit er Alles, was er ipricht, zu beleben weiß, geht

freilich in meinem Vortrage verloren.

"Boriges Frühjahr," erzählte Civitella, "hatte ich das Unglück, den spanischen Ambassabeur gegen mich aufzubringen, der in seinem siedenzigsten Jahr die Thorheit begangen hatte, eine achtzehnsährige Römerin für sich allein heirathen zu wollen. Seine Rache verfolgte mich, und meine Freunde riethen mir an, mich durch eine zeitige Flucht den Wirfungen derselben zu entziehen, bis mich entweder die Jand der Natur oder eine gütliche Beilegung von diesem gefährlichen Feind befreit haben würden. Weil es mir aber doch zu schwerfiel, Benedig ganz zu entsagen, so nahm ich meinen Ausenthalt in einem entlegenen Quartier von Murano, wo ich unter einem fremden Namen ein einsames Saus bewohnte, den Tag über mich verborgen hielt und die Racht meinen Freunden und dem Vergnügen lebte.

"Meine Fenster wiesen auf einen Garten, der von der Abendsseite an die Ringmauer eines Klosters stieß, gegen Morgen aber wie eine kleine Halbinsel in die Laguna hineinlag. Der Garten hatte die reizendste Anlage, ward aber wenig besucht. Des Morgens, wenn mich meine Freunde verließen, hatte ich die Gewohnsheit, ehe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit, ehe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit, ebe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit, ebe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit, ebe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit, ebe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit, ebe ich mich schlasse noch einige Augenblicke am Kensheit.

<sup>\*)</sup> Dieser Brief, welcher in ber ersten und zweiten Ausgabe fehlt, erschien zuerft in: "Thalia", Achtes heft, 1789, S. 84—96, unter bem Titel: "Der Abschieb. Ein Fragment aus bem zweiten Banbe bes Geistersehers", wo er mit ben Worten "Boriges Frühjahr" beginnt.

fter zuzubringen, die Sonne über dem Golf aufsteigen zu feben und ihr dann aute Nacht zu fagen. Wenn Gie Gich diefe Luft noch nicht gemacht haben, anädigster Bring, so empfehle ich Ihnen biefen Standort, den ausgesuchtesten vielleicht in gang Benedig, biese herrliche Erscheinung zu genießen. Gine purpurne Racht liegt über der Tiefe, und ein goldener Rauch verfündigt fie von fern am Saum der Laguna. Erwartungsvoll ruben Simmel und Meer. Zwei Winte, so steht fie ba, gang und vollkommen, und alle Wellen brennen - es ist ein entzudendes Schausviel!

"Gines Morgens, als ich mich nach Gewohnheit ber Luft dieses Unblicks überlaffe, entdecke ich auf einmal, daß ich nicht ber einzige Zeuge besselben bin. Ich glaube Menschenstimmen im Garten zu vernehmen, und als ich mich nach bem Schall wende, nehme ich eine Gondel mahr, die an der Wafferseite lanbet. Wenige Augenblide, fo febe ich Menschen im Garten bervor= tommen und mit langsamen Schritten. Spaziergehenden gleich, die Allee herauf mandeln. Ich erkenne, daß es eine Manns= person und ein Frauenzimmer ift, die einen kleinen Reger bei fich haben. Das Frauenzimmer ift weiß gekleidet, und ein Brillant ivielt an ihrem Finger; mehr läßt mich die Dammerung noch nicht unterscheiben.

"Meine Rengier wird rege. Gang gewiß ein Rendezvous und ein liebendes Baar - aber an diesem Ort und zu einer so gang ungewöhnlichen Stunde! - benn taum mar es brei Uhr, und Alles lag noch in trübe Dämmerung verschleiert. Der Einfall ichien mir neu und zu einem Roman die Unlage gemacht. Ich

wollte das Ende erwarten.

"In den Laubgewölben des Gartens verlier' ich fie bald aus bem Gesicht, und es wird lange, bis sie wiedererscheinen. Ein angenehmer Befang erfüllt unterdeffen die Begend. von dem Gondolier, der sich auf diese Weise die Zeit in seiner Bondel verfürzte, und dem von einem Rameraden aus der Rachbarschaft geantwortet wurde. Es waren Stanzen aus dem Taffo; Zeit und Ort stimmten harmonisch bazu, und die Dielodie verklang lieblich in der allgemeinen Stille.

"Mittlerweile mar der Tag angebrochen, und die Gegenstände ließen fich deutlicher erkennen. Ich fuche meine Leute. Sand in Sand geben fie jest eine breite Allee hinauf und bleiben öfters stehen; aber fie haben den Ruden gegen mich gefehrt, und ihr Weg entfernt sie von meiner Wohnung. Der Unftand ihres Banges läßt mich auf einen vornehmen Stand und ein ebler, engelschöner Buchs auf eine ungewöhnliche Schönheit ichließen.

Sie sprachen wenig, wie mir ichien, die Dame jedoch mehr als ihr Begleiter. Un dem Schauspiel bes Connenaufaanas, bas sich jest eben in höchster Bracht über ihnen verbreitete, schienen

fie aar teinen Untheil zu nehmen.

"Indem ich meinen Tubus herbeihole und richte, um mir diese sonderbare Erscheinung so nahe zu bringen als möglich, perschwinden sie plöglich wieder in einen Seitenweg, und eine lange Reit vergeht, ehe ich sie wiedererblice. Die Sonne ist nun ganz aufgegangen; sie kommen dicht unter mir vor und seben mir gerade entgegen. - - Welche himmlische Gestalt er= blicke ich! - War es das Spiel meiner Einbildung, mar es die Magie der Beleuchtung? Ich glaubte, ein überirdisches Wesen au feben, und mein Auge floh gurud, geschlagen von dem blenden= ben Licht. - Go viel Anmuth bei fo viel Majestat! Go viel Beift und Abel bei fo viel blübender Jugend! - Umsonft ver= fuch' ich, es Ihnen zu beschreiben. Ich fannte feine Schönheit

por diesem Augenblick.

"Das Interesse des Gesprächs verweilt sie in meiner Nabe. und ich habe volle Muße, mich in dem wundervollen Anblick zu verlieren. Raum aber find meine Blide auf ihren Begleiter ge= fallen. fo ist felbst diese Schönheit nicht mehr im Stande, fie gurudgurufen. Er ichien mir ein Mann gu fein in feinen besten Jahren, etwas hager und von großer, edler Statur - aber von feiner Menschenstirne strahlte mir noch so viel Geift, so viel Hohes, so viel Göttliches entgegen. Ich felbft, obgleich vor aller Entdedung gesichert, vermochte es nicht, dem durchbohrenden Blid Stand zu halten, der unter den finstern Augenbraunen blige= werfend hervorschoß. Um seine Augen lag eine stille, ruhrende Trauriafeit, und ein Zug des Wohlwollens um die Lippen mil= berte den trüben Ernft, der das gange Geficht überschattete. Aber ein gewisser Schnitt bes Gesichts, ber nicht europäisch mar, verbunden mit einer Rleidung, die aus den verschiedensten Trachten, aber mit einem Geschmade, ben Niemand ihm nachahmen wird, fühn und glücklich gewählt war, gaben ihm eine Miene von Sonderbarteit, die den außerordentlichen Eindruck seines gangen Wesens nicht wenig erhöhte. Etwas Brres in seinem Blicke konnte einen Schwärmer vermuthen laffen; aber Geberden und außrer Unftand verfündigten einen Dann, den die Welt ausgebildet hat."

3\*\*\*, ber, wie Sie miffen, Alles heraussagen muß, was er bentt, konnte hier nicht länger an sich halten. "Unser Armenier!" rief er aus. "Unser ganger Urmenier, Riemand anders!"

"Was für ein Armenier, wenn man fragen barf?" fagte Civitella.

"Hat man Ihnen die Farce noch nicht erzählt?" jagte der Brinz. "Aber feine Unterbrechung! Ich fange an, mich für Ihren Mann zu interessiren. Fahren Sie fort in Ihrer Erzählung!"

"Etwas Unbegreisliches war in seinem Betragen. Seine Blicke ruhten mit Bedeutung, mit Leidenschaft auf ihr, wenn sie wegsah, und sie fielen zu Boden, wenn sie auf die ihrigen trasen. Ist dieser Mensch von Sinnen? dachte ich. Gine Ewiakeit wollt

ich stehen und nichts Unders betrachten.

"Das Gebuiche raubte fie mir wieder. Ich wartete lange, lange, fie wieder hervorkommen zu fehen, aber vergebens. Aus

einem andern Fenster endlich entded' ich fie aufs Neue.

"Bor einem Bassin standen sie, in einer gewissen Entsernung von einander, Beide in tieses Schweigen verloren. Sie mochten schoon ziemlich lange in dieser Stellung gestanden haben. Ihr offines seelenvolles Auge ruhte forschoend auf ihm und schien seben aufeienmenden Gedanken von seiner Strine zu nehmen. Er, als ob er nicht Muth genug in sich sühlte, es aus der ersten Hand zu empfangen, suchte verstohlen ihr Bild in der spiegelnden Fluth, oder blickte starr auf den Delphin, der das Wasser in das Becken sprigte. Wer weiß, wie lange dieses frumme piel noch gedauert haben würde, wenn die Dame es hätte aushalten können? Mit der liebenswürdissten Holdseitztet ging das schöne Geschöpf aus ihn zu, saßte, den Arm um seinen Nacken slechtend, eine seiner Hande und führte sie zum Munde. Gelassen ließ der kalte Mensch es geschehen, und ihre Liebelsojung blied unerwidert.

"Aber es war etwas an diesem Anstritt, was mich rührte. Der Mann war es, was mich rührte. Sin hestiger Affect schien in seiner Bruft zu arbeiten, eine unwiderssehliche Gewalt ihn zu ihr hinzusiehen, ein verborgener Arm ihn zurüczureißen. Still, aber schmerzhaft war dieser Rampf, und die Gesahr so sichon an seiner Seite. Nein, dachte ich, er unternimmt zu viel. Er wird,

er muß unterliegen.

"Auf einen heimlichen Wink von ihm verschwindet der kleine Neger. Ich erwarte nun einen Austritt von empfindsamer Art, eine knieende Abbitte, eine mit tausend küssen bestegelte Verzöhnung. Nichts von dem Allen. Ter unbegreifliche Mensch nimmt aus einem Borteseuille ein versiegeltes Packet und giebt es in die Hände der Dame. Trauer überzieht ihr Gesicht, da sie es ansieht, und eine Thräne schimmert in ihrem Auge.

"Nach einem kurzen Stillschweigen brechen sie auf. Aus einer Seitenallee tritt eine bejahrte Dame zu ihnen, die sich die ganze Zeit über entsernt gehalten hatte, und die ich jest erst entdeck. Langsam gehen sie hinab, beide Frauenzimmer in Gespräch mit einander, während dessen der Der Gelegenheit wahrnimmt, unsvermerkt hinter ihnen zurüczubleiben. Unschlässig und mit starrem Blick nach ihr hingewendet, steht er und geht und steht wieder. Aus einmal ist er weg im Gebüsche.

"Born sieht man sich endlich um. Man scheint unruhig, ihn nicht mehr zu finden, und steht stille, wie es scheint, ihn zu erwarten. Er kommt nicht. Die Blicke irren ängstlich umher, die Schritte verdoppeln sich. Meine Augen belsen den ganzen Garten

durchsuchen. Er bleibt aus. Er ift nirgends.

"Auf einmal hör' ich am Kanal etwas rauschen, und eine Gondel stößt vom User. Er ist's, und mit Mühe enthalt' ich mich, es ihr zuzuschreien. Jest also war's am Tage — Es war

eine Abschiedsscene.

"Sie schien zu ahnen, was ich wußte. Schneller, als bie Andre ihr folgen kann, eilt sie nach dem Ufer. Zu spät. Pfeilschnell fliegt die Gondel dahin, und nur ein weißes Tuch flattert noch sern in den Lüsten. Bald darauf seh' ich auch die

Frauenzimmer überfahren.

"Als ich von einem furzen Schlummer erwachte, mußte ich über meine Berblendung lachen. Meine Phantafie hatte biefe Begebenheit im Traum fortgesett, und nun wurde mir auch die Wahrheit zum Traume. Gin Mädchen, reizend wie eine Houri. Die por Tagesanbruch in einem abgelegenen Garten por meinem Fenster mit ihrem Liebhaber luftwandelt, ein Liebhaber, der von einer jolchen Stunde keinen beffern Gebrauch zu machen weiß, dies schien mir eine Composition zu fein, welche höchstens die Phantafie eines Träumenden magen und entschuldigen fonnte. Alber der Traum war zu schön gewesen, um ihn nicht so oft als möglich zu erneuern; und auch ber Garten mar mir jest lieber geworden, seitdem ihn meine Phantasie mit so reizenden Ge= stalten bevölkert hatte. Einige unfreundliche Tage, die auf diesen Morgen folgten, verscheuchten mich von bem Genster, aber ber erfte heitre Abend zog mich unwillfürlich dahin. Urtheilen Gie von meinem Erstaunen, als mir nach furgem Guchen bas weiße Gewand meiner Unbekannten entgegenschimmerte. Gie mar es selbst. Sie war wirklich. Ich hatte nicht blos geträumt.

"Die vorige Matrone war bei ihr, die einen kleinen Knaben subre; sie selbst aber ging in sich gekehrt und seitwärts. Alle

Bläge wurden besucht, die ihr noch vom vorigen Male her durch ihren Begleiter merkwürdig waren. Besonders lange verweilte sie an dem Bassin, und ihr starr hingehestetes Auge schien das

geliebte Bild vergebens zu fuchen.

"Hatte mich diese hohe Schönheit das erste Mal hingerissen, so wirkte sie heute mit einer sanstern Gewalt auf mich, die nicht weniger stark war. Ich hatte jest vollkommene Freiheit, das himmlische Bild zu betrachten; das Erstaunen des ersten Anblicks machte unwermerkt einer süßen Empfindung Plag. Die Glorie um sie verschwindet, und ich sehe in ihr nichts mehr als das schönste aller Weiber, das meine Sinne in Gluth seht. In diesem Augenblick ist es beschlossen. Sie muß mein sein.

"Indem ich bei mir selbst überlege, ob ich hinuntergehe und mich ihr nähere, oder eh ich dieses wage, erst Erkundigungen von ihr einziehe, öffnet sich eine kleine Pforte an der Klostermauer, und ein Carmelitermönch tritt aus derselben. Auf das Geräusch, das er macht, verläßt die Danne ihren Plat, und ich sehe sie mit lebhaften Schritten auf ihn zugehen. Er zieht ein Papier aus dem Busen, wornach sie begierig hascht, und eine lebhafte Freude

scheint in ihr Ungeficht zu fliegen.

"In eben diesem Augenblid treibt mich mein gewöhnlicher Abendbesuch von dem Jenster. Ich vermeide es sorgfältig, weil ich keinem Andern diese Croberung gönne. Eine ganze Stunde muß ich in dieser peinlichen Ungeduld aushalten, die es mir endlich gelingt, diese Albertästigen zu entsernen. Ich eile an mein

Fenster gurud, aber verschwunden ift Alles!

"Der Garten ift ganz leer, als ich hinuntergehe. Kein Fahrzeug mehr im Kanal. Nirgends eine Spur von Menschen. Ich weiß weder, aus welcher Gegend sie kam, noch wohin sie gegangen ist. Indem ich, die Augen aller Orten herumgewandt, vor mich hinmandle, schimmert mir von sern etwas Weißes im Sand entgegen. Wie ich hinzutrete, ist es ein Papier in Form eines Briefs geschlagen. Was konnte es Anders sein als der Brief, den der Carmeliter ihr überbracht hatte? Glücklicher Jund! rief ich aus. Dieser Brief wird mir das ganze Geheimniß aufschließen, er wird mich zum Herrn ihres Schicklals machen.

"Der Brief war mit einer Sphinz gestegelt, ohne Ueberschrift, und in Chiffern versakt; dies schrecke mich aber nicht ab, weil ich mich auf das Dechiffeiren verstehe. Ich copire ihn geschwind; denn es war zu erwarten, daß sie ihn bald vermissen und zurückschmmen würde, ihn zu suchen. Fand sie ihn nicht mehr, so mußte ihr dies ein Beweis sein, daß der Garten von mehrern Menschen

besucht wurde, und diese Entdedung konnte sie leicht auf immer baraus verscheuchen. Waskonnte meiner Hoffnung Schlimmeres

begegnen?

"Was ich vermuthet hatte, geschah. Ich war mit meiner Copie kaum zu Ende, so erschien sie wieder mit ihrer vorigen Begeleiterin, Beide ängstlich juchend. Ich besestige den Brief an einem Schiefer, den ich vom Dache losmache, und lasse ihn an einen Ort herabsallen, an dem sie vorbei muß. Ihre schöne Freude, als sie ihn sindet, belohnt mich für meine Großmuth. Mit scharzfem, prüsendem Blick, als wollte sie die unheilige Hand daran auszipähen, die ihn berührt haben konnte, musterte sie ihn von allen Seiten; aber die zussichene Miene, mit der sie ihn einstecke, bewieß, daß sie ganz ohne Arges war. Sie ging, und ein zurückslallender Blick ihres Auges nahm einen dantbaren Abschied von den Schußgöttern des Gartens, die das Geheimniß ihres Herzens so treu gehütet hatten.

"Jett eilte ich, den Brief zu entziffern. Ich versuchte es mit mehreren Sprachen; endlich gelang es mir mit der englischen. Sein Inhalt war mir so merkwürdig, daß ich ihn auswendig be-

halten habe. "-\*)

Ich werde unterbrochen. Den Schluß ein ander Mal.

# Baron von 3\*\*\* an den Grafen von 0\*\*.

## Udter Brief. \*\*)

Auguft.

Nein, liebster Freund. Sie thun bem guten Biondello Unrecht. Gewiß, Sie hegen einen salschen Berdacht. Ich gebe

Ihnen alle Italiener preis, aber dieser ift ehrlich.

Sie finden es sonderbar, daß ein Mensch von so glänzenden Talenten und einer so exemplarischen Aufführung sich zum Dienen herabset, wenn er nicht geheime Absichten dabei habe; und daraus ziehen Sie den Schluß, daß diese Absichten verdächtig sein müssen. Wie? It es denn so etwas Neues, daß ein Mensch von Kopf und Verdiensten sich einem Fürsten gefällig zu machen sucht, der es in der Gewalt hat, sein Glück zu machen? If es etwa entehrend, ihm zu dienen? Läßt Biondello nicht deutlich genug merken, daß seine Anhänglichkeit an den Prinzen person-

\*\*) In ber "Thalia" und in ber erften u. zweiten Ausgabe: "Siebenter Brief".

<sup>\*)</sup> hier endigt in ber "Thalia" ber Brief mit ber Bemertung : "Die Fortsetung nächftens."

lich sei? Er hat ihm ja gestanden, daß er eine Bitte an ihn auf bem Bergen babe. Diese Bitte mird uns ohne 3meifel bas gange Gebeimniß erflären. Geheime Absichten mag er immer haben:

aber tonnen diese nicht unschuldig sein?

Es befremdet Gie, daß diefer Biondello in den erften Monaten. und das waren die, in benen Gie uns Ihre Gegenwart noch ichenkten, alle die großen Talente, die er jest an den Tag kommen laffe, verborgen gehalten und durch gar nichts die Hufmerkjam= feit auf sich gezogen habe. Das ist mahr; aber wo hatte er bamals die Gelegenheit gehabt, fich auszuzeichnen? Der Bring bedurfte seiner ja noch nicht, und seine übrigen Talente mußte der Rufall uns entdecken.

Aber er hat uns gang fürzlich einen Beweis seiner Ergeben= beit und Redlichkeit gegeben, der alle Ihre Zweifel zu Boden schlagen wird. Man beobachtet den Bringen. Man jucht ge= beime Erfundigungen von seiner Lebensart, von seinen Befannt= schaften und Verhältnissen einzuziehen. Ich weiß nicht, wer diese

Neugierde hat. Aber boren Gie an!

Es ift bier in St. Georg ein öffentliches Saus, wo Biondello öftere aus: und eingeht; er mag ba etwas Liebes haben, ich weiß es nicht. Bor einigen Tagen ift er auch da; er findet eine Gefellichaft beijammen, Advocaten und Officianten ber Regie= rung, lustige Brüder und alte Befannte von sich. Man verwunbert sich, man ift erfreut, ihn wiederzusehen. Die alte Befannt= schaft wird erneuert, Jeder ergabtt jeine Geschichte bis auf diesen Mugenblick, Biondello foll auch die feinige zum Beften geben. thut es in wenig Worten. Man wünscht ihm Glud zu seinem neuen Ctabliffement; man hat von der glänzenden Lebensart des Bringen von \*\*\* ichon ergabten boren, von feiner Freigebigteit gegen Leute besonders, die ein Geheimniß zu bewahren wiffen; seine Verbindung mit dem Rardinal U\*\*\*i ist weltbefannt; er liebt das Eviel u. f. w. - Biondello jrust - Man icherzt mit ihm, baß er den Geheimnifvollen mache, man wife doch, daß er der Geschäftsträger bes Bringen von \*\* jei; die beiden Advocaten nehmen ihn in die Mitte; die glasche leert fich fleißig - man nöthigt ihn, ju trinfen; er entiduldigt fich, weil er feinen Wein

vertrage, trintt aber doch, um fich jum Schein zu betrinten. "Ba," sagte endlich der eine Movocat, "Biondello versteht sein Sandwerf; aber ausgelernt hat er noch nicht, er ift nur ein

Salber."

"Bas fehlt mir noch?" fragte Biondello.
"Er versteht die Runst," sagte der Andere, "ein Geheinniß

bei sich zu behalten, aber die andere noch nicht, es mit Vortheil wieder loszuwerden.

"Sollte fich ein Räufer bazu finden?" fragte Biondello.

"Die übrigen Gafte gogen fich hier aus dem Zimmer; er blieb tête-à-tête mit seinen beiden Leuten, die nun mit der Sprache herausgingen. Daß ich es furz mache, er sollte ihnen über den Umgang des Bringen mit dem Kardinal und seinem Neffen Aufschlusse verschaffen, ihnen die Quelle angeben, woraus ber Bring Geld schöpfe, und ihnen die Briefe, die an den Grafen von D\*\* geschrieben murden, in die Sande spielen. Biondello beschied sie auf ein ander Mal; aber wer sie angestellt habe, konnte er nicht aus ihnen herausbringen. Nach den glänzenden Anerbietungen, die ihm gemacht wurden, zu schließen, mußte die Nachfrage von einem fehr reichen Manne herrühren.

Gestern Abend entdectte er meinem herrn ben gangen Borfall. Diefer war anfangs Willens, die Unterhändler turz und aut beim Ropf nehmen zu laffen; aber Biondello machte Gin: wendungen. Auf freien Juß wurde man sie doch wieder stellen muffen, und dann habe er feinen aanzen Credit unter diefer Klaffe. vielleicht sein Leben selbst in Gefahr gesett. Alle dieses Volk hange unter fich zusammen, Alle stehen für Ginen; er wolle lieber den hohen Rath in Benedig zum Feinde haben, als unter ihnen für einen Verrather verschrieen werden; er wurde dem Bringen auch nicht mehr nüglich fein können, wenn er bas Vertrauen diefer

Volteflaffe perloren hatte.

Wir haben hin und her gerathen, von wem dies wol kommen möchte. Wer ist in Benedig, dem daran liegen kann, zu missen, was mein herr einnimmt und ausgiebt, mas er mit dem Kar= dinal U\*\*\*i zu thun hat, und was ich Ihnen schreibe? Sollte es gar noch ein Bermächtniß von dem Bringen von \*\*o\*\* fein? Ober regt sich etwa der Armenier wieder?

# Baron von 3 \*\*\* an den Grafen von 0 \*\*.

#### Meunter Brief.\*)

August.

Der Bring schwimmt in Wonne und Liebe. Er hat seine Griechin wieder. Hören Sie, wie dies zugegangen ift. Sin Frember, ber über Chiozza gekommen war und von ber

schönen Lage dieser Stadt am Golf viel zu erzählen wußte, machte

<sup>\*)</sup> In ber "Thalia" (7. heft, 1789, G. 104 ff.) und in ben zwei erften Gingel= Ausgaben: "Uchter Brief."

ben Prinzen neugierig, sie zu sehen. Gestern wurde dies ausgesführt, und um allen Zwang und Auswand zu vermeiden, jollte Niemand ihn begleiten als Z\*\*\* und ich nebst Biondello, und mein Herr wollte unbekannt bleiben. Bir fanden ein Jahrzeug, das eben dahin adging, und mietheten uns darauf ein. Die Gessellschaft war sehr gemischt, aber unbedeutend, und die hinreise hatte nichts Merkwürdiges.

Chioza ist auf eingerammten Pfählen gebaut, wie Benedig, und soll gegen vierzigtausend Sinwohner zählen. Abel sindet man wenig; aber bei jedem Tritte stößt man auf Fischer oder Matrosen. Wer eine Perrücke und einen Mantel trägt, heißt ein Reicher; Müge und Ueberschlag sind das Zeichen eines Armen. Die Lage der Stadt ist schon, doch darf man Benedig nicht ge-

feben haben.

Wir verweilten uns nicht lange. Der Patron, ber noch mehr Passagiers hatte, mußte zeitig wieder in Benedig sein, und den Prinzen sessen in Chiozza. Alles hatte seinen Plat schon im Schiffe genommen, als wir ankamen. Weil sich die Gesellschaft auf der Hersahrt so beschwerlich gemacht hatte, so nahmen wir diesmal ein Zimmer für uns allein. Der Prinz erkundigte sich, wer noch mehr da sei? Ein Dominicaner, war die Untwort, und einige Damen, die retour nach Benedig gingen. Mein Herr war nicht neugierig, sie zu sehen, und nahm sogleich sein Zimmer ein.

Die Griechin war der Gegenstand unsers Gesprächs auf der Sersahrt gewesen, und sie war es auch auf der Rücksahrt. Der Frinz wiederholte sich ihre Erscheinung in der Rückse mit Feuer; Plane wurden gemacht und verworsen; die Zeit verstrich wie ein Augenblick; ehe wir es uns versahen, lag Benedig vor uns. Einige von den Passausiers stiegen aus, der Dominicaner war unter diesen. Der Patron ging zu den Damen, die, wie wir jetzt erst ersuhren, nur durch ein dunnes Brett von uns geschieden waren, und fragte sie, wo er anlegen sollte. Auf der Insel Murano, war die Antwort, und das Haus wurde genannt. — "Insel Murano!" rief der Prinz, und ein Schauer der Uhnung schien durch seine Seele zu sliegen. Eh ich ihm antworten konnte, stürzte Biondello herein. "Wissen Ge auch, in welcher Geselchstaft wir reisen?" — Der Prinz iprang auf — "Sie ist hier! Sie selbst!" suhr Biondello fort. "Ich komme eben von ihrem Begleiter."

Der Prinz drang hinaus. Das Zimmer ward ihm zu enge, die ganze Welt war' es ihm in diesem Augenblick gewesen. Lausend Empfindungen stürmten in ihm, seine Unee zitterten, Röthe und Blasse wechselten in seinem Gesichte. Ich zitterte erwartungsvoll mit ihm. Ich fann Ihnen diesen Zustand nicht beschreiben.

In Murano ward angehalten. Der Bring sprang ans Ufer. Cie fam. 3ch las im Geficht des Pringen, daß fie's war. Ihr Unblid ließ mir feinen Zweifel übrig. Gine ichonere Gestalt hab' ich nie geschen; alle Boidreibungen des Bringen maren unter ber Wirklichkeit geblieben. Gine glübende Rothe überzog ihr Gesicht, ale fie ben Pringen anfichtig wurde. Gie hatte unier aanges Ge= fprach hören muffen; fie tonnte auch nicht zweifeln, daß fie ber Gegenstand deffelben geweien fei. Mit einem bedeutenden Blice fab fie ihre Begleiterin an, ale wollte fie fagen: das ift er! und mit Berwirrung ichlug fie ihre Mugen nieder. Gin ichmales Brett ward vom Ediff an das Ufer gelegt, über welches fie zu geben hatte. Gie ichien anaftlich, es zu betreten - aber weniger, wie mir portam, weil fie auszugleiten fürchtete, als weil fie es ohne fremde Silfe nicht konnte, und ber Bring ichon den Urm ausftredte, ihr beizustehen. Die Noth fiegte über Diese Bedenflichkeit. Sie nahm feine hand an und war am Ufer. Die heftige Bemuthebewegung, in der der Pring war, machte ihn unhöflich; die andere Dame, Die auf den nämlichen Dienst martete, vergaß er - was hatte er in diesem Hugenblid nicht vergeffen? Ich erwies ihr endlich diesen Dienst, und dies brachte mich um das Borfpiel einer Unterredung, die sich zwischen meinem herrn und ber Dame angefangen hatte.

Er hielt noch immer ihre Sand in der seinigen — aus Ber-

streuung, dente ich, und ohne daß er es selbst mußte.

"Es ist nicht das erste Mal, Signora, daß — — daß — — • Er fonnte es nicht beraussagen.

"3ch follte mich erinnern, " lispelte fie -

"In der \*\*\*Rirche, " fagte er -

"In der \*\*\*Rirche war es," jagte fie -

"Und fonnte ich mir heute vermuthen - 3hnen fo

Sier zog fie ihre Sand teije aus ber seinigen — Er verwirrte sich augenicheinlich. Biondello, ber indeß mit bem Bedienten ge-

sprochen hatte, tam ihm zu Silfe.

"Signor," fing er an, "die Damen haben Sanften hieher beftellt; aber wir find fruher zuruckgetommen, als fie fich's vermutheten. Es ist hier ein Garten in der Rahe, wo Sie so lange
eintreten konnen, um dem Gedränge auszuweichen."

Der Borichlag ward angenommen, und Gie fönnen benken, mit welcher Bereitwilligfeit von Seiten des Pringen. Man blieb

in bem Garten, bis es Abend wurde. Es gelang uns, 3\*\*\* und mir, die Matrone zu beschäftigen, daß der Brinz sich mit der juns gen Dame ungestört unterhalten konnte. Daß er diese Augenblide gut zu benugen gewußt habe, können Sie daraus abnehmen, daß er die Erlaubniß empfangen hat, sie zu besuchen. Gben jest, da ich Ihnen schreibe, ist er dort. Wenn er zurücksommt, werde ich mehr erfahren.

Gestern, als wir nach Hause kamen, sanden wir auch die erwarteten Wechsel von unserm Hofe, aber von einem Briese begleitet, der meinen Herrn sehr in Flammen seste. Man ruft ihn zurück, und in einem Tone, wie er ihn gar nicht gewohnt ist. Er hat sogleich in einem ähnlichen geantwortet und wird bleiben. Die Wechsel sind eben hinreichend, um die Zinsen von dem Kapitale zu bezahlen, das er schuldig ist. Siner Untwort von seiner Echwester sehen wir mit Berlangen entgegen.

# Baron von 3\*\*\* an den Grafen von 6\*\*.

## Behnter Brief.\*)

September.

Der Pring ift mit seinem Hofe zerfallen, alle unsere Reffourcen

von daher abgeschnitten.

Die sechs Bochen, nach beren Versluß mein Herr ben Marchese bezahlen sollte, waren schon um einige Tage verstricken, und noch feine Wechsel weder von seinem Cousin, von dem er aufs Neue und aufs Dringendste Vorschuß verlangt hatte, noch von seiner Schwester. Sie können wol denken, daß Civitella nicht mahnte; ein desto treueres Gedächtniß aber hatte der Prinz. Gestern Mittag kam eine Untwort vom regierenden Hose.

Wir hatten furz vorher einen neuen Contract unjers Hotels wegen abgeschlossen, und der Brinz hatte sein längeres Bleiben ichon öffentlich declarirt. Ohne ein Wort zu sagen, gab mir mein herr den Brief. Seine Augen funkelten, ich las den Inhalt schon

auf seiner Stirne.

Können Sie Sich vorstellen, lieber D\*\*? Man ist in \*\*\* von allen hiesigen Verhältnissen meines Herrn unterrichtet, und die Verleumdung hat einabicheuliches Gewebe von Lügen daraus gesponnen. "Man habe mißfällig vernommen," heißt es unter Anderm, "daß der Prinz seit einiger Zeit angesangen habe, seinen

<sup>\*)</sup> Diefer Brief und die Fortsegung erschien zuerft als "Meunter Brief" in ber ersten Ausgabe 1789.

vorigen Charakter zu verleugnen und ein Betragen anzunehmen, das seiner bisherigen lobenswürdigen Art zu denken ganz entgegengesett sei. Man wisse, daß er sich dem Frauenzimmer und dem Spiel aufs Ausschweisendste ergebe, sich in Schulden stürze, Bisionärs und Geisterbannern sein Ohr leihe, mit katholischen Prälaten in verdächtigen Verhältnissen stehe und einen Hofstaten schrechen Nang sowol als seine Einkunste überschreite. Es heiße sogar, daß er im Begriff stehe, dieses höchst anstößige Betragen durch eine Apostasie zur römischen Kirche vollkommen zu machen. Um sich von der letztern Beschuldigung zu reinigen, erwarte man von ihm eine ungesäumte Zurücksunst. Ein Banquier in Benedig, dem er den Etat seiner Schulden übergeben solle, habe Unweisung, sogleich nach seiner Abreise seine Ckläubiger zu bestiedigen; denn unter diesen Ilmständen sinde man nicht für gut, das Geld in seine Hände zu geben. "

Mas für Beschuldigungen, und in welchem Tone! Ich nahm ben Brief, durchlas ihn noch einmal; ich wollte etwas darin auffuchen, das ihn milbern könnte; ich sand nichts, es war mir aans

unbeareiflich.

F\*\*\* erinnerte mich jett an die geheime Nachfrage, die vor einiger Zeit an Biondello ergangen war. Die Zeit, der Inhalt, alle Umstände kamen überein. Wir hatten sie fälschlich dem Armenier zugeschrieben. Zett war's am Tage, von wem sie herrührte. Apostasie! — Aber wessen zuteresse kann es sein, meinen Serrn so abscheulich und so platt zu verleumden? Ich sürchte, es it ein Stückden von dem Prinzen von \*\*b\*\*, der es durchsehen

will, unfern herrn aus Benedig zu entfernen.

Dieser ichwieg noch immer, die Augen starr vor sich hingeworsen. Sein Stillschweigen ängstigte mich. Ich warf mich zu jeinen Füßen. "Um Gottes willen, gnädigster Prinz," rief ich aus, "beschließen Sie nichts Gewaltsames! Sie sollen, Sie werden die vollständigste Genugthuung haben. Ueberlassen Sie mir diese Sache! Senden Sie mich hin! Es ist unter Ihrer Würde, Sich gegen solche Beschuldigungen zu verantworten; aber mir erlauben Sie, es zu thun! Der Verleumder muß genannt und dem \*\*\* die Augen geöffnet werden. "

In dieser Lage sand uns Civitella, der sich mit Erstaunen nach der Ursache unserer Bestürzung erfundigte. 3\*\*\* und ich schwiegen. Ter Prinz aber, der zwischen ihm und uns schon lange keinen Unterschied mehr zu machen gewohnt ist, auch noch in zu heftiger Wallung war, um in diesem Augenblic der Klugheit Gehör zu geben, besahl uns, ihm den Brief mitzutheilen. Ach wollte zögern;

aber ber Bring rif ihn mir aus ber Sand und gab ihn felbst bem

Marcheie.

"3ch bin Ihr Schuldner, Berr Marchese," fing der Bring an, nachdem Diefer den Brief mit Erstaunen durchlefen hatte; "aber laffen Sie Sich das feine Unruhe machen! Geben Sie mir nur noch zwanzig Tage Frift, und Gie follen befriedigt werden."

"Gnädigster Bring," rief Civitella heftig bewegt, "verbien'

ich hiefes?"

"Gie haben mich nicht errinnern wollen; ich erkenne Ihre Delicateffe und banke Ihnen. In zwanzig Tagen, wie gefagt, follen Sie völlig befriedigt werben."

"Was ift bas?" fragte Civitella mich voll Befturzung. "Wie

bangt dies zusammen? Ich faff' es nicht."

Dir erklärten ihm, mas mir wußten. Er tam außer fich. Der Bring, fagte er, muffe auf Genugthuung bringen; bie Beleidigung sei unerhört. Unterdeffen beschwöre er ihn, fich feines gangen

Bermogens und Credits unumschränft zu bedienen.

Der Marchese hatte uns verlaffen und der Bring noch immer tein Wort gesprochen. Er ging mit ftarten Schritten im Rimmer auf und nieder; etwas Außerordentliches arbeitete in ihm. Endlich ftand er still und murmelte vor fich zwischen den Bahnen : "Bunichen Sie Sich Glud - fagte er - um neun Uhr ist er geftorben."

Wir faben ihn erichroden an.

"Bunichen Sie Sich Glud," fuhr er fort, "Glud - 3ch foll mir Glud wunschen - Sagte er nicht fo? Das wollte er damit "Wie kommen Sie jest darauf?" rief ich. "Was foll das hier?" fagen?"

"Ich habe damals nicht verstanden, mas der Mensch wollte. Jest verstehe ich ihn - D, es ift unerträglich bart, einen herrn über sich haben!"

"Mein theuerster Bring!"

"Der es uns fühlen laffen kann! — Ha! Es muß füß fein!" Er hielt wieder inne. Seine Miene erschreckte mich. 3ch

hatte fie nie an ihm geseben.

"Der Elendeste unter bem Bolf," fing er wieder an, "ober ber nächste Bring am Throne! Das ift gang baffelbe. Es giebt nur einen Unterschied unter den Denichen - Gehorchen oder Berrichen!"

Er fab noch einmal in den Brief.

"Sie haben den Menschen gesehen," fuhr er fort, "ber fich

unterstehen barf, mir bieses zu schreiben. Würden Sie ihn auf ber Straße grußen, wenn ihn bas Schickfal nicht zu Ihrem Gerrn gemacht hatte? Bei Gott! Es ist etwas Großes um eine Krone!"

In diesem Ton ging es weiter, und es fielen Reden, die ich keinem Brief anvertrauen darf. Aber bei dieser Gelegenheit entbectte mir der Prinz einen Umstand, der mich in nicht geringes Erstaunen und Schrecken setzte, und der die gefährlichsten Folgen haben kann. Ueber die Familienverhältnisse am \*\*\* Hofe sind wir bisher in einem großen Arrthum gewesen.

Der Pring beantwortete ben Brief auf der Stelle, so sehr ich mich bagegeniette, und die Urt, wie er es gethan hat, läßt keine

gutliche Beilegung mehr hoffen.

Sie werden nun auch begierig fein, liebster D\*\*, von ber Griechin endlich etwas Positives zu erfahren; aber eben bies ift es, worüber ich Ihnen noch immer feinen befriedigenden Aufschluß geben kann. Hus dem Bringen ift nichts berauszubringen, weil er in das Geheimniß gezogen ift und fich, wie ich vermuthe, hat verpflichten muffen, es zu bewahren. Daß fie aber die Griechin nicht ift, für die mir fie hielten, ift heraus. Gie ift eine Deut: iche und von der edelften Abtunft. Gin gewiffes Berücht, dem ich auf die Spur gefommen bin, giebt ihr eine fehr hohe Mutter und macht fie zu der Frucht einer ungludlichen Liebe, wovon in Europa viel gesprochen worden ift. Beimliche Nachstellungen von machtiger Sand haben fie laut diefer Sage gezwungen, in Benedig Schut zu suchen, und eben diese find auch die Urfache ihrer Berborgenheit, die es bem Bringen unmöglich gemacht hat, ihren Aufenthalt zu erforschen. Die Ehrerbietung, womit der Bring von ihr fpricht, und gemiffe Rudfichten, die er gegen fie beobachtet, icheinen diefer Bermuthung Rraft zu geben.

Er ist mit einer fürchterlichen Leidenschaft an sie gebunden, die mit jedem Tage wächst. In der ersten Zeit wurden die Besuche sparsam zugestanden; doch schon in der zweiten Woche verstürzte man die Trennungen, und jest vergeht kein Tag, wo der Vrinz nicht dort wäre. Sanze Abende verschwinden, ohne daß wir ihn zu Gesicht bekommen, und ist er auch nicht in ihrer Gesellschaft, so ist sie es doch allein, was ihn beschäftigt. Sein ganzes Wesen scheint verwandelt. Er geht wie ein Träumender umher, und nichts von Allem, was ihn soust interessirt hatte, kann ihm jest nur eine klüchtige Ausmerksankeit abgewinnen.

Wohin wird das noch fommen, liebster Freund? Ich zittre für die Zukunft. Der Bruch mit seinem Hofe hat meinen Herrn in eine erniedrigende Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, von dem Marchese Civitella, gesett. Dieser ift jest Herr unsrer Geheimnisse, unsers ganzen Schicklas. Wird er immer so edel benken, als er sich uns jeso noch zeigt? Wird dieses gute Verznehmen auf die Dauer bestehen, und ist es wohlgethan, einem Menschen, auch dem Bortrefflichsten, jo viel Wichtigkeit und Macht einzuräumen?

Un die Schwester des Pringen ift ein neuer Brief abgegangen. Den Erfolg hoffe ich Ihnen in meinem nächsten Briefe melben gu

fönnen

## Der Graf von O\*\* gur Fortfegung.

Aber diefer nächste Brief blieb aus. Drei gange Monate vergingen, ebe ich Nachricht aus Benedig erhielt - eine Unterbrechung, deren Urfache fich in der Folge nur zu fehr auftlärte. Alle Briefe meines Freundes an mich waren gurudbehalten und unter- . brudt worden. Man urtheile von meiner Bestürzung, als ich endlich im December biefes Jahrs folgendes Schreiben erhielt, bas blos ein gudlicher Zufall (weil Biondello, der es zu bestellen hatte, plöglich frant murde) in meine Sande brachte.

"Sie schreiben nicht. Sie antworten nicht - Rommen Sie - o, tommen Gie auf Flügeln ber Freundschaft! Unfre Soffnung ift babin! Lefen Gie diefen Ginichluß! Alle unfre Soffnung ift

bahin!

"Die Wunde bes Marchese foll tödtlich fein. Der Rardinal brutet Rade, und seine Meuchelmorder suchen ben Pringen. Mein herr - o mein ungludlicher herr! - Ift es bahin gefommen? Unwurdiges, entjegliches Schicial! Wie Nichtswur-bige muffen wir uns vor Mördern und Raubern verbergen.

"Ich schreibe Ihnen aus bem \*\*\* Aloster, wo ber Bring eine Buflucht gefunden hat. Gben ruht er auf einem harten Lager neben mir und ichlaft - ach, den Schlummer ber töbtlichften Er= ichopfung, der ihn nur zu neuem Gefühl feiner Leiden ftarten wird. Die gehn Tage, baß fie frant war, tam fein Schlaf in feine Augen. Ich war bei ber Leichenöffnung. Man fand Spuren von Bergiftung. Beute wird man fie begraben.

"Ud, liebster D\*\*, mein Berg ist zerriffen. Ich habe einen Auftritt erlebt, der nie aus meinem Gedachtniß verlofchen wird. 3ch stand vor ihrem Sterbebette. Die eine Beilige ichied fie dahin, und ihre lette fterbende Beredfamteit erichopfte fich, ihren Beliebten auf den Beg zu leiten, den fie jum himmel mandelte. - Alle unsere Standhaftigfeit mar ericuttert; ber Bring allein

ftand feft, und ob er gleich ihren Tod breifach mit erlitt, fo be-

hielt er boch Stärfe des Geistes genug, der frommen Schwärmerin ihre leste Bitte zu verweigern."

In diesem lag folgender Ginschluß:

### An den Pringen von \*\*\* von feiner Schwefter.

"Tie allein seligmachende Kirche, die an dem Prinzen von \*\*\* eine so glänzende Eroberung gemacht hat, wird es ihm auch nicht an Mitteln fehlen lassen, die Lebensart sortzusegen, der sie diese Eroberung verdankt. Ich habe Thränen und Gebet für einen Berirrten, aber keine Wohlthaten mehr für einen Unwürzigen." Henriette \*\*\*.

Ich nahm jogleich Boft, reiste Tag und Nacht, und in der dritten Woche war ich in Benedig. Meine Eilsertigkeit nützte mir nichts mehr. Ich war gekommen, einem Unglüdlichen Trost und Hilfe au bringen; ich sand einen Blüdlichen, der meines schwachen Beistandes nicht mehr benöthigt war. Fins lag krant und war nicht zu sprechen, als ich anlangte; folgendes Billet überbrachte man mir von seiner Hand. "Reisen Sie zurück, liebster Oit, wo Sie hergekommen sind! Der Brinz bedarf Ihrer nicht mehr, auch nicht meiner. Seine Schulden sind bezahlt, der Kardinal versöhnt, der Marchese miederhergestellt. Erinnern Sie Sich bes Urmeniers, der uns voriges Jahr so zu verwirren wußte? In je in en Urmen sinden Sie den Brinzen, der seit füns Tagen — die erste Messe hörte."

Ich brängte mich nichtsbestoweniger zum Bringen, warb aber abaewiesen. Un bem Bette meines Freundes ersuhr ich endlich

die unerhörte Geschichte.

Enbe bee erften Theile.

---

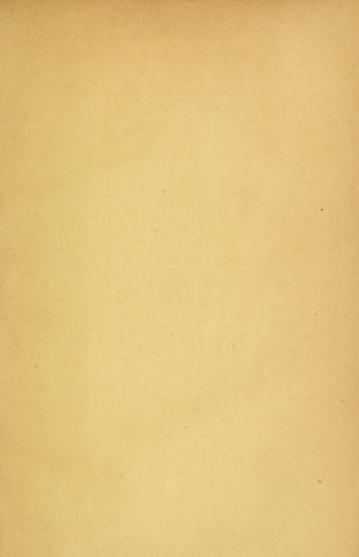

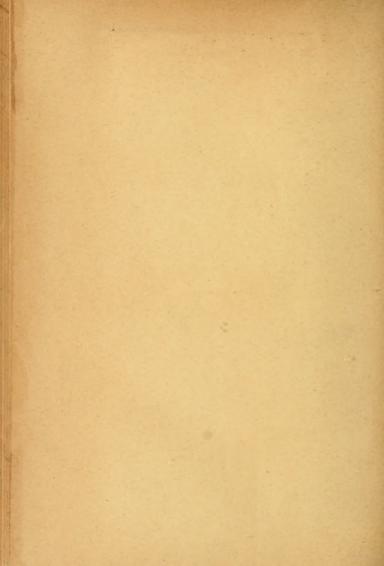

Schiller, Friedrich von Werke, hrsg. von Wendelin von Maltzahn. vol.629

S334M

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Rel. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

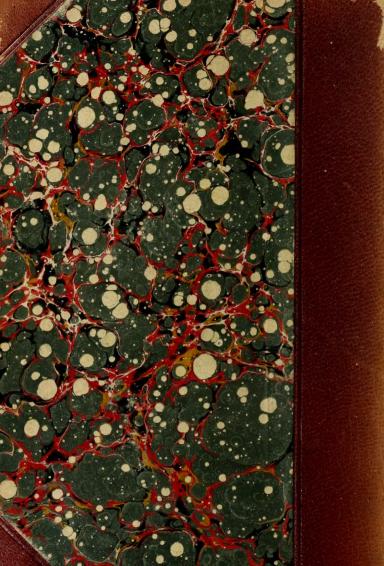